

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





George Bancroff.



•

.



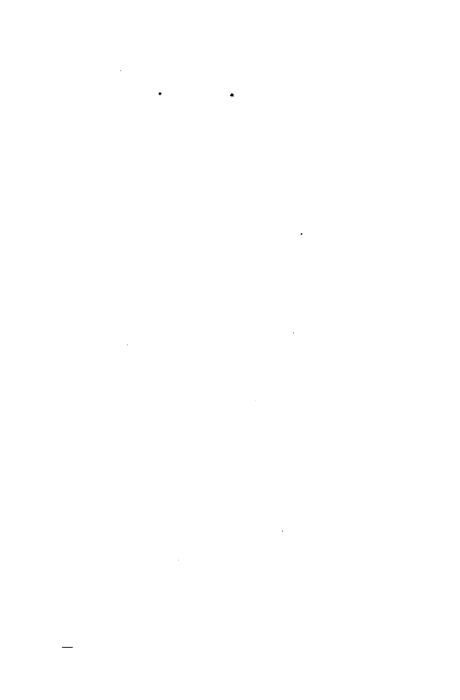

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS.

Arnim

MFGI



Göthe's Limmer im älterlichen Haufe in Frankfürt am Main.

C. Trum

### Bettina von Arnim.

## Goethe's Briefwechsel

mit

einem Rinde.

Seinem Denkmal.

Erster Theil.

3weite Anflage.

Mit Röniglich Burtembergifchem Privilegium gegen ben Rachbruck für alle brei Banbe.

Berlin,

bei C. S. Jongs.

1 813 7.

4.7.7.

# 



Dem

Fürsten Pückler.

Saben sie von Deinen Fehlen Jinmer viel erzählt. Und fürwahr, sie zu erzählen Bielfach sich gequält. Hatten sie von Deinem Guten Freundlich Dir erzählt. Mit verständig treuen Winken Wie man Bestres wählt; D gewiß! das Allerbeste Blieb uns nicht verhehlt. Das fürwahr nur wenig Gaste In der Klause zählt.

(Beftöftlicher Divan. Buch ber Betrachtung.)

Es ist kein Geschent des Zufalls oder der Laune, was Ihnen hier dargebracht wird. Aus wohlüberlegten Gründen und mit freudigem Herzen biete ich Ihnen an, das Beste was ich zu geben vermag. Als Zeichen meines Dankes für das Vertrauen was Sie mir schenken.

Die Menge ift nicht dazu geeignet, die Wahrheit sondern nur den Schein zu prüsfen; den geheimen Wegen einer tiefen Itatur nachzuspuren, das Rathselhafte in ihr aufzulösen ist ihr versagt, sie spricht nur ihre Täuschungen aus, erzeugt hartnäckige Vorurtheile gegen bessere Überzeugung, und beraubt den Geist der Freiheit das vom Gewöhnlichen Abweichende in seiner Eigensthümlichkeit anzuerkennen. In solchen Verzwirrungen waren auch meine Unsichten von Ihnen verstrickt, während Sie aus eigner Bewegung, jedes verkleinernde Urtheil über mich abweisend mir freundlich zutrauten:
"Gie würden Herz und Geist durch mich

bereichern können," wie sehr hat mich bies beschämt! — Die Einfachheit Ihrer Unssichten, Ihret sich selbstbeschauenden selbstsbildenden Tatut, Ihr leiser Takt für fremde Stimmung, Ihr treffendes fertiges Sprachtorgan; sinnbildlich vieldeutig in melodischem Styl innere Betrachtung wie äußere Gesgenstände darstellend, diese Naturkunsk Ihres Geistes, alles hat mich vielfältig über Sie zurecht gewiesen, und mich mit jenem höheren Geist in Ihnen bekannt gemacht,

ber so manche Ihrer Außerungen idealisch parobirt.

Einmal schrieben Sie mir: "Wer meinen Park sieht, der sieht in mein Herz." — Es war im vorigen Jahr in der Mitte Geptember, daß ich am frühen Morgen, wo eben die Sonne ihre Strahlen ausbreitete in diesen Park eintrat; es war große Stille in der ganzen Natur, reinliche Wege leiteten mich zwischen fris schen Rasenpläßen, auf denen die einzelnen Blumenbusche noch zu schlafen schienen; bald kamen geschäftige Hände ihrer zu pflezgen, die Blätter, die der Morgenwind abgeschüttelt hatte, wurden gesammelt und die verwirrten Zweige geordnet; ich ging noch weiter an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Stunden nach allen Richtungen, so weit ich kam sand ich dieselbe Gorgsalt und eine friedliche Unmuth, die sich über alles verbreitete. Gommuth, die sich über alles verbreitete. Gommuthelt und pflegt der Liebende den Geist

und die Schönheit des Geliebten, wie Sie hier ein andertrautes Erbtheil der Natur pflegen. Gern will ich glauben, daß dies der Spiegel Ihres tiefften Herzens sei, da es so viel Schönes besagt; gern will ich glauben, daß das einfache Vertrauen zu Ihnen nicht minder gepflegt und geschüßt sei als jede einzelne Pflanze Ihres Parks. Dort hab ich Ihnen auch aus meinem Briefen und dem Lagebuch an Goethe vorgelesen, Sie haben gern zugehört; ich gebe

sie Ihnen jest hin, beschätzen Sie diese Blätter wie jene Pflanzen, und so treten Sie abermals hier zwischen mich und das Vorurtheil derer, die schon jest noch eh sie es kennen dies Buch als unecht verdammen und sich selbst um die Wahrheit betrügen.

Lassen. Sie uns einander gut gesinut bleiben, was wir auch für Fehler und Verstoße in den Augen Anderer haben mögen, die uns nicht in demselben Lichte sehen, wir wollen die Zudersicht zu einer höheren Ibealität, die so weit alle zufällige Versschuldungen und Migverständnisse und alle angenommene und herkömmliche Tugend überragt, nicht aufgeben. Wir wollen die mannigfaltigen edlen Veranlassungen, Besbentungen und Interesse verstanden und gesliebt zu werden nicht verläugnen, ob andre es auch nicht begreisen, so mag es ihnen ein Räthsel bleiben.

Im Mugust 1834.

Bettina Arnim.

### Vorrede.

Dies Buch ift fur die Guten und nicht für die Bofen.

Während ich beschäftigt war diese Papiere sur den Druck zu ordnen, hat man mich vielsalztig bereden wollen manches auszulassen oder anzders zu wenden, weil es Anlaß geben könne zu Mißdeutungen. Ich merkte aber bald, man mag nur da guten Rath aunehmen wo er der eignen Reigung nicht widerspricht. Unter den vielen Rathgebern war nur einer, dessen Rath mir gesiel; er sagte: "Dies Buch ist für die Guten und nicht für die Bösen; nur bose Menschen können es übel ausdeuten, lassen Sie alles stehen wie es ist, das giebt dem Buch seinen Werth und Ihnen kann man auch nur Dank wissen, daß Sie das Zutrauen ha-

Ibealität, die so weit alle zufällige Versschuldungen und Migverständnisse und alle angenommene und herkömmliche Tugend überragt, nicht aufgeben. Wir wollen die mannigfaltigen edlen Veranlassungen, Beschungen und Interesse verstanden und gesliebt zu werden nicht verläugnen, ob andre es auch nicht begreisen, so mag es ihnen ein Räthsel bleiben.

Im August 1834.

Bettina Arnim.

### Borrede

Dies Buch ift fur die Guten und nicht für Die Bofen.

Während ich beschäftigt war diese Papiere sur den Druck zu ordnen, hat man mich vielsältig bereden wollen manches auszulassen oder anders zu wenden, weil es Anlaß geben könne zu Mißdeutungen. Ich merkte aber bald, man mag nur da guten Rath aunehmen wo er der eignen Reigung nicht widerspricht. Unter den vielen Rathgebern war nur einer, dessen Rath mir gesiel; er sagte: "Dies Buch ist für die Guten und nicht für die Bösen; nur bose Menschen können es übel ausdeuten, lassen Sie alles stehen wie es ist, das giebt dem Buch seinen Werth und Ihnen kann man auch nur Dank wissen, daß Sie das Zutrauen ha-

ben, man werde nicht migdeuten, was der aute 5 Mensch nie migverstehen kann." - Dieser Rath leuchtete mir ein, er kam von dem Factor der Buch: = druckerei von Trowissch und Sohn, herrn Rlein, derfelbe, der mir Druck und Papier beforgte, Ortho: graphiefehler corrigirte, Romma und Punkt zurecht a ruckte, und bei meinem wenigen Verstand in diesen Sachen viel Geduld bemies. Diese seine ausgesprochne Meinung bestärkte mich darin, daß ich den w bosen Propheten und den angstlichen Unsichten der u Rathgebenden nicht nachgab. Wie auch der Erfolg 🐱 dieses Rathes ausfallen mag, ich freue mich seiner, a da er unbezweiselt von den Guten als der edelste = anerkannt wird, die es nicht zugeben werden, daß 🗷 die Wahrheit eines freudigen Gewissens sich vor den 🐸 Auslegungen der Bosen flüchte. -

Auch dem Herrn Kanzler von Müller in Weimar sage ich Dank, daß er auf meine Bitte sich bemühte, troß dem Drang seiner Geschäfte, meine Briese aus Goethes umfassenden Nachlaß herv vor zu suchen, es sind jest achtzehn Monate, daß ich sie in Händen habe; er schrieb mir damals:

"So kehre denn dieser unberührte Schach von Liebe " und Trene zu der reichen Quelle gurud von der "er ausgeströmt! Aber eins möchte ich mir zum "Lohn meiner gemessnen Vollziehung Ihres Bun-"sches und Willens, wie meiner Enthaltsamkeit doch "von Ihrer Kreundschaft ausbitten. — Schenken "Sie mir irgend ein Blatt aus dieser ohne Aweisel "lebenswärmsten Correspondenz; ich werde es beilig "aufbewahren, nicht zeigen noch copiren lassen, aber .mich zuweilen dabei still erfreuen, erbauen oder be-"trüben, je nachdem der Inhalt sein wird; immer-"bin werde ich ein zweifach liebes Undenken, "einen Tropfen gleichsam Ihres Herzbluts, das "dem größten und herrlichsten Menschen zuströmte "daran besigen." - Ich habe diese Bitte nicht befriedigt, denn ich war zu eifersuchtig auf diese Blatter, denen Goethe eine ausgezeichnete Theil: nahme geschenkt hatte, sie sind meistens von seiner Hand corrigirt, sowohl Orthographie als auch hie und da Wortstellung, manches ist mit Röthel unterstrichen, anderes wieder mit Bleistift, manches ist eingeklammert, anderes ist durchstrichen.

mete er ein Schubsach worin meine Briese lagen, und sugte: "Ich lese alle Lage darin." Das mals erregten mir diese Worte einen leisen Schauer. Als ich jest diese Briese wieder las, mit diesen Spus ren seiner Hand, da empfand ich denselben Schauer, und ich hätte mich nicht leichtlich von einem der geringsten Blätter trennen mögen. Ich habe also die Bitte des Kanzler von Müller mit Schweigen übergangen aber nicht undaukbar vergessen; möge ihm der Gebrauch, den ich davon gemacht habe, beides meinen Dank und meine Rechtsertigung berweisen.

Briefwechfel mit Goethe's Mutter.

Liebste Fran Rath.

21m 1. Mar; 1607.

Ich warte schon lange auf eine besondere Beranlassung, um den Eingang in unsere Correspondenz zu machen. Seitdem ich aus Ihrem Abrahamsschooß, als dem Hasen stiller Erwartung, abgeseegelt bin, hat der Sturmwind noch immer den Athem angehalten, und das Einerleileben hat mich wie ein schleichend Fieber um die schöne Beit gebracht. Wie sehr besammere ich die augenehme Aussicht die ich auf der Schawell zu Ihren Kösen hatte, nicht die auf den Knopf des I. Ratharinenthurms, noch auf die Keuereffe der rußigen Enklopen die den goldnen Brunnen bewachen; nein! die Aussicht in Ihren vielfagenden feurigen Blid, der ausspricht was der Mund nicht fagen tann. - 3ch bin zwar hier mitten auf dem Martt der Abentheuer, aber das koftliche Net in dem mich Ihre mutterliche Begeistrung eingefangen, macht mich gleichqultig für alle. Reben mir an, Thur an Thur, wohnt der Adiutant des Ronigs; er hat rothes Saar, große blaue Augen, ich weiß einen, der ihn für unwiderftehlich halt, der ift er felber. Borige Racht wedte er mich mit feiner Flote aus einem Traum den ich für mein Leben gern weiter getraumt hatte, am andern Tag bedankt ich mich daß er mir noch fo fromm den 2bendfegen borgeblasen habe; et glaubte es sei mein Ernft und fagte ich fei eine Betfcwefter, feitdem nennen mich alle Franzosen fo, und wundern fic dag ich mich nicht drüber argere; - ich tann aber doch die Frangofen aut leiden.

Gestern ist mir ein Abentheuer begegnet. Ich tam vom Spaziergang und fand den Rothschild vor der Thur mit einem schönen Schimmel; er sagte: es sei ein Thier wie ein Lamm, und ob ich mich nicht draufsegen wolle?-ich ließ mich gar nicht bitten, taum war ich aufgestiegen,

so nahm das Lamm Reisaus und jagte in vollem Galopp mit mir die Wilhelmshöher-Allee hinauf, wen so kehrte es wieder um. Alle kamen todsenblaß mir entgegen, das Lamm blieb plöglich stehen und ich sprang ab; nun sprachen alle van ihrem gehabten Schred; — ich fragtet "was ist denn passirt?" — "Ei, der Gaul ist ja mit Ihnen durchgegangen!" — "Eo!" sagt ich "das hab ich nicht gewußt." — Rothschild wischte mit seinem seidnen Schnupftuch dem Pferde den Schweiß ab, legte ihm seinen Uberrod auf den Raden, damit es sich nicht erkälten solle, und führte es in hemdermel nach Haus; er hatte gesürchtet es nimmermehr wieder zu sehen. — Wie ich am Abend in die Gesellschaft kam nannten mich die Franzosen nicht mehr Berschwester, sie riesen alle einstimmig ah l'hérolne!

Leb Sie wohl, ruf ich Ihr aus meiner Traumwelt zu, denn auch über mich verbreitet sich ein wenig diese Gewalt. Ein gat schöner (ja ich mußte blind sein wenn ich dies nicht fande), nun, ein feiner schlanker brauner Franzose sieht mich aus weiter Ferne mit scharfen Bliden an, er naht sich bescheiden, er bewahrt die Blume die meiner hand entfällt, er spricht von meiner Liebenswürdigkeit; Frau Rath wie gefällt einem das? — ich thue zwar sehr kalt und ungläubig wenn man in-

deffen in meiner Rabe fagt le roi vient, so befällt mich immer ein kleiner Schredt, denn so heißt mein liebenswärdiger Berehrer.

36 wunfche 3hr eine gute Nacht, fcreib' Sie mir bald wieber.

Bettine.

### Goethe's Mutter an Bettine.

20m 14. Mars 1907.

Ich habe mir meine Jeder frisch abliefen lassen und das vertrocknete Lintenfaß bis oben vollgegossen, und weil es denn heute so abscheulich Wetter ist daß man keinen Hund vor die Thur jagt, so sollst Du auch gleich eine Antwort haben. Liebe Bettine, ich vermisse Dich sehr in der bosen Winterzeit; wie bist Du doch im vorigen Jahr so vergnügt dahergesprungen kommen? — wenn's keuz und quer schneite da wußt ich das war so ein recht Wetter für Dich, ich braucht nicht lange zu warten so warst Du da. Jest gutet ich auch immer noch aus alter Gewohnheit nach der Ecke von der Katharinenpfort, aber Du kommst nicht, und weil ich das ganz gewiß weiß so kümmert's mich. Es kommen Bisten genug, das sind aber nur so Leutevisiten mit denen ich nichts schwäsen kann.

Die Franzosen hab ich auch gern, — das ist immer ein ganz ander Leben wenn die französische Ginquartirung hier auf dem Plat ihr Brod und Fleisch ausgetheilt triegt, als wenn die preußische oder hessische Holzbod einrücken.

Ich hab recht meine Freud gehabt am Napoleon, wie ich den gesehen hab; er ist doch einmal derjenige der der ganzen Welt den Traum vorzaubert, und dafür können sich die Menschen bedanken, denn wenn sie nicht träumten so hätten sie auch nichts davon und schliesen wie die Sack wie's die ganze Zeit geganzen ist,

Amuffre Dich recht gut und fei luftig benn wer lacht, tann teine Dobfund thun,

### Deine Freundin

Clifabeth Goethe,

Rach dem Wolfgang frägst Du gar nicht; ich bab Dir's ja immer gesagt: wart nur bis einmal ein andrer kommt, so wirst Du schon nicht mehr nach ibm seufzen.

### Fran Rath.

26m 20. Mars 1897.

Geh Sie doch mit Ihren Bormurfen; - das and wort ich Ihr auf Ihre Nachfchrift und fonft nichts,

Jest rath Gie einmal was der Schneider für mich macht. Ein Andrieng? - Rein! Gine Kontufche? -Rein! Einen Joppel? - Rein! Gine Mantille? -Rein! Ein paar Bolden? - Rein! Ginen Reif. rod? - Rein! Ginen Schlepprod? - Rein! Gin paar Sofen? - Ja! - Bivat - jest tommen andre Beiten angerudt, - und quch eine Befte und ein liberrod dazu. Morgen wird alles anprobirt, es wird ichon ficen denn ich hab mit alles bequem und weit beftellt, und dann werf ich mich in eine Chaile und reise Lag und Racht Courier durch die ganzen Armeen zwifchen Feind und Freund durch; alle Festungen thun fich bor mir auf und fo geht's fort bis Berlin, po einige Gefcafte abgemacht werden die mich nichts angehn. Aber dann geht's eilig zurud und wied nicht eher Salt gemacht bis Weimar. D Frau Rath, wie wird's denn dort aussehen? - mir flopft das Berg gemaltige obichon ich noch bis zu Ende April reifen tann ehe ich dort hinkomme. Wird mein Berg auch

Muth genug haben sich ihm hinzugeben? — ist mir's doch als ständ er eben vor der Thur! — Alle Adern klopfen mir im Ropf; ach war ich doch bei Ihr! — das allein könnt mich ruhig machen, daß ich fah wie Sie auch vor Freud außer sich war, oder wollt mir einer einen Schlaftrunk geben daß ich schlief bis ich bei ihm erwachte. Was werd ich ihm sagen? — ach, nicht wahr er ist nicht hochmuthig? — von Ihr werd ich ihm auch alles erzählen, das wird er doch gewiß gern hören. Abieu, leb Sie wohl und wunsch Sie mir im Herzen eine glückliche Reis. Ich bin ganz schwindlich.

Bettine.

Aber das muß ich Ihr doch noch sagen mie's gekommen ist. Nein Schwager kam und sagte, wenn
ich seine Frau überreden könne in Mannerkisidern wit
ihm eine weite Geschäftsteise zu machen, so wolle er
mich mitnehmen, und auf dem Rückweg mir zu Lieb
über Weimar gehen. Denk Sie doch, Weiman schien
mir immer so entsernt als wenn es in einem andern
Weltcheil läg und nun ist's vor der Thür.

Liebe Frau Rath.

Am 5. Mai 1907.

Eine Schachtel wird Ihr mit dem Postwagen zukommen beste Frau Mutter, darin sich eine Lasse besindet; es ist das sehnlichste Berlangen Sie wieder zu
sehen was mich treibt Ihr solche unwürdige Zeichen metner Berehrung zu senden. Thue Sie mir den Gesallen
Ihren Thee früh morgens d'raus zu erinken, und dent'
Sie meiner dabei. — Ein Schelm giebt's besser als
er's hat.

Den Wolfgang hab ich endlich gesehen; aber ach was hilft's? Mein Herz ist geschwellt wie das volle Segel eines Schiff's das fest vom Anter gehalten ist am fremden Boden, und doch so gern in's Baterland zurück möchte.

Adieu meine liebe gute Frau Mutter, halt Sie mich lieb.

Bettine Brentano.

# Goethe's Mutter an Bettine.

Am 11. Mai 1807.

Bas laft Du die Alügel hangen? Nach einer fo iconen Reife ichreibst Du einen fo furgen Brief, und fchreibft nichts won meinem Cohn als dag Du ihn gefeben haft; das hab ich auch fcon gewußt und er hat mir's gestern gefchrieben. Bas hab ich bon Deinem geanterten Schiff? da weiß ich fo viel wie nichts. Schreib doch was passirt ift, Dent doch daß ich ihn acht Jahre nicht gefehen hab, und ihn vielleicht nie wieder feb; wenn Du mir nichts von ihm ergablen willft, wer foll mir bann ergablen? - hab ich nicht Deine alberne Befdichten hundertmal angehört, die ich auswendig weiß, und nun, mo Du etwas Neues erfahren haft, etwas Einziges, wo Du weißt, daß Du mir die größte Freud machen konnteft, da ichreibft Du nichts, Rehlt Dir denn mas? - es ift ja nicht über's Meer bis nach Beimar. Du haft ja jest felbit erfahren, daß man dort fein tann, bis die Gonne zweimal aufgeht. - Bift Du traurig? - Liebe, liebe Tochter, mein Cohn foll Dein Freund fein, Dein Bruder, der Dich gewiß liebt, und Du follst mich Mutter beißen

in Bukunft für alle Läg die mein spätes Alter noch zählt, es ist ja doch der einzige Name der mein Glud umfaßt.

> Deine treue Freundin Elifabeth Goethe.

Bor die Taffe bedant' ich mich.

Un Goethe's Mutter.

21m 16. Mai 1807.

Ich hab gestern an Ihren Sohn geschrieben; verantwort Sie es bei ihm. — Ich will Ihr auch gern alles schreiben aber ich hab jest immer so viel zu den. ten, es ist mir fast eine Unmöglichkeit mich loszureißen, ich bin in Gedanken immer bei ihm; wie soll ich denn sagen wie es gewesen ist? — Hab Sie Nachsicht und Geduld; ich will die ander Woch nach Frankfurt kommen, da kann Sie mir alles abfragen,

3hr Kind

Bettine.

Ich lieg fcon eine Beile im Bett und da treibe mier's beraus dag ich Ihr alles ichreib von unferer Reife. - Ich hab Ihr ja geschrieben baf wir in mannlicher Rleidung durch die Armeen paffirten. Gleich por'm Thor ließ uns ber Schwager aussteigen, er wollte feben wie die Rleidung uns fiebe. Die Lalu fah fehr qut aus, denn sie ift prachtig gewachsen und die Rleidung war fehr paffend gemacht; mir war aber alles gu weit und zu lang, als ob ich's auf dem Grempelmarkt ertauft batte. Der Schwager lachte über mich und fagte, ich fahe aus wie ein Savongrbenbube, ich tonnte gute Dienfte leiften. Der Rutfcher batte uns vom Weg abgefahren durch einen Wald, und wie ein Rreuzweg tam da wußt er nicht wohinaus; obicon es nur der Anfang war von der gangen vier Wochen langen Reife, fo hatt ich doch Angft, wir tonnten uns verirren und tamen bann zu fpat nach Weimar; ich flettert auf die bochfte Tanne und da fah ich bald, mo die Chaussee lag, Die gange Reise hab ich auf dem Bod gemacht; ich hatte eine Muse auf von Fuchspelz, der Fuchsichwang bing binten berunter. Wenn wir auf die Station tamen, fcbirrte ich die Pferde ab und . half auch wieder anspannen. Mit den Postillions

frach ich gebrochen deutsch als wenn ich ein Rranzose Im Anfang war fchon Wetter, als wollt es Frühling werden, bald wurd es gang falter Binter; wir kamen durch einen Bald von ungeheuren Sichten und Tannen. alles bereift, untadelhaft, nicht eine Men. fcenfette war des Wegs gefahren der gang weiß war; noch obendrein ichien der Mond in diefes verodete Silberparadies, eine Lodtenftille - nur die Ra: der whiffen von der Ralte. Ich fag auf den Ruticherfit, und hatte gar nicht talt; die Winterfalt folagt Bunten aus mir; - wie's nah an die Mitternacht rudte, ba hörten wir pfeifen im Balde; mein Schwager reichte mir ein Piftel aus dem Wagen und fragte, ob ich Muth habe loszuschießen, wenn die Spiebus ben tommen, ich fagte: ja, er fagte: fchieften fie nur nicht gu fruh. Die Lulu hatte große Ungft im Bagen, ich aber unter freiem himmel mit der gespannten Diftole, den Gabel umgefchnallt, ungablige funtelnde Sterne über mir, die bligenden Baume, die ihren Riefenschatten auf den breiten mondbeschienenen Weg warfen, - das alles machte mich tuhn auf meinem erhabenen Gif. - Da dacht ich an ihn, wenn der mich in feinen Jugendjahren fo begegnet hatte, ob das nicht einen poetifchen Gindrud auf ihn gemacht haben murde, daß

er Lieder auf mich gemacht batte und mich nimmermehr veraeffen. Vest mag er andere denten. - er wied erhaben fein über einen magifchen Gindruck; höhere Gigenfchaften (wie foll ich die erwerben?) werden ein Recht über ihn bebaupten. Wenn nicht Treue. - ewige, an feine Schwelle gebannt, mir endlich ibn erwirbt! Go mar ich in jener talten bellen Binternacht gestimmt, in der ich teine Belegenheit fand mein Gewehr loszuschießen, erft wie der Zag anbrach erhielt ich Erlaubnis loszudrücken; der Bagen bielt und ich lief in den Bald und ichos in die dichte Einsamkeit Ihrem Gohn zu Ehren muthig los, indeffen mar die Are gebrochen; wir fallten einen Baum mit dem Beil das wir bei uns hatten, und finer belten ihn mit Striden feft; da fand benn mein Schwager daß ich fehr anftellig war, und lobte mich. Ge ging's fort bis Magdeburg; pracis fieben Uhr Abends wird die Reftung gesperrt, wir tamen eine Minute nachber und mußten bis den andern Morgen um fieben balten: es war nicht febr falt, die beiden im Wagen fobliefen. In der Racht fing's an zu ichneien, ich hatte den Mantel über den Ropf genommen und blieb ruhig figen auf meinem freien Gis; am Morgen gudten fie aus dem Bagen, da hatte ich mich in einen Schneemann verwandelt, aber noch eh sie recht erschrecken

tonnten warf ich den Mantel ab nuter dem ich recht warm gefeffen hatte. In Berlin mar ich wie ein Blinder unter vielen Menfchen, und auch geistesabme fend war ich, an nichts konnt ich Theil nehmen, ich febnte mich nur immer nach- bem Duntel. um pom nichts gerftreut zu fein, um an die Butunft denten zu können die so nah gerückt war. Ach wie oft schlug es da Migrm! - ploglich, unversebens, mitten in die ftille Rube, ich mußte nicht von was. Schneller als ich's benten tounte batte mich ein füßer Schreden erfaßt, D Mutter, Mutter! bent Gie an ihren Gobn, wenn Sie wüßte fie follte ibn in furger Beit feben, fie mar வக் wie ein Blitableiter, in den alle Gewitter einfolit gen. - Wie wir nur noch wenig Meilen von Weimar waren, da fagte mein Schwager, er waniche nicht den Umweg über Weimar zu machen und lieber eine audre Strafe zu fahren. 3ch ichwieg fille, aber die Lulu litt es nicht; fie fagte: "einmal mar' mir's verfprochen und er mußte mir Wort halten." - 21ch Mutter! bas Schwert bing an einem Saar über meinem Saupt, aber ich tam gludlich drunter weg.

In Weimar kamen wir um 12 Uhr an; wir aßen zu Mittag, ich aber nicht. Die beiden legten sich auf's Sopha und fchliefen; drei Nächte hatten wir durchwacht.

Ich rathe Ihnen, fagte mein Schwager, auch ausguruben: der Goethe wird fich nicht viel draus machen ob Gie zu ihm tommen oder nicht, und was Befondres wird auch nicht an ibm zu feben fein. Rann Sie denten, daß mir diefe Rede allen Muth benahm? -Ach ich mußte nicht mas ich thun follte, ich mar gang allein in der fremden Gtabt; ich hatte mich anders an: getleidet, ich ftand am Senfter und fab nach der Thurmuhr, eben schlug es halb drei. - Es war mit auch fo, als ob fich Goethe nichts draus machen werde mich zu feben; es fiel mir ein daß ihn die Leute flotz nennen: ich druckte mein Berg fest gusammen dag es nicht begehren folle; - auf einmal follug es drei Uhr. Und de war's doch auch grad als hatte er mich gerufen, ich lief binunter nach dem Lohnbedienten, fein Bagen mar da, eine Portechaife? Rein, fagt ich, das ift eine Equipage fur's Lagareth. Wir gingen zu Ruft. Es mar ein wahrer Chololadenbrei auf der Strafe, über den didften Moraft mußte ich mich tragen laffen, und fo tam ich gu Wieland, nicht zu Ihrem Gohn. Den Wieland hatte ich nie gefehen, ich that als fen ich eine alte Bekanntichaft von ihm, er befann fich bin und bet und fagte: ja, ein lieber bekannter Engel find Gie gewife. aber ich fann mich nur nicht besinnen wann und mo

ich Sie gesehen habe. Ich scherzte mit ihm und sagteriett hab ich's herausgekriegt daß Sie von mir krausmen, denn andersvo können Sie mich unmöglich gersehen haben. Bon ihm ließ ich mir ein Billet an Ihrten Sohn geben, ich hab es mir nachher mitgenommen und zum Andenken ausbewahrt; und hier schreib ich's Ihr ab. "Bettina Btentano, Sophiens Schwesker, Marmilianens Tochter, Sophie La Rochens Enkelin wünscht Dich zu sehen, I. Br., und giebt vor, sie fütchte sich vor Dir, und ein Bettelzhen das ich ihr mitgebe, würde ein Talismann senn, der ihr Muth gabe. Wiewohl ich ziemlich gewiß bindaß sie nur ihren Spaß mit mir treibt, so muß ich doch thun, was sie haben will, und es soll mich wundern, wenn Dir's nicht eben so wie mir geht."

Den 23. April 1807.

233.

Mit diesem Billet ging ich bin, das haus liegt dem Brunnen gegenüber; wie rauschte mir das Waffer fo betäubend, — ich kam die einfache Treppe hinauf, in der Mauer stehen Statuen von Gyps, sie gebieten Stille. Bum wenigsten ich konnte nicht laut werden auf diesem heiligen hausstur. Alles ist freundlich und

doch felerlich. In den Bimmern ift die höchfte Ginfach. beit au Baufe, ach so einladend! Fürchte Dich nicht; fagten mir die befcheidnen Bande, 'et wird tommen. und wird fein, und nicht mehr fein wollen wie Du, - und da ging die Thur auf und da ftand er feierlich ernft, und fah mich unverwandten Blickes an; ich ftredte bie Bande nach ibm, glaub ich. - baldwußt ich nichts mehr, Goethe fing mich rafc auf an fein Berg. Armes Rind, hab ich Gie erichredt, das waren die erften Worte, mit benen, feine Stimme mir in's Berg drang; er führte mich in fein Bimmer und fette mich auf den Copha gegen fich über. Da maren wir beide ftumm, endlich unterbrach er das Schweigen: Gie haben wohl in der Beitung gelefen daß wir einen großen Berluft vor wenig Lagen erlitten haben durch den Tod der Bergogin Amalie. Ach! fagt' ich, ich lefe die Beitung nicht. - Go! ich habe geglaubt, alles intereffire Gie, mas in Beimar vorgebe. - Rein, nichts interessirt mich als nur Gie, und da bin ich viel zu ungeduldig, in der Beitung gu blattern. - Gie find ein freundliches Rind. -Lange Paufe - ich auf das fatale Copha gebannt, fo angftlich. Gie weiß daß es mir unmöglich ift, fo wohlerzogen da ju figen. - 26 Mutter! Rann man

sich felbst so aberspringen? — Ich sagte plöhlich: hier auf dem Sopha kann ich nicht bleiben, und sprang auf. — Nun! sagte er, machen Sie sich's bequem; nun flog ich ihm an den Hals, er zog mich auf's Knie und schloß mich an's Herz. — Still, ganz still war's, alles verging. Ich hatte so lange nicht geschlasen; Iahre waren vergangen in Sehnsucht nach ihm, — ich schlief an seiner Brust ein; und da ich ausgewacht war, bezann ein neues Leben. Und mehr will ich ihr diesmal nicht schreiben.

Bettine.

#### Geptember 1807.

Krau Rath, so oft mir was Komisches begegnet, fo dent ich an Gie, und was das fur ein Jubel und für eine Erzählung fein murde, wenn Gie es felbft erlebt hatte. Sier, in dem traubenreichen Mildeberg fice ich bei meinem herrn Schwab der ehmals bei unserm Bater Schreiber mar und uns Rinder alle mit feinen Marchen großgezogen hat. Er fann zum wenigsten fo gut ergablen wie Sie, aber er ichneidet auf und verbraucht Juden . und Beidenthum, die entdeckte und unentdecte Belt gur Deroration feiner Abentheuer; Gie aber bleibt bei der Bahrheit, aber mit fo freudigen Ausrufungszeichen, daß man Wunder denkt was passirt ift. Ich habe das Gichhornchen, mas Gie mir mitgab, im großen Eichenwald ins Freie gefest, es mar Beit die funf Meilen die es im Bagen fuhr, hat es großen Schaden gemacht, und im Wirthshaus hat es über Nacht dem Burgermeifter die Dantoffel gerfressen. 3ch weiß gar nicht wie Gie es gemacht hat, daß es Ihr nicht alle Glafer umgeworfen alle Möbel angenagt, und alle hauben und Toden beschmust hat. Mich hat's gebiffen, aber im Undenten an den iconen ftolgen

Kranzofen, der es auf feinem Belm vom füdlichen Frankreich bis nach Brankfurt in ihr haus gebracht hat, hab ich ihm verziehen. Im Bald feste ich's auf die Erde, wie ich wegging fprang es wieder auf meine Schulter, und wollte von der Freiheit nichts profitiren, und ich hatt's gern wieder mitgenommen, weil mich's lieber hatte als die iconen grunen Gichbaume. Bie ich aber in den Bagen tam, machten die andern fo großen Larm und fchimpften fo fehr auf unfern lieben Stubentameraden, daß ich's in den Bald tragen mußte. Ich ließ dafür auch lange warten; ich suchte mir den fconften Gichbaum im gangen Bald und fletterte binauf. Da oben ließ ich's aus feinem Beutel, - es sprang gleich luftig von Ast zu Ast und machte sich an die Eicheln, unterdeffen fletterte ich hinunter. Wie ich unten ankam, hatte ich die Richtung nach dem Bagen verloren, und obichon ich nach mir rufen horte konnte ich gar nicht unterscheiden wo die Stimmen bertamen. Ich blieb fteben bis fie herbeikamen, um mich zu holen; fie gantten alle auf mich, ich schwieg ftill, legte mich im Magen auf drei Gelterefruge unten am Bo-' den und ichlief einen herrlichen Schlaf, bis bei Mond. ichein, wo der Bagen umfiel, gang fanft, daß niemand beschädigt ward. Gine nußbraune Rammerjungfer flog

pom Bock und legte fich am flachen Mainufer in to. mantischer Unordnung grade vor das Mondantlig in Ohnmacht; grei Schachteln mit Blonden und Bandern flogen etwas weiter und ichwammen gang anftandig ben Main hinab; ich lief nach, immer im Baffer, bas iett bei ber großen Sige fehr flach ift, alles rief mir nach ob ich toll fei, - ich hörte nicht, und ich glaub ich mat . . in Rrantfurt wieder mit fammt den Schachteln angefowommen, wenn nicht ein Nachen hervorgeragt hatte an dem fie Salt machten. Ich pacte fie unter beide Arme und spagierte in den flaren Wellen wieder gu-Der Bruder Frang fagte: Du bift unfinnig Madden, und wollte mit feiner fanften Stimme immer ganten; ich gog die naffen Rleider aus, murde in eie nen weichen Mantel gewickelt und in den zugemachten Magen gepadt. -

In Aschaffenburg legte man mich mit Gewalt ins Bett und kochte mir Ramillenthee. Um ihn nicht zu trinken, that ich als ob ich fest schlafe. Da wurde von meinen Verdiensten verhandelt, wie ich doch gar ein zu gutes herz habe, daß ich voll Gefälligkeit sei und mich selber nie bedenke, wie ich gleich den Schachteln nachgeschwommen und wenn ich die nicht wiedergesischt hätte, so wurde man morgen nicht haben mit

ber Toilette fertig werden tonnen, um bei'm Aurft Drimas zu Mittag zu effen. Uch! fie wußten nicht was ich wußte, - daß namlich unter dem Buft von falichen Loden, von goldnen Rammen, Blonden, in roth. famminer Lafdje ein Schaf verborgen mar, um ben ich beide Schachteln ins Baffer geworfen haben wurde mit allen was mein und nicht mein gehörte, und dag, wenn diefe nicht drinn gewesen war fo wurde ich mich über die Rückfahrt der Schachteln gefreut haben. In Diefer Tafche liegt verborgen ein Beilchenstrauß, den Ihr Berr Gohn, in Weimar in Gesellschaft bei Wieland, mir heimlich im Borübergeben zuwarf. - Rrau Mutter, damals war ich eifersüchtig auf den Wolf. gang und glaubte die Beilchen feien ihm von Frauenhand geschenkt; er aber sagte: kannft Du nicht gufrieden fein daß ich fie Dir gebe? - ich nahm beimlich feine Band und zog fie an mein Berg, er trant aus feinem Glas und ftellte es vor mich, daß ich auch draus trinten follte; ich nahm es mit der linten Sand und trant, und lachte ihn aus, denn ich wußte daß er es hier bingestellt hatte damit ich seine Sand los. laffen follte. Er fagte: haft Du folche Lift, fo wirft Du auch wohl mich zu fesseln wissen mein Leben lang. 3d fag 3hr, mach Gie fich nicht breit daß ich 3hr

mein heintlichftes Berg vertraue; - ich muß wohl. jemand haben dem ich's mittheile. Wer ein fcon Geficht hat der will es im Spiegel feben, Gie ift der Spiegel meines Bluds, und das ift grade jest in feiner iconften Bluthe, und da muß es denn ber Spiegel oft in fich aufnehmen. Ich bitte Gie flatich Gie ihrem Beren Gobn im nachsten Brief. ben Gie gleich morgen ichreiben tonn, und nicht erft eine Belegenheit abzumarten braucht, daß ich bem Beilchenftraug in der Schachtel in fuhler Mondnacht nachgeschwommen bin, wohl eine Biertelftunde lang, fo lang mar es aber nicht, und daß die Wellen mich wie eine Baffergottin dahingetragen haben, - es waren aber teine Bellen es mar nur feichtes Baffer das kaum die leichten Schachteln hob; und daß mein Gewand aufgebaufct war um mich her wie ein Ballon. Bas find denn Die Reifrode feiner Jugendliebichaften alle gegen mein bahinschwimmendes Gewand! fag Gie doch nicht Ihr Berr Cohn fei gu gut fur mich, um einen Beilchenstrauß folche Lebensgefahr zu laufen! Ich schließ mich an die Epoche der empfindsamen Romane, und tomme gludlich im Werther an, wo ich denn gleich die Lotte gur Thur hinauswerfen mochte. Ihr Bert Gobn bat einen Schlechten Beschmad an dem weißen Rleide mit Rosafchleifen. Ich will gewiß in meinem Leben tein weißes Gewand anziehen; grün, grün find alle meine Aleider.

Apropos, gud Gie doch einmal hinter ihren Ofenfoirm, wo Gie immer die fcon bemalte Geite gegen die Wand stellt damit die Sonne ihn nicht ausbleicht; da wied Sie entdecken daß das Eichhörnchen der Ofengottin großen Schaden gethan bat, und daß es ihr das ganze Ungesicht blaß gemacht hat. Ich wollt Ihr nichts fagen, weil ich doch das Gichhörnchen gegen 36. ren Befehl an den Ofenfdum gebunden hatte, und da fürchtete ich Gie tonnte bol werden , drum bab ich's Br fcpreiben wollen, damit Gie in meiner Abwesenheit Ihren Born kann austoben laffen. Morgen geht's nach Alchaffenburg, da schreib ich Ihr mehr. Mein Schawellchen foll die Lieschen ausklopfen, damit die Motten nicht hineintommen, laffe Gie ja teinen andern drauf figen, adje fir. Rath, ich bin ihre unterthänige Mead. -

# Un Frau Rath Goethe.

Rean Ruth. Sie hat eine recht garflige Band, eine tvahre Kakenpfote, nicht die mit der Gie im Theater Flaticht, wenn der Schauspieler Berdi wie ein Dalllecefel dahertrappft und tragifches Schidfal fpielen will, neint, fondern die geschriebene Sand ift hafilich und unleferlich. Mir tann Gie zwar immer fo undeutlich wie Gie will schreiben daß ich ein albernes Ding bin; ich kann's boch lefen, gleich am erften großen A. Denn was follte es fonft heißen? Gie hat mir's ja oft genug gesagt; aber wenn Sie an Ihren Beren Bohn fchreibt, von mir, befleiftige Gie fic der Deutlichkeit; die mildeberger Trauben hab ich noch herausge-Erieate die Gie in chaldaifchen und hebraifchen Buchftaben verzuchnet hat, ich werde Ihr eine gange Schachtel voll bestellen, das batt ich auch ohnebem gethan. Der herr Schlosser hat mir übrigens nichts Besondres in Ihren Brief gefdrieben. 3ch fann das auch nicht leiden, daß Gie fich die Beit bon ihm vertreiben lagt, wenn ich nicht da bin , und ich fag 3hr: laffe Gie ihn nicht auf meiner Schawelle figen, er ift auch fo einer der Laute fpielen will, und glaubt er konne auf meiner Schawelle

figen, und Sie auch, wenn Sie ibn fo oft fieht, fo bild't Gie fich ein er war beffer als ich; Gie hat fo icon einmal geglaubt, er war ein mahrer Apoll von Schönheit, bis ich Ihr die Augen aufgethan habe, und die Fr. Rath Schlosser hat gefagt, daß wie er neugebo. ten war, fo habe man ihn auf ein grunes Billard gelegt, da habe er fo fcon abgestochen und habe ausgefeben wie ein glangender Engel; ift denn Abftechen eine fo große Schönheit? Adieu, ich fige in einer Raufe mo die Ruh den Riee herausfrifft und fchreibe; Schreib Gie das nicht an Ihren Gohn; das tounte ihm gu toll vortommen, denn ich felbft, wenn ich bente: ich fande meinen Schat im Rubstall fiten und gartliche Briefe an mich fchreiben, ich weiß auch nicht wie ich mich benehmen follte. Doch fige ich hier oben aus fauter Bergweiflung und weil ich mich verftedt habe, und weil ich allein fein mochte, um an ihn zu benten. Adieu Kr. Rath.

Wir haben gestern bei'm Primas zu Mittag gegessen, es war Fasttag; da waren wunderliche Speisen
die Fleisch vorstellten und doch teins waren. Da wir
ihm vorgestellt wurden, faste er mich am Kinn und
nannte mich kleiner Engel, liebliches Kind; ich fragte
wie alt er denn glaubt daß ich sei, nun, zwölf Jahre

allenfalls, nein, dreizehn, fagte ich; ja, fagte er, das ift fcon alt, da muffen Gie bald regieren.

#### (Die Untwort feblt, )

Windel.

Liebe Kr. Rath! - Alles was ich aufgeschrieben habe, das will ich Ihr vorlefen; Gie tann felbft fich überzeugen, daß ich nichts hinzugesest habe und das blos gefchrieben, was meine Augen Ihr aus dem Mund gefogen haben, nur das tann ich nicht begreifen, daß es aus Ihrem Mund fo gefcheut lautet und daß meine Reder es fo dumm wieder giebt; daß ich nicht fehr flug bin, davon geb' ich haufige Beweife. Alfo das fann ich wohl zugeben, daß Gie zu den Leuten fagt, Gie wünscht fie maren alle fo narrifch wie ich; aber fag Gie ja nicht, ich fen tlug, fonft compromitirt Sie fich, und der Wirth in Raffel an ber großen Rheinbrude tann den Gegenbeweis fuhren. Es war fo langweilig bis unfere gange Bagage an der Douane untersucht mar, ich nahm den Mückenplaticher und verfolgte ein paar Maden, fie festen fich an die Tenfterfcheiben, ich folug gu, die Scheibe flog hinaus, und mit ihr die Muden

in die galdne Freiheit, über den großen stolzen Abein hinüber; der Wirth fagte, das war dumm; und ich war sehr beschämt.

Ach Fr. Mutter! Was ist hier in dem Langenwinkel für ein wunderlich Leben; das soll schöne Natur
sein und ist es auch gewiß, ich hab nur keinen Berkand es zu erkennen. Eh meine Augen hinüber auf
den Johannisberg schweisen, werden sie von ein paar
schmutzigen Gassen in Beschlag genommen, und von
einem langen Feld raupenfräßiger Zwetschen, und Birbäume. Aus jedem Gaubloch hängen Perlenschnure von
getrockneten Schnitzeln und Hutzeln; der Lohgerber gegen uns über, durchdampst alle Wohlgerüche der Luft;
alle fünf Sinne gehören dazu um etwas in seiner Schönheit zu empfinden, und wenn auch die ganze.
Natur noch so sehr entzückend war und ihr Dufts
führte nicht auch den Beweis, so war der Prozest,
verloren.

Die Orgel Klingt auch gang falfch bier in der, Rirche. Man mußte von Fr. bis Winckel reifen un; eine fo grobe Disharmonie zu Ehren Gottes aufführen, zu hören.

Leb Sie recht wohl.

Bettine.

den monich ihn guerft gefeben, mo am Renfter ber Beinftod, von feiner Sand geordnet binaufwachft. mo er auf dem Strohseffel fist und mich in feinen Me: men halt; da lagt er teinen Fremben ein, und ba weiß er auch von nichts als nur von mir allein. Frau Rath! Gie ift feine Mutter, und Ihr fag ich's: wie ich ihn zum erften Mal gefehen hatte, und ich tam nach Saus, da fand ich, dag ein Saar von feinem Saupt auf meine Schulter gefallen mar. 3ch vetbrannte es am Licht, und mein Berg war ergriffen, daß es auch in Flammen ausschlug, aber fo heiter, fo Iustig, wie die Klammen in blauer, sonnenheller Luft. die man taum gewahr wird, und die ohne Rauch ihe Opfer verzehrt. Go wird mir's auch geben: mein Beben lang werde ich luftig in die Lufte flactern, und . die Lente werden nicht wiffen woher fich diese Luft fchreibt; es ift nur weil ich meiß, daß wenn ich gut ibm tomme, er allein mit mir fein will und alle Lorbeerfranze vergift.

Leb Sie mohl und fcreib Sie ihm von mir.

### Goethe's Mutter an Betfine.

Frankfurt, am 12. Mai 1908.

Liebe Bettine, Deine Briefe machen mic Freude, und die Jungfer Lieschen, die sie schon an der Abresse erkennt, sagt: Fr. Rath, da bringt der Briefträger ein Plaisir. — Sei aber nicht gar zu toll mit meinem Sohn, alles muß in seiner Ordnung bleiben. Das braune Zimmer ist neu tapezier mit der Tapete die Du ausgesucht hast, die Farbe mischt sich besonders sich mit dem Morgeneoth das über'm Katharinem thum heraussteigt und mie die Stude sche sichenk. Gestern sah unfre Stadt recht wie ein Feiertag aus in dem unbestedten Licht der Alba.

Souft ist noch alles auf dem alten Fled. Um Deinen Schemmel habe keine Noth, die Liese leidet's nicht daß jemand drauf fist.

Schreib recht viel und wenn's alle Lag war Deiner wohlgeneigten Fraundin Goethe.

## Frau Rath!

Colangenbab.

Bir find geftern auf Müllerefeln geritten, weit in's Land hinaus über Rauenthal binweg. Da geht's durch bewaldete Relswege, links die Aussicht in die Dhalfchlucht und rechts die waldige einporfteigende Relswand. Da haben mich bann die Erdbeeren febr verlockt, daß ich fcbier um meinen Doften getommen war, denn mein Gfel ift der Leitefel. Beil ich aber fimmer Salt machte um die Erdbeeren zu pfluden, fo deangte die gange Gefellichaft auf mich ein und ich mußte taufend tothe Beeren am Wege fteben laffen. Seute find's acht Tage, aber ich fcmachte noch banach. die gespeisten find vergeffen, die ungepflucten brennen mich noch auf der Beele. Eben drum murbe ich's emig Berenen wenn ich verfäumte was ich das Recht habe zu genießen, und da braucht Gie nicht zu fürchten daß ich die Ordnung umftoffe. Ich bang mich nicht wie Blei an meinen Schat, ich bin wie der Mond der ihm in's Bimmer fceint, wenn die geputten Leute da find und die vielen Lichter angegund't, dann wird er menig bemertt, wenn die aber weg find und das Geraufch ift vorüber, dann hat die Geele um fo größere Gehnsucht

sein Licht zu trinken. So wird auch er sich zu mit wenden und meiner gedenken wenn er allem ist. — Ich bin erzürnt über alle Menschen die mit ihm zu ihnn haben, doch ist mir keiner gefährlich bei ihm, aber das geht Sie alles nichts an. Ich werde doch nicht die Muttet fürchten sollen, wenn ich den Sohn lieb hab? —

#### Un Bettine.

Frantfurt, am 25. Mai.

Et Maddeil, Du bift ja gang toll, mas bild'st Du Dir ein? — El, wer ift denn Delh Schat, det an Dich denten foll bei Racht fin Mondicheln? — ineinft Du det hatt nichts Beffers zu thun? — ja profte Mahlgeit.

Ich say Dir noch einmak: alles in der Drdnung, und schreib ordentliche Briefe, in denen was zu lesen steht. — Dummes Zeug nach Weimar schreiben; — schreib was Euch begegnet, alles ordentlich hinter estimander. Erst wer da ist, und wie Dir jeder gefällt, und was seder an hat, und ob die Gonne scheint, oder ob's tennet, das gehört auch zur Gach'.

Mein Gofft hat mir's wieder gefchrieben ; ich foll

Die fagen daß Du ihm schreibst. Schreib ihm aber ordentlich, Du wirft Dir fonft das ganze Spiel verderben.

Am Freitag war ich im Conzert, da wurde Bisloncell gespiels, da dacht ich an Dich, es klang so recht wie Deine braune Augen. Abieu Mädchen, Du sehlst überall Deiner Frau Rath.

### Frau Rath!

Ich will Ihr gern den Gefallen thun und einmal einen recht tangen deutlichen Brief fchreiben, meinen ganzen Lebensaufenthatt in Winckel.

Erst ein ganzes haus voll Frauen, tein einziger Mann, nicht einmal ein Bedienter. Alle Laden im hauf sind zu, damit uns die Sonne nicht wie unreife Weinstöcke behandelt und gartocht. Das Stockwert in dem wir wohnen besteht aus einem großen Saal, an das lauter kleine Rabinette stoßen die auf den Ahein sehen, in deren jedem ein Pärchen von unserer Gesellschaft wohnt. Die liebe Marie mit den blonden haaren ist hausfrau und läßt für uns backen und sieden. Morgens kommen wir alle aus unseren Ge-

machern im Gaal gufammen. Es ift ein befondres Plaifir zu feben wie einer nach dem andern griechisch drappirt hervorkommt. Der Lag geht vorüber in laus nigem Gefdwag, dagwifden tommen Bruchftude von Befang und Barpegge auf der Guitarre. Um Abend spagieren wir an den Ufern des Rheins entlang, da lagern wir uns auf dem Bimmerplas; ich lefe den Somer por, die Bauern tommen alle beran und horen zu: ber Mond fleigt zwischen ben Bergen herauf und leuchtet ftatt der Sonne. In der Ferne liegt das ichwarze Schiff, da brennt ein Feuer, der fleine Spithund auf bem Berded folagt von Beit zu Beit an. Wenn wir das Buch zu machen, so ift ein wahres politisches Berhandeln; die Gotter gelten nicht mehr und nicht weniger als andre Staatsmachte, und die Meinungen merden fo higig behauptet, dag man denten follte, alles war geftern gefcheben, und es mar manches noch ju andern. Ginen Bortheil hab ich davon: hatt' ich den Bauern nicht den homer vorgelefen, fo mußte ich heut noch nicht was drinn fleht, die haben mir's durch ihre Bemertungen und Fragen erft beigebracht. - Wenn wir nach Saufe tommen, fo fleigt einer nach dem andern wenn er mude ift gu Bette. Ich fige bann noch am Ravier, und da fallen mie Melodien ein auf denen Du boch über die Gasse, und ich sagte, wenn ich die alte Stadt Frankfurt nicht wie einen Hühnerhof traktiren sollte, so würd ich nicht weit in der Welt kommen, und da meinte Sie, mir sei gewiß kein Wasser zu tief und kein Berg zu hoch; und ich dachte damals schon: ja, wenn Weimar der höchste Verg und das tiesste Wasser ist. Iest kann ich's Ihr noch besser son das mein Berz schwer ist und bleiben wird, so lang ich nicht bei ihm bin, und das mag Sie nun in der Ordnung sinden oder nicht.

Abien leb Sie recht wohl. Ich werd nachstens bei Ihr angerutscht kommen.

### Un Goethe's Mutter.

Windel am 12. Juni.

Ein Brief von Ihr macht immer groß Auffehen unter den Leuten; die möchten gern wissen was wir uns zu sagen haben, da ich ihnen so untlug vortomme. Sie tann getrost glauben, ich werd auch nie tlug werden. Wie soll ich Klugheit erwerben, mein einsamer Lebenslauf führt nicht dazu. Was hab ich dies Jahr erlebt? — Im Winter war ich trant; dann macht ich ein Schattenspiel von Pappendedel, da hatten die Rate

und der Mitter die hauptrollen, da hab ich nah an feche Bochen die Rolle der Rate ftudirt, fie mar teine Philosophin, souft hatt' ich vielleicht profitiet. Im Artibjahr blubte der Orangenbaum in meinem Bimmer; ich lieft mir einen Tifch d'rum gimmern und eine Bant. und in feinem duftenden Schatten hab ich an meinen Kreund gefchrieben. Das war eine Luft die teine Weits. beit mir erfeten tonnte. Im Splegel gegenüber fah ich den Baum noch einmat und wie die Sonnenftrahfen durch fein Laub brachen; ich fab fie druben figen die Braune, Bermeffene; an den größten Dichter, an den Era habenen über alle zu ichreiben. Im Aprif bin ich fruh drauf gewesen auf dem Wall und hab die erften Beile ben gefucht und botanifirt, im Mai hab ich fahren gelernt mit zwei Pferd, Morgens mit Connenaufgana fuhr ich hinaus nach Oberrad, ich fpaziert in die Ge musfelder und balf dem Gariner alles nach der Conue pflanzen, bei der Mildfrau hab ich mir einen Reltenflor angelegt, die dunketrothen Relken find meine Lieb. lingsblumen. - Bei folder Lebensweise, wos foll ich da lernen, woher foll ich klug werden? — Was ich Ihrem Gohn ichreib das gefällt ihm, er verlangt immer mehr, und mich macht bas felig, benn ich fcwelge in einem Aberflug von Gedanten die meine Liebe, mein Glud ausbruden, wie es Ihm erquidlich ift. Bas.ift, nun Geift und Klugheit, ba ber feeligfte Menfc wie, ich, ihrer nicht bedarf? -

Es war voriges Jahr im Eingang Mai da ich ihn fab zum erften Mal, da brach er ein junges Blatt von den Reben die an feinem Benfter hinaufwachsen, und legt's an meine Wange und fagter das Blatt und beine Wange find beide wollig; ich faß auf dem Schemel 214. feinen Rugen und lehnte mich an ihn, und die Beit verging im Stillen. - Run, was batten wir Rluges eine ander fagen tonnen mas biefem verborgnen Glud nicht Eintrag gethan batte; welch Beifterwort batte Diefen. ftillen Frieden erfest der in uns blubte? - O wie oft hab ich an diefes Blatt gedacht, und wie er damit mir die Stirne und das Geficht ftreichelte, und wie er meine Saare durch die Finger jog und fagte: ich bin nicht, Elug; man tonn mich leicht betrügen, du haft feine Ehre davon wenn du mir mas weis machft mit beiner, Liebe, — Da fiel ich ihm um den Hals, — Das alles mar tein Beift und boch hab ich's taufendmal in Bedanten burchlebt, und werde mein Leben lang brantrinken wie das Aug das Licht trinkt; - es war kein Beift, und doch überftrablt es mir alle Weisheit der Welt; - Was kann wir fein freundliches Spielen

enfeten? — was den seinen durchdringenden Strahl seines Blids, der in mein Auge leuchtet? — Ich achte die Klugheit nichts, ich habe das Glüd unter anderer Bestalt kennen lernen, und auch was andern weh thut das kann mir nicht Leid thun, und meine Schmerzen, das wird keiner verstehen.

So hell wie diese Nacht ist! Glanzverhült liegen die Berg da mit ihren Rebstäcken und saugen schlaftennken das nahrhafte Mondlicht, — Schreib Sie bald; ich hab keinen Menschen dem ich so gern vertraue, denn weil ich weiß daß Sie mit keinem andern mehr andim det und abgeschlossen für mich da ist, und daß Sie mit niemand über mich spricht. — Wenn Sie wüßt' wie tief es schon in der Nacht ist! Der Mand geht unter, das betrübt mich. Schreib' Sie mir recht bald.

Bettine.

## Windel am 25. Juni.

Frau Rath, ich war mit dem Franz auf einer Eisenschmelze, zwei Lag mußt ich in der engen Thalfchlucht aushalten, es segnete oder vielmehe näßte fortwährend, die Leute sagten: ja, das sind wir gewohnt, wir leben wie die Fisch, immer naß, und wenn einmal ein paar troffne Tage sind, so just einem die Haut, man möchte

wieder naß fein; ich muß mich befinnen wie ich Iht das munderliche Erdloch befchreibe, wo unter duntien gewaltigen Giden die Gluth hervorleuchtet, we an den Bergwänden hinan einzelne Hütten hangen und wo im Duntel die einzelnen Lichter herüberleuchten, und der lange Abend durch eine ferne Schalmei die immer daffelbe Studigen boren lagt, recht an den Zag giebt daß die Ginfamteit bier zu hauf ift, die durch feine Befellinfeit unterbrochen wird. Barum ift denn bet Don einer einfamen Sausflote die fo vor fla binblaft, fo melancholifch tangweilig daß einem das Berg gen fpringen möcht vor Grimm, daß man nicht weiß wo aus noch ein; ach wie gern mocht man da das Erben-Meid abstreifen und hochfliegen weit in die Lufte; ja, fo eine Comaibe in den Luften, die mit ihren Rlugein wie mit einem icharfen Bogen den Ather durchichneidet, die hebt fich weit über die Sclavenkette der Bedanken, in's Unenbliche, das der Gedante nicht faft. -

Wir wurden in gewaltig große Betten logiet, ich und der Bruder Franz, ich hab viel mit ihm gescherzt und geplaudert, er ist mein liebster Bruder. Am Morgen sagte er ganz mystisch: geb einmal ache, der Herr vom Eisenhammer hat ein Hochgericht m Ohr; ich konnt's nicht errathen; wie sich aber weil das Feuer gleich aus war, da wollten sie ein Teinkgeld haben, das hat er nicht geben, da tanzten sie und wurden von der Polizei weggejagt. — Es ist viel Gesellschaft zu mir kommen, die wollten alle fragen wie ich mich befind auf den Schreck, und da mußt ich ihnen immer von vorne erzählen, und das ist jest schon drei Täg daß mich die Leut besuchen und sehen ob ich nicht schwarz geworden din vom Rauch. Dein Melinchen war auch da und hat mir ein Brief gebracht von Dir, der ist so klein geschrieben daß ich ihn hab müssen vorlssen lassen, rath einmal von wem? —

Die Meline ift aber einmal schon, ich hab gefagt die Stadt sollt sie malen lassen und sollt sie auf dem Rathsaal hangen, da könnten die Raiser sehen was ihre gute Stadt für Schönheiten hat. Deine Brüder sind aber auch so schön, ich hab meiner Lebtag keine so schöne Menschen gesehen als den George, der sieht aus wie ein herzog von Mailand, und alle andern Menschen müssen sich schönen mit ihren Fragengesichtern neihen ihm. — Adieu und gruß auch die Geschwister von Deiner Freundin Goethe.

### An Bettine.

Da kommt der Kris Schloffer aus dem Rheinaan und bringt nur drei geschnittne Febern von Dir und fagt: er hatt gefchworen daß er mir feine Rub laffen will, ich mußt schreiben wer's gewesen ift der Deinen Brief gelesen hat. — Was hat's denn für Noth, wer follt's denn gewesen sein? - in Weimar ift alles rubig und auf dem alten Fled. Das fdreiben die Beitungen icon allemal voraus, lang eh es wahr ift, wenn mein Gobn zu einer Reif Anftalt macht, der kommt einem nicht mit der Thur in's haus gefallen. Da fieht man aber doch recht daß Dein Berg Deinem Ropf mas weiß macht. herz, was verlangft du? - Das ift ein Sprich wort, und wenn es fagt was es will, fo geht's wie in einem Schlechten Wirthshaus, da haben fie alles, nur feine frifche Gier, die man grad haben will. das hab ich bei der Nachtlamp geschrieben.

Ich bin Dir gut.

Catharina Goethe.

Das hatt' ich bald vergessen zu schreiben wer mir Deinen Brief gelesen hat, das war der Pfarrer Husnas gel der wollt auch sehen was ich mach nach dem Schreck mit dem Geuer, ich sagt: Ei herr Pfarrer, ist denn der Katharine Thurm grad so groß, daß er mir auf die Nas fällt wenn er umstürzt? — Da hat er gesessen mit seinem dicken Bauch im schwarzen Talar mit dem runden weißen Kragen in doppelten Falten, mit der runden Stutperuck und den Schnallenschuh auf Deiner Schawell, und hat den Brief gelesen, hatt's mein Sohn gesehen er hatt gelacht.

Ratharina Goethe.

Frau Mutter ich danke Ihr für die zwei Brief hinter einander das war einmal gepflügt, recht durch schweres Erdreich, man sieht's, die Schollen liegen neben an, wie dick; gewiß das sind der Lieschen ihre Finzger gewesen mit denen Sie die Furchen gezogen hat, die sind recht krumm, was mich wundert das ist daß ich Ihr so gern schreib, daß ich keine Gelegenheit versäum, und alles was mir begegnet, prüf ich, ob es nicht schön wär ihr zu schreiben, das ist weil ich doch nicht alles und fortwährend an den Wolfgang schreiben kann, ich hab ihm gesagt in Weimar: Wenn ich dort wohnte, so wollt ich als nur die Sonn- und Feiertäg zu ihm kommen und nicht alle Tag, das hat ihn gefreut; so

mein ich, daß ich auch nicht alle Lag an ihn schreiben darf, aber er hat mir gefagt foreib alle Lag, und wenn's Folianten maren, es ift mir nicht zu viel, aber' ich felbft bin nicht alle Zag in der Stimmung, manchmal denke ich so geschwind, daß ich's gar nicht schreiben tann, und die Bedanten find fo fuß, daß ich gar nicht abbrechen kann um ju fchreiben, noch dazu mag ich gern grade Linien und icone Buchftaben machen und das hält im Denken auf, auch hab' ich ihm manches m fagen was schwer auszusprechen ift, und manches hab ich ihm mitzutheilen was nie ausgesprochen werden kann; da sig ich oft Stunden und feh in mich hinein und kann's nicht fagen was ich seh, aber weil ich im Geift mich mit ihm zusammen fühl, so bleib ich gern dabei, und ich komme mir vor wie eine Sonnenuhr die grad nur die Zeit angiebt fo lang die Sonne fie beldeint. Wenn meine Sonne mich nicht mehr anlächelt, dann wird man auch die Zeit nicht mehr an mir erkennen; es follte einer fagen ich leb. wenn er mich nicht mehr lieb hat; das Leben was ich jest führ, davon hat teiner Berftand, an der hand führt mich der Beift einfame Strafen, er fest fich mit mir nieder am Baffersrand, da ruht er mit mir aus, dann führt er mich auf hohe Berge; da ift es Nacht da schauen wir in die Re-

bel. Thale, da fieht man den Dfad taum bor den Rufen aber ich geh mit, ich fühl daß er da ift wenn er auch por meinen leiblichen Mugen verschwindet, und mo ich geh und fteh, da fouhr ich fein heimlich Wandeln um mich, und in der Nacht ift er die Decke in die ich mich einhulle, und am Morgen ift er es bor dem ich mich verhulle wenn ich mich ankleide, niemals mehr bin ich allein, in meiner einsamen Stube fühl ich mich verftanden und erkannt von diefem Beift; ich kann nicht mit lachen, ich fann nicht mit Comodie fpielen, die Runft und die Wiffenschaft die laffe ich fahren; noch vor einem halben Sahr, da wollt ich Geschichte ftudiren und Geographie, es mar Narrheit. Wenn die Beit in der mir leben, erft recht erfüllt mar mit der Befchichte, fo daß einer alle hande voll zu thun hatt um nur der Ge-Schichte den Willen gu thun fo hatt er feine Beit um nach den vermoderten Ronigen zu fragen, fo geht mir's, ich hab feine Beit ich muß jeden Augenblick mit meiner Liebe verleben. 2Bas aber die Geographie anbelangt, fo hab ich einen Strich gemacht mit rother Tinte auf die Landfart. Der geht bon wo ich bin, bis dahin mo es mich hingieht, das ift det rechte Weg alles andre find Brr. oder Umwege. Das gange Firmament mit Sonne Mond und Sterne gehoren blos gur Mueficht meiner

heimath. Dott ift der fruhtbare Boden, in dem mein herz die harte Rinde sprengt und in's Licht hinausblüht.

Ð

5

11

5

Б

n

E=

i£

Æ

E

₹

£

C

f

>

Die Leute sagen: Was bift du traurig, sollt ich vergnugt fein? - oder dies oder jenes? - wie paft das ju meinem innern Leben; ein jedes Betragen bat feine Ursache, das Wasser wird nicht luftig dahin tanzen und fingen, wenn fein Bett nicht dazu gemacht ift. Go werd ich nicht lachen, wenn nicht eine geheime Luft der Grund dazu ift; ja ich habe Luft im Herzen, aber fie ist so groß, so mächtig, daß sie sich nicht in's Lachen sügen tann, wenn es mich aus dem Bett aufruft vor Lag, und ich zwischen den schlafenden Pflanzen Berg: auf wandle, wenn der Thau meine Kuße wafcht, und ich denk demuthig, daß es der herr der Welten ist der meine Kuße wascht, weil er will ich soll rein sein bon herzen wie er meine Rufe vom Stanb reinigt; wenn ich dann auf des Berges Spige tomme und überfebe alle Lande im ersten Strahl der Sonne dann fühl ich diese machtige Luft in meiner Bruft fich ausdehnen, dann' feufz ich auf und hauch die Conne an zum Dank, daß sie mir in einem Bild erleuchte was der Reich thum der Schmud meines Lebens ift, denn was ich febe was ich verstehe es ist alles nur Wiederhall meines Glüdes.

Abien, läßt Sie sich ben Brief, auch vom Pfarrer vorstudiren? — ich hab ihn doch mit ziemlich großen Buchstaben geschrieben. Hat dann in meinem letten Brief etwas gestanden, daß ich so einen heißen Durst hab, und daß ich mondsüchtig bin, oder so was? — wie kann Sie ihm dnnn das lesen lassen? sie wirft ihm ja seinen gepolsterten Betschemel um, in seinem Kopf. Die Bettine hat Kopfweh schon seit drei Tage und heut liegt sie im Bett und küßt ihrer Frau Rath die Hand.

## Un Bettine.

Werd mir nicht krank Madchen, steh auf aus Deinem Bett, und nimm's, und wandle. Go hat der hert Christus gesagt zum Kranken, das sag ich dir auch, dein Bett ist deine Liebe in der du krank liegst, nimm sie zufammen und erst am Abend breite sie aus, und ruhe in ihr wenn du des Tages Last und hise ausgestanden hast. — Da hat mein Sohn ein paar Zeilen geschrieben, die schenk ich dir, sie gehoren dem Inhalt nach dein.

Det Prediger hat mir deinen Brief vorgerumpelt wie ein schlechter Postwagen auf holperigem Weg, da schmeißt alles Passagiergut durcheinander; du haft auch

deine Gedanken so schlecht gepaakt, ohne Konima. ohne Punkt, daß wenn es Passagiergut war keiner könnt das seinige heraus sinden; ich hab den Schumpfen und bin nicht aufgelegt, hatt ich dich nicht so lieb so hatt ich nicht geschrieben, wahr deine Gesundheit.

Ich sag allemal wenn die Leut fragen was du machft; Sie fangt Grillen, und das wird dir auch gar nicht sauer, bald ift's ein Nachtvogel der dir an der Raf vorbeifliegt, dann haft du um Mitternacht wo alle ehrliche Leute schlafen etwas zu bedenken, und marfdierst durch den Garten an den Rhein in der falten feuchten Nachtluft, du haft eine Natur von Gifen, und eine Ginbildung wie eine Rakett, wie die ein Runten berührt, fo platt fie los. Mach dag du bald wieder nach Saus kommft. Mir ift nicht heuer wie's vorine Jahr, manchmal frieg ich Angst um dich, und an den Wolfgang muß ich Stundenlang deufen, immer wie er ein Elein Rind war, und mir unter den Rugen spielte, und bann wie er mit feinem Bruder Jacob fo foon gefvielt hat, und hat ihn Geschichten gemacht; ich muß einen haben dem ich's erzähl, die andern horen mir alle nicht fo zu wie Du; ich wollt wieflich wunfchen, die Beit mar porbei und Du marft wieder da.

Adieu, mach das Du tommft, ich hab alles fo bell

im Gedächtniß als ob's gestern passiert war, jest kann ich Dir die schönsten Geschichten vom Wolfgang erzählen, und ich glaub Du hast mich angestedt, ich mein immer das war kein rechter Lag an dem ich nichts von ihm gesprochen hab.

Deine Freundin Goethe-

Liebe Fran Rath.

Ich war in Köln da hab ich den schönen Krug gekauft, schenk Sie ihn Ihrem Sohn von sich, das wird Ihr bester Freud machen, als wenn ich Ihr ihn schenkte. Ich selbst mag ihm nichts schenken, ich will nur von ihm nehmen.

Köln ist recht wunderlich, alle Augenblick hört man eine andre Glocke läuten, das klingt hoch und tief, dumpf und hell von allen Seiten unter einander. Da spazieren Franziskaner, Minoriten, Kapuziner, Dominikaner, Benedictiner an einander vorbei, die einen singen, die andern brummen eine Litanen, und wenn sie aneinander vorbeikommen, da begrüßen sie sich mit ihren Fahnen und Heiligthümern und verschwinden in ihren Alöstern. Im Dom war ich grade bei Sonnenuntergang,

da malten sich die bunten Fenfterscheiben durch die Somn auf dem Boden ab, ich kletterte überall in dem Bauwerk herum, und wiegte mich in den gesprengten Bogen.

Fr. Rath, das war Ihr recht gefährlich vorgetom men, wenn Sie mich vom Rhein aus in einer folden gothischen Rose hatte sigen sehen; es war auch gar tein Spaß; ein paarmal wollte mich Schwindel antreten, aber ich dachte: follte der ftarter fein wollen wie ich? - und express wagt ich mich noch weiter. Wie die Dammerung eintrat da fah ich in Deut eine Rirche mit bunten Scheiben von innen illuminirt, da tonte das Belaut herüber, der Mond trat hervor und einzelne Sterne. Da war ich so allein, rund um mich zwiticherte es in den Schwalbennestern, deren wohl taufende in den Besimsen find, auf dem Baffer fah ich einzelne Segel fich blaben. Die andern hatten unterdeffen den ganzen Kirchbau examinirt alle Monumente und Merkwurdigkeiten fich zeigen laffen. Ich hatte das für einen ftillen Augenblick, in dem meine Geele gefammelt war, und die Natur, auch alles was Menschenhande gemacht haben und mich mit, in die feierliche Stimmung des im Abendroth glubenden himmels einfchmolz. - Berfteh Sie das, oder verfteh Sie es nicht, es ift mit einerlei. Ich muß Gie freilich mit meinen

übersichtigen Grillen behelligen, wem follt ich sie fonft mittheilen!

듣

7

19

Das ist auch noch eine Merkwürdigkeit von Köln; die Betten die so hoch sind, daß man einen Anlauf nehmen muß um hinein zu kommen; man kann immer zwei drei Bersuche machen ehe einer glückt; ist man erst drinn, wie foll man da wieder herauskommen? ich dachte, hier ist gut sein, denn ich war mude, und hatte mich schon den ganzen Tag auf meine Traume gefreut, was mir die bescheren würden; da kam mir auch, auf ihrem goldnen Strom ein Rahn beladen und geschmuckt mit Blumen aus dem Paradies entgegen, und ein Apfel den mir der Geliebte schickte, den hab ich auch gleich verzehrt.

Wir haben am Sonntag so viel Rumpelkammern durchsucht, Alterthümer, Kunstschäße betrachtet, ich hab alles mit großem Interesse gesehen. Ein Humpen, aus dem die Rurfürsten gezecht ist schön, mit vier Henkel, auf denen sigen Nomphen die ihre Füße im Wein baden, mit goldnen Kronen auf dem Kopf die mit Edelskeinen geziert sind; um den Fuß windet sich ein Orache mit vier Köpfen, die die vier Füße bilden, worauf das Ganze steht; die Röpfe haben aufgesperrte Rachen die inwendig vergoldet sind, auf dem Oedel ist Bachus von zwei

Satyrn getragen, er ist von Gold und die Satyrn von Silber. Go haben auch die Nymphen emaillirte Gewande an. Der Trinkbecher ist von Rubinglas, und das Laubwerk was zwischen den Figuren sich durchwindet ist sehr schön von Silber und Gold durcheinander geslochten. — Dergleichen Dinge sind viel, ich wollt Ihr blos den einen beschreiben weil er so prächtig ist, und weil Ihr die Pracht wohlgefällt.

Abieu Frau Rath! — zu Schiff kamen wir herab, und gu Wagen fuhren wir wieder gurud nach Bonn. Bettine.

Frau Rath.

Mindel.

Ich will nicht lugen: wenn Sie die Mutter nicht war die Sie ist, so wurd' ich auch nicht bei Ihr schreiben lernen. Er hat gesagt, ich soll ihn vertreten bei Ihr, und soll Ihr alles Liebe thun was er nicht kann, und soll sein gegen Sie, als ob mir all die Liebe von Ihr angethan war die er nimmer vergist. — Wie ich bei ihm war, da war ich so dumm und fragte ob er Sie liebhabe, da nahm er mich in seinen Arm und

deuckte mich an's herz und sagte: berühr eine Saite und sie klingt, und wenn sie auch in langer Zeit keiner Ton gegeben hätte. Da waren wir still und sprachen nichts mehr hiervon, aber jest hab ich sieben Briefe von ihm, und in allen mahnt er mich an Sie; in einen sagt er: Du bist immer bei der Mutter, das freut mich es ist als ob der Zugwind von daher geblasen habe und jest fühl ich mich gesichert und warm wenn id Deiner und der Mutter gedenke; ich hab ihm dageger erzählt, daß ich Ihr mit der Schere das Wachstud auf dem Tisch zerschnitten hab, und daß Sie mir au die Hand geschlagen hat, und hat gesagt: grad wie mein Sohn — auch alle Unarten hast Du von ihm! —

Bon Bonn kann ich nichts erzählen, da war's wie der einmal so, daß man alles empfindet aber nichts da bei denkt; wenn ich mich recht besinne, so waren wie im botanischen Garten, grad wie die Sonn unterging; alle Pflanzen waren schon schlaftrunken, die Siebenberg waren vom Abendroth angehaucht, es war kühl, ich wickelte mich in den Mantel und sest mich auf die Mauer, mein Gesicht war vom lesten Sonnenstrahl vergoldet, besinnen mocht ich mich nicht, das hatt mich traurig gemacht in der gewaltigen verstummten Natur. Da schlief ich ein, und da ich erwachte (ein großer Rä-

fer hat mid gewedt) da war's Racht und recht talt. Um andern Zag find wir wieder hier eingetroffen.

Adieu Fr. Rath, es ift schon so spat in der Nacht, und ich kann gar nicht schlafen.

Bettine.

In Bettine.

١

A 20

en.

d; k iģ

a

ŧφ

13

χį

ø

ľ

i

21. September.

Das kann ich nicht von Dir leiden, daß Du die Rächte verschreibst und nicht verschläfft, das macht dich melancholisch und empfindsam, wollt ich drauf antworten, bis mein Brief ankam da ist schon wieder ander Wetter. Mein Sohn hat gesagt: was einem drückt das niuß man verarbeiten, und wenn er ein Leid gehabt hat, da hat er ein Gedicht draus gemacht. — Ich hab Dir gesagt, Du sollst die Geschichte von der Günderode ausschreiben, und schieß sie nach Weimar, mein Sohn will es gern haben, der hebt sie auf, dann drückt sie Dich nicht mehr.

Der Mensch wird begraben in geweihter Erd, so soll man auch große und seltne Begebenheiten begraben in einem schönen Sarg der Erinnerung, an den ein jeder hintreten kann und dessen Undenken feiern. Das

hat der Wolfgang gefagt, wie er den Werther gefchrie : ben hat; thu es ihm zu Lieb und fcreib's auf.

Ich will Die gern schreiben was meine arme Feder vermag, weil ich Dir Dank schuldig bin; eine Frau
in meinem Alter, und ein junges seuriges Madchen, das
lieber bei mir bleibt und nach nichts anderm frägt, ja
das ist Dankenswerth; ich hab's nach Weimar geschries
ben. Wann ich ihm von Dir schreib, da antwortet ex
immer auf der Stell; er sagt, daß Du bei mir aushältst, das sei ihm ein Trost. — Abieu, bleib nicht zus
lang im Rheingau; die schwarzen Felswände, an denen die Sonne abprallt, und die alten Mauern die
machen Dich melancholisch.

Deine Freundin Elifabeth.

Der Morit Bethmann hat mir gesagt, daß die Stael mich besuchen will; fie war in Weimar, da wollt, ich, Du warft hier, da werd ich mein Frangofisch recht ausammen nehmen muffen.

Un Goethes Mutter.

Diesmal hat Sie mir's nicht recht gemacht, Frau Rath; warum schielt Sie mir Goethe's Brief nicht? -

In hab feit dem 13, Angust nichts von ihm, und jest haben wir fcon Ausgang Ceptember. Die Stael mag ihm die Zeit verkürzt haben, da hat er nicht an mich edacht. Eine berühmte Krau ift was kuriofes, keine were kann fich mit ihr meffen, fie ift wie Bramstwein, wit dem kann fich das Korn auch nicht vergleichen, aus den er gemacht ift. Go Branntwein bigelt auf der fa Jung, und fleigt in den Kopf, das that eine berühmte fran auch; aber der reine Baigen ift mir doch lieber, len faet der Gaemann in die gelockerte Erd, die liebe bonne und der fruchtbare Gewitterregen loden ihn wieder berans, und dann übergrünt er die Belber, und tragt goldne Ahren, da giebt's zulett noch ein luftig Erntefest: ich will doch lieber ein einfaches Waizenben fein als eine berühmte Krau, und will auch lieber, daß Er mich als tägliches Brod breche, als daß ich ihm wie ein Schnaps durch den Kopf fahre. - Jest will ich ichr nur fagen, daß ich gestern mit der Stael gu Racht gegeffen hab in Maing; teine Frau wollt neben ihr sigen bei Lifch, da hab ich mich neben fie geset; es war unbequem genug, die herren ftanden um den Tifch und hatten fich alle hinter uns gepflangt, und einer dradte auf den andern, um mit ihr zu fprochen, und ihr in's Beficht zu feben; fie bogen fich weit über

mich; ich fagte: "Vos Adorateurs me suffoquent," fie lachte. - Gie fagte, Boethe habe mit ihr von mir gefprochen; ich blieb gern figen, denn ich hatte gern gewuft, was er gefagt hat, und doch war mir's unrecht. denn ich wollt lieber, er fprach mit niemand von mir; und ich glaub's auch nicht, - fie mag nur fo gefagt = haben; - es tamen gulest fo viele, die alle über mich hinaus mit ihr fprechen wollten, daß ich's gar nicht langer fonnte aushalten; ich fagt ihr: "Vos lauriers me pesent trop fort sur les épaules. Und ich stand auf und drangt mich zwifchen den Liebhabern durch; da fam der Sismondi, ihr Begleiter, und füßt mir die Sand, und fagte, ich hatte viel Beift, und fagt's den andern, und fie repetirten es wohl zwanzigmal, als wenn ich ein Pring! war, von denen findet man auch immer alles fo gescheut, wenn es auch das gewöhnlichste mar. - Nachher hort' ich ihr zu, wie fie von Goethe fprach; fie fagte, fie habe erwartet, einen zweiten Werther zu finden, allein fie habe fich geirrt, sowohl fein Benehmen wie auch feine Figur paffe nicht dazu, und fie bedauerte febr, daß er ihn gang verfehle; Fr. Rath, ich murd gornig über diefe Reden, ("das war überfluffig," wird Gie fagen) ich wendt' mich an Schlegel, und fagt ihm auf Deutsch: die Fr. Stael hat fich doppelt geirrt, einmal in der

Erwartung, und dann in der Meinung; Wir Deutschen erwarten daß Goethe zwanzig Belden aus dem Armel schutteln fann, die den Frangofen fo imponiren; Wir meinen, daß er felbst aber noch ein gang andrer held ift. - Der Schlegel hat unrecht daß er ihr feinen bef fern Berftand hierüber beigebracht bat. Gie marf ein Lorbeerblatt womit fie gespielt hatte auf die Erde; ich trat drauf und ichubste es mit dem Bug auf die Geite und ging fort. - Das mar die Gefchicht mit der berühmten Frau; hab Sie teine Noth mit ihrem frango. fifc, fprech Gie die Fingerfprach mit ihr und mache Gie den Commentar dazu mit ihren großen Mugen das wird imponiren; die Stall hat ja einen gangen Ameisenhaufen Gedanken im Ropf, was soll man ihr noch zu fagen haben? Bald tomm ich nach Frankfurt da tonnen wir's beffer befprechen.

Hier ist's sehr voll von Rheingasten; wenn ich Morgens durch den diden Nebel einen Nachen hervorstechen seh da lauf ich an's Ufer und wink mit dem Schnupftuch, immer sind's Freunde oder Bekannte; vor ein paar Tagen waren Wir in Nothgottes, da war eine große Wallfahrt, der ganze Rhein war voll Nachen, und wenn sie anlandeten ward eine Prozession draus und wanderten singend eine jede ihr eigen Lied neben einander hin; das war

ein Scharimari, mir war Angft es möcht unferm Berrgott zu viel werden; fo tam's auch: er feste ein Gewitter dagegen und donnerte laut genug, fie haben ibn Abertaubt, aber der gewaltige Regenguß bat die lieben Ballfahrter aus einander gejagt, die da im Gras la: gen wohl taufende und gechten; - ich hab grad feis nen empfindsamen Respekt vor der Ratur, aber ich kann's doch nicht leiden, wenn fie fo befchnutt wird mit Dapier und Burftzipfel und gerbrochnen Tellern und Rlafchen wie hier auf dem großen grunen Plan, wo das Rreug zwifchen Linden aufgerichtet fteht, wo der Bandrer den die Nacht überrascht gern Nachtruhe halt und fich gefcutt glaubt durch den geweihten Ort. -Ich kann Ihr sagen mir war gang unbeimlich; ich bin heut noch caput. Ich feh lieber die Lammer auf dem Rirchhof weiden, als die Menschen in der Rirch; und die Lilien auf dem Reld, die ohne ju fpinnen doch bom Thau genahrt find, - als die langen Drozessionen druber ftolpern und fie im iconften Blor gertreten. 3ch fag Ihr gute Nacht, heut hab ich bei Zag geschrieben. Bettine.

Rostbare Pracht und Aunstwerke, in Köln und auf der Reise dahin gesehen und sin meine liebste Fr. Rach besicheieben.

Geb Sie Achtung damit Sie es recht versieht, denn ich hab schon zweimal vergeblich versucht eine gutgesednete Darstellung davon zu machen.

Ein großer Lafelauffat der mir die gange Beit im Ropf herunfputt, und den mir dendet im gerfen Bon-Betfoal der Aurfürftlichen Refidenz gefeben zu baben: er befleht aus einer ovalen fünf bis feche fing langen frie Ballenen Matte einen Bee vorftellend, in Bellen fant gefchliffen die fich gegen die Mitte bin mehr und mehr beien, und endlich gang boch fleigen, we fie einen fie bernen Seis mit einem Theone umgeben auf welchen die Benns fitt; fie hat ihren Jug auf den Ruden eines Leitonen gestemmt der einen fleinen Amor auf den Sinden balancist; rundum fprigt filberner Schaun, auf den bodiften Welten umber reiten muthige Rome phen. Ge haben Ruder in Sanden um die Wellen zu peit fifen ihre Gewande find emailliet, meiftens blafflan aber feegran and gelblich; fie ficinen in einem Wermilijd un jendigenden Baffertang begeiffen; eines fiches file

berne Geopferde von Tritonen gebandigt und gum Theil beritten; alles in Gilber und Gold getrieben mit emalilirten Bergierungen. Wenn man in den hohlen Fels Bein thut, fo fprist er aus Rohrchen in regelmäßigen feinen Strahlen rund um die Benus empor, und flieft in ein verborgenes Beden unter bem Fels; das ift die hohe Mittelgruppe. Raher am Ufer liegen bunte Muicheln zwischen den Wellen und emallirte Bafferlilien; aus ihren Relchen fteigen kleine Amoretten empor die mit gespanntem Bogen einander beschießen, zwischen durch flüchten Geeweibchen mit Fifchichmeifen von Geemannchen mit fpigen Barten verfolgt, und an ihren Schilffrangen erhascht oder mit Negen eingefangen. Auf der andern Seite find Seeweibchen die einen Eleinen Umor in der Luft gefangen halten und ihn unter die Bellen giehen wollen, er wehrt fich und ftemmt fein Rugden der einen auf die Bruft mahrend die andere ihn an den bunten Flügeln halt; diefe Gruppe ift gang köftlich und fehr luftig; der Umor ift fchwarz von Ums bra, die Unmphen find bon Gold mit emaillirten Rrangen. Die Gruppen find vertheilt in beiden Salbopalen. alles emaillirt mit blau grun roth gelb lauter helle Farben; viele Geeungeheuer guden zwifchen den friffalls nen Bellen hervor mit aufgesperrtem Rachen; fie fcnape

ven nach den fliehenden Nommben, und fo ift ein buntes Bemirr von luftiger gligernder Dracht über das gange verbreitet aus deffen Mitte der Kels mit der Benus emporsteigt; am einen Ende der Platte wo fonft gewöhnlich die Sandhabe ift, fist etwas erhaben gegen den Bufchauer der berühmte Enklop Volnphem der die Balathee in feinen Armen gefangen halt; er hat ein grofes Mug auf der Stirn, fie fieht ichuchtern berab auf Die Schafherde die zu beiden Seiten gelagert ift, .. modurch die Gruppe sich in einen sanften Bogen mit zwei Lammern, welche an beiden Enden liegen und ichlafen, abichließt. Jenseits fist Orpheus, auch gegen die Buichauer gewendet; er fpielt die Lener, ein Lorbeerbaum hinter ibm, auf deffen ausgebreiteten goldnen Bweigen Bogel figen; Inmphen haben fich herbeigeschlichen mit Rudern in der Sand, fie laufchen; dann find noch alletlei Geethiere bis auf zwei Delphine, die auf beiden Geiten die Gruppe wie jenseits in einem fanften Bogen abichließen; febr hubich ift ein Eleiner Affe der fich einen Connenschirm von einem Blatt gemacht hat, gu Orpheus Suffen fist und ihm guhört. - Das ift wie Gie leicht denken kann ein munderbares Prachtstud; es ift febr reich und doch erhaben; und ich konnte Ihr noch eine balbe Stunde über die Schonheit der einzelnen Siguren

von eiwas Heiligem; ob dies daher kommt, weil ich im Aloster immer die goldnen und silbernen Meßgeschiere, und den Reich gewaschen habe, den Weihrauchkessel gewaschen habe, den Weihrauchkessel gewaschen habe, den Weihrauchkessel geweinigt, und die Altarleuchter vom abträussenden Wachs gereinigt, alles mit einer Art Chefurcht berührt habe? Ich kann Ihr nur sagen, daß uns beim Betrachten die serichen und kanstlischen Werkes eine seierkiche Stimmung besiel.

Jest beschreib ich Ihr aber noch etwas Schones, das gefällt mir in der Erinnerung noch besser, und die Aunstlemmer sagen auch es habe mehr Styl; das ist so ein Wort, wemn ich frage was es bedeutet, sagt man: Wissen Sie nicht was Styl ist? — und damit muß ich mich zusrieden geben, hierbei hab ich's aber doch ausgedacht. Mies große Gole muß einen Grund haben warum es edel ist: Wenn dieser Grund rein ohne Borwitheil ohne Pfuscherei von Nebendingen und Absichten, die einzige Basis des Aunstwerts ist: das ist der reine Styl. Das Aunstwert muß grade nur das ausdräcken, was die Seele erhebt und edel ergöst und nicht mehr. Die Empsindung des Künstlers muß ullein darauf gestichtet sein, das übrige ist falsch. In den kleinen Gedichten dom Wolfgang ist die Empsindung aus einem

Buff, und was er da ausspricht das erfällt wichlich eines jeden Seele mit derselben edlen Stimmung. In ullen liegt es, ich will Ihr aber nur dies Kleinste citizen, das ich so oft mit hohem Genus in den einfamen Wähdern gesungen habe wenn ich allein von weitem Spazierwege nach Hause ging.

> Der du von dem himmel biff, Alles Leid und Schmerzen stillest, Den der doppelt elend ist, Doppelt mit Coquittung füllest; Ach ich bin des Treibens mide Was soll all' der Schmerz und Lust? — Sisser Friede! Komm, ach somm in meine Baust.

Im Aloster hab ich viel predigen hären, über den Weltgeist und die Eitelkeit aller Dinge, ich habe selbst, den Nonnen die Legende Jahr aus Jahr ein vorgeles sen, weder der Teufel noch die Hoiligen haben bei mir Gindrud gemacht, ich gland sie waren nicht vom reinen Styl; ein solches Lied aber erfüllt meine Geele mit der Ueblächsten Stimmung, keine Mahnung, keine weise Lehren könnten mir je so viel Gutes einstößen; es befreit mich vom aller Gelbstsucht, ich kann andern alles geben, und gönne ihnen das beste Glüd, ohne für mich selbst etwas zu verlangen; das macht weil es vom reinen eds ken Styl ist. So könnte ich noch manches seiner Lieden

hersegen die mich aber alles etheben, und mir einen Genuß ichenken der mich in mir felber reich macht. Das Bieb: Die icone Racht, hab ich wohl hundertmal dies Jahr auf spatem heimweg gefungen:

> Lung bricht burch Bufc und Eichen Bephyr melbet ihren Lauf, Und die Birten freun mit Neigen Ihr den fconften Weibrauch auf.

Wie war ich da glücklich und heiter in diesem Frühjahr, wie die Birken während meinem Gesang rund um mich her der eilenden Luna wirklich ihren dustenden Weihrauch streuten. Es soll mir keiner sagen daß reiner Genuß nicht Gebet ist. Aber in der Rirche ist's mir noch nimmer gelungen, da hab ich geseufzt vor schwerer Langenweile, die Predigt war wie Blei auf meinen Augenliedern. D je wie war mir leicht wenn ich aus der Rlosterkirche in den schönen Garten springen konnte, da war mir der geringste Sonnenstrahl eine besser Erre leuchtung als die ganze Kirchengeschichte.

Das zweite Aunstwerk welches ich Ihr beschreibe ift ein Delphin aus einem großen Elephantenzahn gemacht; er sperrt seinen Rachen auf in den ihm zwei Amoretten das Gebiß einlegen; ein andrer der auf dem Nacken des Delphins sist nimmt von beiden Seiten den Zaum; auf der Mitte des Rudens liegt ein gold-

ner Sattel mit einem Sit von getriebener Arbeit, web. hes Laubwerk von Beinreben vorftellt; inmitten def . felben fleht Bacchus von Elfenbein; ein fconer zarter schlanker Jüngling mit goldnen haaren und einer phryhifden Mute auf; er hat die eine hand in die Seite gestemmt, mit der andern halt er einen goldnen Rebftod der unter dem Sattel hervorkommt, und ihn mit fchonem feinem Laub Aberdacht; auf beiden Seiten des Sat tels find zwei Muscheln angebracht wie Tragloche, darin ligen zwei Rymphen von Elfenbein in jedem, und blafen auf Mufdjeln; die breiten Floffedern, fo wie der Schwanz des Fisches sind von Gold und Silber geatbeitet; unmittelbar hinter dem Gattel ichlangelt fich der Leib des Kisches aufwarts als ob er mit dem Schweif in die Lufte fcnalze; auf dem Bug deffelben fitt ein zierliches Mymphen und Matfcht in die Sande; diefes tommt etwas höher zu fteben, und fieht über die Gruppe des Bacchus herüber; die Floffedern des Schweifes bil den ein zierliches Schattendach über der Ryuphe; der Rachen des Fisches ist inwendig von Gold; man kann ihn auch mit Bein füllen der dann in zwei Strahlen aus feinen Rüftern emporspringt; man ftellte diefes Aunstwerk bei großen Keften in einem goldnen Beden auf den Mebentischen auf. Diefes ift nun ein Knuft.

werk vom erhabenen Styl, und ich kann auch fagen daß es mich ganz mit stummer heiliger Ehrfurcht en fällte. Nach viele dergleichen sind da; alles hat Bezzugu auf den Ahein, unter andern, ein Schiff von Eerdernholz, so sein gemacht, mit schönen Arabesken; ein Babrelief unnzieht den Obertheil des Schiffen, auf dessen Berderk die drei Kursürsten von Abln, Mainz und Trier sien und zeier sien und zechen; Anappen stehen hinter ihnen mit Henrektingen. Dies hat mir wicht so viel Freud gemacht, obisch wiel Schönes daran ist, besonders die Glücksgöttin, die am Bordertheil des Schisses angebrucht ist.

Ich beschreib Ihr noch einen humpen, das ist ein wahres Reisterstück und stellte eine Kelter vor. In der Mitte Keht ein hohes Fast, das ist der eigentliche humpen; auf beiden Seiten klettern in zierlichen Berschlim gungen Knaben hinauf mit Butten voll Trauben über die Schultern von Minnern, um an den Rand zu gestangen und ihre Trauben auszuschütten; in der Mitte, als Knopf des Deckels der etwas tief in den Rand des humpens past, steht Bacchus mit zwei Tiegern die an ihm hinauspringen; er ist im Begriff die Trauben, deren gehäuste Menge mit einzelnen Ranken dazwischen, den Deckel bilden, mit den Füssen zu keltern. Die Knaben die von allen Seiten harüberreichen um ihre Gefäse mit

Imuben auszuleren, bilden einen wunderschiffen Rand; die starten Manner am Fuß der Kelter, die die Lieinan Anaben auf ihre Schultern heben und auf mannigfache Weise heraushelsen, sind ganz außerordenslich herrlich, nackt, einem oder dem andem hängt ein Ligerfell über den Rücken, sonst ganz ungeniert. Am Humpen sieht man auf einer Seite das mainzer Wappen, auf der andem das den Köln.

Der gange humpen fleht auf einem Auffat der wie ein fanfter hügel gestaltet ift; auf diesem sigen und Begen Rymphen im Reis; fie spielen mit Lambutinen Beden Triangel, undre liegen und balgen fich mit Leoparben die ihnen über die Ropfe fpringen; es ift gar zu icon. - Das bab ich Ihr wun befchrieben, aber hatte Gie es erft gefeben. Gie murbe wor Bermus denng laut aufgeschrieen haben. Bas überfallt einem war, werm man fo stwas von Menschenhanden gemacht ficht? Mir rauchte ber Roof. mad ich meinte in det truntenen Begeiftrung ich werde teine Rube finden wenn ich nicht auch folde schone Sachen erfinden und machen konne. Aber wie ich hinauskam und es wet Abend geworben, und die Come ging fo fcon unter, da vergaß ich alles, blos um mit den letten Strabien der Sonne meine Ginne in dem Lublen Rhein zu baden.

Gine Mutter giebt fich alle erdenkliche Mube ihr Pleines unverftandiges Lindchen zufrieden zu fellen, fie kommt feinen Bedürfniffen guvor und macht ibm aus allem ein Spielwert; wenn es nun auf nichts boren will und mit nichts fich befriedigen lagt, fo lagt fie es feine Unget ausschreien bis es mude ift, und dann fucht fie es wieder von neuem mit dem Spielwert vertraut zu machen. Daß ift grade wie es Gott mit ben Menichen macht, er giebt das Schönfte um den Menichen zur Luft, zur Kreude zu reigen, und ihm den Bee-Rand dafür zu icharfen. - Die Runft ift ein fo icones Spielwert, um den unruhigen, ewig begehrenden Menfchengeift auf fich felbst gurud gu führen, um ihn den Ben zu lehren und feben; um Gefchicklichkeit gu ermerben, die feine Rrafte weckt und fteigert. Er foll lernen gang der Unichuld folder Erfindung fich bingeben, und vertrauen auf die Luft und das Spiel der Phantafie die ihn zum Sochsten auszubilden und zu reifen ber-Bewiß liegen in der Runft große Bebeimnife hoherer Entwicklung verborgen; ja ich glaub fogar, j daß alle Meigungen von denen die Philister fagen, daß fie teinen nuglichen 3wed haben, zu jenen mnftifchen gehoren die den Reim zu großen in diesem Leben noch unverftandlichen Eigenschaften in unfre Geele legen; welche dann im nadiften Leben als ein höherer Inftinkt aus uns hervorbrechen, der einem geistigeren Glement angemessen ist. —

Die Art wie jene in Gold und Silber getriebne Aunstwerke aufgestellt sind ist auch zu bewundern, und trägt sehr dazu bei dieselben sowohl in ihrer Pracht mit einem Blick zu überschauen, als auch ein jedes einzelne bequem zu betrachten. Es ist eine Wand von schwarzem Sbenholz mit tiefen Cassetten, in der Mitte ver Wand eine große, in welcher das Hauptstuck sieht, auf beiden Seiten kleinere in denen die anderen Aunstwerke, als: Humpen, Becher zc. zr. stehen. An jeder Cassette hebt sich durch den Oruck einer Feder der Boden heraus und läst das Aunstwerk von allen Seiten sehen.

Noch eines Bechers gedenke ich von Bronze, eine echte Antike wie man behauptet: und man muß es wohl glauben, weil er so einfach ist und doch so maijestätisch. Ein Jüngling: wahrscheinlich Ganymed, sicht nachlässig auf einem Stein, der Adler auf der Erde zwischen seinen Anieen, breitet beide Flügel aus als, wolle er ihn damit schlagen, und legs den ausgestreckten Lopf auf des Jünglings Brust, der auf den Adler herabsseht, während er die Arme emporhebt und mit

Rarpfen, prächtig in Gold und Silberschuppen angethan, aufrecht einen Menuet. Nun, Du haft das alles allein gesehen, solche Sachen die man im Kopf sieht, die sind auch da und gehören ins himmlische Reich, wo nichts einen Körper hat, sondern nur alles im Geist da ist.

Mach doch daß Du bald wieder herkommft, Du hast den ganzen Sommer verschwarmt, mir ist es gar nicht mehr drum zu thun mit dem Schreiben, und ich hab Dich auch so lange nicht gesehen, es verlangt mich recht nach Dir.

Deine mahre Bergensfreundin

Goethe.

## Un Göthe's Mutter.

Frau Rath, den gangen Lag bin ich nicht zu hauf, aber wenn ich an Sie ichreib, dann weiß ich daß ich eine heimath habe; es ist die Beit daß die Leut Feld, götter im Weinberg aufstellen um die Sperlinge von den Trauben zu scheuchen; heut morgen konnt ich nicht begreifen, was für ein wunderbarer Besuch sich so früh im Weingarten aufhalte der mir durch; den dicken Nebel schimmerte; ich dachte erst es war der Teufel, denn

er hat eines Schatlachrothen Rock und fcwarze Unterkleider und goldpapierne Müge; und am Abend in der Dammerung fürchtete ich mich dran vorbeigugeben und mar to febr, daß ich wieder umtebrte und nicht bie an's Baffer ging wie ich jeden Abend thue; und wie ich wieder im Zimmer war da dachte ich, wenn mich jemand Liebes dort binbeftellt batte, fo wurd ich mobinichts won Kurcht gespurt haben; ich ging also noch einmal und gludlich an dem Lumpengelpenst vorbei. denn dart wartet, ja mohl etmas Liebes auf mich; die fille weit verbreitete Ruhe über dem breiten Rhein, über den brutenden Beinbergen, wem vergleiche ich die mohl, als dem stillen tuhigen Abend, in dem mein Undenken ibm einen freundlichen Befuch macht, und er fich's gefallen lagt, daß das Schifflein mit meinen findischen Gedanken bei ihm anlande. Was ich in fo einsamer Abendstunde mo die Dammerung mit der Racht taufet dente, das kann Gie fich am beften vorftellen, da wir es taufendmal mit einander besprochen haben, und haben fo viel Ergogen dabei gehabt. Wenn wir mit einander zu ihm gereift famen, das dent ich mir immer noch aus. - Damals hatte ich ihn noch nicht. gesehen, wie Gie meiner heißen Gehnsucht die Beit damit vertrieb, daß Gie mir feine freudige Uberrafchung:

malte und umfer Erfcheinen unter taufenbertei Berander rungen; - jest tenne ich ihn und weiß wie er lächelt und ben Ton feiner Stimme, wie die fo rubig ift und doch voll liebe, und feine Mustufungen, wie die fo aus dem tiefen Bergen anfchwellen, wie der Ion im Befang: und wie er fo freundlich befchwichtigt und bejaht was man im Bergensdrang unordentlich herausstürmt; wie ich im vorigen Jahr fo unverhofft wieder mit ihm . zusammentraf, da war ich so außer mir, und wollte fprechen und konnte mich nicht zurecht finden; da legt er mir die hand auf ben Mund und fagt: Sprech mit ben Augen, ich verfteh alles; und wie er fah, daß die voll Thranen standen, so druckt er mir die Augen gu und fagte: Rube, Rube, die befommt uns beide am besten; - ja, liebe Mutter, die Ruhe war gleich über mich hingegoffen, ich hatte ja alles wonach ich feit Jahren mich einzig gefehnt habe. - O Mutter. ich dant es 3he ewig daß Gie mir den Freund in die Welt geboren, - wo follt ich ihn fonft finden! Lach Gie nicht barüber, und bent Gie doch daß ich ihn geliebt hab, eh ich das Geringfte von ihm gewußt, und hatt Gie ihn nicht geboren, mo er bann geblieben war, das ift boch die Frage die Gie nicht beantworten fann.

ŀ

Über die Gunderobe ift mit am Rhein unmöglich gu fcreiben, ich bin nicht fo empfindlich, aber ich bin hier am Plag nicht weit genug von dem Begenftand ab, um ihn gang zu überfeben; - geftern mar ich da unten wo fie lag; die Weiden find fo gewachfen, daß fie den Ort gang gubeden, und wie ich mie fo bachte, wie fie voll Berzweiflung hier herlief und fo rafch das gewaltige Meffer fich in die Bruft fließ, und wie das Lage lang in ihr getocht hatte, und ich, die fo nag mit ihr fand, jest an demfelben Ort, gehe bin und ber an demfelben Ufer, in fuffem Uberlegen meines Bludes, und alles und das Beringfte was mir begegnet, fcheint mir mit zu dem Reichthum meiner Geligfeit zu geho. ren; da bin ich wohl nicht geeignet, jest alles zu vednen und den einfachen Raden unferes Rreundelebens. bon dem ich doch nur alles anspinnen fonnte gu verfolgen. - Rein, es frankt mich und ich mache ihr Bormurfe, wie ich ihr damals in Traumen machte, daff fie die icone Erde verlaffen hat; fie hatt noch lernen muffen , daß die Natur Beift und Geele hat und mit dem Menfchen vertehrt, und fich feiner und feines Gefchickes annimmt, und daß Lebensverheißungen in den Luften uns umwehen; ja, fie hat's bof mit mir gemacht, fie ift mir geflüchtet, grade wie ich mit ihr

theilen wollte alle Genuffe. Gie mar fo zaghaft; eine junge Stiftedame, die fich fürchtete dus Tifchgebet laut bergusagen; sie fagte mir oft, daß sie fich fürchtete weil die Reihe an ihr mar; fie wollte vor den Stifts damen das Benedicite nicht laut herfagen; unfer Bufammenleben mar fcon, es mar die erfte Epoche in der ich mich gewahr ward; - fie hatte mich zuerft aufgesucht in Offenbach, fie nahm mich bei der Sand und forderte ich folle fie in ber Gtadt befuchen ; nach her waren wir alle Zage beifammen, bei ihr lernte ich die erften Bucher mit Berftand lefen, fle wollte mich Beschichte lehren, fie merkte aber bald daß ich au febe mit der Gegenwart beschäftigt mar, als dag mich die Bergangenheit hatte lange feffeln konnen; - wie gern ging ich zu ihr! ich konnte sie keinen Lag mehr missen. ich lief alle Nachmittag zu ihr; wenn ich an die Thur des Stift's tam, da fah ich durch das Schluffelloch bis nach ihrer Thur, bis mir aufgethan ward; - ihre fleine Wohnung mar ebner Erde nach dem Garten; bor dem Fenfter ftand eine Gilberpappel, auf die Bet terte ich mahrend dem Borlefen; bei jedem Rapitel erflieg ich einen höheren Aft und las von oben herunter: - fie ftand am Genfter und borte gu und fprach zu mir hinauf, und dann und mann fagte fie: Bettine,

fall nicht; jest weiß ich erft wie gludlich ich in der damaligen Beit war, denn weil alles, auch das Geringfte fich als Erinnerung von Genuß in mich geprägt hat; - fie war fo fanft und weich in allen Bugen wie eine Blondine. Gie hatte braunes Saar, aber blane Angen, die waren nedeckt mit langen Augenwimpern; wenn sie lachte so war es nicht laut, es war vielmehr ein fanftes gedampftes Girren in dem fich Luft und Beiterteit fehr vernehmlich aussprach; - fie ging nicht, fie mandelte, wenn man verfteben will mas ich damit auszusprechen meine; - ihr Rleid war ein Gewand was fie in schweichelnden Kalten umgab, das tam von ihren weichen Bewegungen ber; - ihr Buchs war hoch, ihre Geftalt war zu fliegend als daß man es mit dem Wort schlank ausdruden konnte; fie war schüchtern = freundlich, und viel zu willenlos als daß fie in der Gefellichaft fich bemerkhar gemacht hatte. Einmal af fie bei dem Farft Primas mit allen Gtifts damen zu Mittag; fie mar im fcmarzen Ordenstleid mit langer Schleppe und weißem Rragen mit dem Dr. denstreuz; da machte jemand die Bemerkung, fie fabe aus wie eine Scheingestalt unter den andern Damen, als ob fie ein Beift fei, der eben in der Luft gerfließen werde. - Gie las mir ihre Gedichte vor und freute fich meines Belfalls, als wenn ich ein großes Dublitum mar; ich mar aber auch voll lebendiger Begierbe es anguhören; nicht als ob ich mit bem Berftand bas Geborte gefaßt habe, - es war vielmehr ein mir unbefanntes Clement, und die weichen Berfe wirften auf mich wie der Wohlkaut einer fremden Sprache die einem fcmeidelt, ohne bag man fie überfegen tann. - Die lafen gufammen den Berther, und fprachen viel über den Gelbstmord; fie fagte: recht viel lernen, recht viel faffen mit dem Beift, und dann fruh fterben; ich mag's nicht erleben dag mich die Jugend verläßt; wir lafen vom Jupiter Olymp des Phidias, daß die Griechen von dem fagten, der Sterbliche fei um das Berrlichfte betrogen der die Erde verlaffe ohne ihn gefehen zu haben. Die Gunderode fagte, wir muffen ihn feben, wir molten nicht zu den Unseligen gehoren die fo die Erde verlassen. Wir machten ein Reiseprojekt, wir erdachten unfre Wege und Abentheuer, wir ichrieben alles auf, wir malten alles aus, unfre Einbildung mar fo gefchaf. tig, daß wir's in der Wirklichkeit nicht beffer hatten etleben tonnen; oft lafen wir in dem erfundenen Reife journal und freuten uns der allerliebsten Abentheuer bie wir drinn erlebt hatten, und die Erfindung murde gleichsam zur Erinnerung, beren Beziehungen fich noch

in der Gegenwart fortfesten. Bon bem was fich in ber Wieflichkeit emignete, machten wis uns fleine Mittheilungen; das Reich in dem wir zusammentrafen. lentte fich berab wie eine Bolle, die fich öffnete um uns in ein verburgenes Daradies aufernehmen: de mar alles neu , überraftend , aber paffend für Guft und Berg; und so vengingen die Lage. Gie wollte mir Philosophie lehren, mas fie mir mittheile verlangte fie pon mir aufgefaßt, und dann auf meine Art fchriftlich wiedergegeben; die Aufläte die ich ihr hierüber brachte las fie mit Staumen; es war nie auch eine entfernte Ubnung won dem mas fie mir mitgetheilt batte; ich behauptete im Begentheil, fo hatt ich es verftanden; fie nannte diefe Auffage Offenbarungen, gebobt durch die füßeften Sarben einer entzudten Imagination; fie fammelte fie forgfaltig, fie fcheieb mir einmal: Nest verftehft Du nicht, wie tief diese Singange in das Berge wert bes Beiftes führen, aber einft wird es Dir febr wichtig fein, benn ber Menfc geht oft obe Strafen; je mehr er Unlage bat durchzudringen, je fchauerlichne ift die Einsomkeit feiner Bege, je endloser Die Bufte. Benn Du aber gewahr wiest, wie tief Du Dich bier in den Brupnen des Dentens miedergefaffen baft und wie Du da unten ein neues Morgenrach findeft. und

mir Laft wieder hetauffommit und von Deiner tieferen Belt fpricht, dann wird Diche troften, denn die Beit wird nie mit Dir gufammenhangen, Du wieft feinen . undern Ausweg haben als jurud durch diefen Brunnen in den Baubernarten Deiner Phantafie, es ift aber twine Phantafie, es ift eine Bahrheit, die fich nur in: ihr fpiegele. Der Genius benutt die Phantafie, um unter ihren Formen Das gottfiche mas ber Menfchengeift in feiner idealen Gefcheinung nicht foffen tonnte, mitzutheifen ober einzufloßen; ja Du wirft tele nen andern Weg des Genuffes in Deinem Leben haben , als den fich die Rinder verfprechen von Bauberhohlen, von tiefen Brunnen; wenn man duech fie getommen, fo findet man blubende Barten, Banderfruchte, friftallne Palafte, mo eine noch unbegriffne Mafif erschaft, und die Conne mit ihren Strabfen Bruden baut, auf benen man feften Bufes in ihr Centrum fpagieren fann; - das alles wird fich Dir in die fen Blattern gu einem Schluffel bilben mit dem Du vielleicht tief verfuntene Reiche wieder aufschließen tannft. deum vorliere mir nichts, und wehre auch nicht folchen Reig der Dich jum Gehreiben treibe, fondern lerne mit-Schmerzen denten, ohne welche nie der Genius in den Beift geboren wird; - wenn er erft in Dich eingefleifcht

ift, dann wirft Du Dich der Begefftrung freuen, wie der Länger-fich der Mufit freut,

Mit folden wunderbaren Befren bat Die Gande robe die Unmundigfeit meines Geiftes genabet. 36 war damals bei ber Geoffnutter in Offenbach, um auf Dier Bodien megen meiner fcmantenden Gefundheit die Landluft zu genieffen; auf welche Beife berührten mich denn foliche Briefe? - verftand ich ihren Inhalt? - hatte ich einen Begriff von bem was ich gefcheleben hatte? Rein; ich wußte mir fo wenig den Dert meiner fchriftlichen Begeiftrungen auszulegen, als fich der Componist den Lext feiner Erfindungen begreif lich machen tunn; er wieft fich in ein Clement mas bober ift als er; es tragt ibn, es nabrt ibn, feine Rabrung wird Infpiration, fie reigt, fie beglude, ohne bak man fie finnlich auszulegen verniochte, obicon die Sahigkeiten durch fie gefteigert, ber Beift gereinigt, Die Seele gerührt wird. Go war es auch awifchen mit und der Freundin : Die Melodieen entstromten meiner gereigten Phantafie, fie laufchte und fühlte unendlichen Genuf dabei, und bewahrte, was wenn es mir geblieben mar nur ftorend auf mich gewirkt haben wurde;fie nannte mich oft die Gibille die ihre Belflagungen nicht bewahren burfe; ihre Aufforderungen reigten mich.

haltniffen nad, bas machte im gewöhnlichen Leben Lein men Unterfchied, in dies pakte ich ohne Anfrok, weil ich mich in ifin nicht bewegte; aber ohne Ochen fag ich es meinem Beren, ber den Segen hier über fein Rind fprethen mode: ich hatte eine innre Welt und geheime Ra. higleiten, Ginne mit bemen ich in ihr lebte; mein Auge fah deutlich große Erscheinungen, fo wie ich es zu machte: - ich fab die himmelstugel; fie brebte fich vor mir in unermeklicher Groke um, fo bak ich ihre Grenze nicht fab. aber body eine Empfindung von ihrer Rundung hatte; bas Sternenheer gog auf duntlem Brund an mir vorüber, die Sterne tangten in reinen geiftigen Riquren, bie ich als Geift begriff; es stellten fich Monumente auf von Gaulen und Gefiniten, hinter benen Die Sterne, wegzogen; Die Sterne tauditen unter in einem Meer von garben; es blubten Blumen auf, fie muchfen env por bis in die Sobe; ferne golone Schatten bedten fie vor einem hoberen weißen Licht, und fo gog in diefer Innenwelt eine Erscheinung nach der anderen berauf; dabei fühlten meine Ohren ein feines filbernes Klingen, allmählig wurde es ein Schall, der größer war und gewaltiger, je langer ich ihm lauschte, ich freute mich. denn es ftartte mich, es ftartte meinen Beift diefen gro. fen Zon in-meinem Bebor zu berbergen; öffnete ich bie

Augen, so war alles nichts, so war alles enfrie, und ich empfand feine Storung, nur tounte ich die fogenante wirkliche Welt in der die andern Menfchen fich auch zu befinden behaupten, nicht mehr von diefer Trans oder Dhantasiewelt unterscheiden; ich wußte nicht welche Bachen oder Schlafen war, ja zulett glaubte ich immer mehr, daß ich das gewöhnliche Leben nur tramme. und ich muß es noch heute unentichieden lallen, und werde nach Jahren noch daran zweifeln; diefes Same ben und Fliegen war mir gar zu gewiß; ich war innerlich ftolz darauf und freute mich diefes Bewuftfeins; ein einziger elastischer Druck mit der Spige der Sugrehen - und ich war in Luften; ich fchwebte leife und anmuthig zwei drei fing über der Erde, aber ich betührte fie gleich wieder, und flog wieder auf, - und idmebte auf die Seite, von da wieder gurud; fo tangte ich im Garten im Mondichein bin und her, zu meinem . unquesprechlichen Bergnügen; ich schwebte über die Treppen herab oder herauf, zuweilen hob ich mich zur Sohe der niedern Baumafte und fowirrte gwifchen den 3meigen dabin; Morgens erwachte ich in meinem Bett mit dem Bewuftlein daß ich fliegen tonne, am Zag aber vergaß ich's. - Ich febrieb an die Gunderode ich weiß nicht was, sie tam heraus nach Offenbach, sah mich

zwelfelhaft an, that befremdende Fragen über mein Befinden, ich fab im Spiegel: fcmarzer waren bie Mugen wie je, die Bage hatten fich unendlich verfeinert, die Rafe fo fcmal und fein, der Mund geschwungen, eine außerft weiße Karbe; ich freute mich und fah mit Genuß meine Geftalt, die Gunderode fagte, ich follte nicht fo lang mehr allein bleiben, und nahm mich mit in die Stadt: da waren wenig Tage verfloffen fo hatte ich bas Freber; ich legte mich ju Bett und follef, und weiß auch nichts, als daß ich nur fclief: endlich erwachte ich und es war am vierzehnten Lag nach dem ich mich gelegt hatte; indem ich die Augen offnete fah ich ihre ichwante Geftalt im Bimmet auf. und abgehen und die Bande ringen; aber Ganderode, fagt ich, warum weinst Du? Gott fei ewig gelobt, fagte fie, und tam an mein Bett, bift Du endlich wieder wach, bift Du endlich wieder in's Bewußtfein gekommen? - Bon der Beit an wollte fie mich nichts Philosophisches lefen laffen, und auch teine Muffage follte ich mehr machen; fie war fest überzeugt, meine Rrantheit fei dabon bergetommen; ich hatte großes Bohlgefallen an meiner Gestalt, die Blaffe, die von meiner Rrantheit gurudigeblieben war, gefiel mir unendlich; meine Bage erschienen mir fehr bedeutend, die großgewordenen Mugen herrichten, und die anderen Gesichtelbeile versielten fich gebfig leidend; ich fragte die Günderode, ob nicht darin ihon die ersten Spuren einer Berklätung fich zeigten.

hier hab ich abgebrochen, und hab viele Lage nicht geschrieben; es flieg fo ernft und fower herauf, der Schmerz ließ fich nicht vom Denten bemeiftern; ich bin noch jung, ich kann's nicht durchseiten, das Ungebeure. Unterdeffen hat man ben Berbft eingethan, der Most wurde vom Laubbetränzten Bingervoll unter Jubelgefang die Berge herabgefahren und getragen, und fie gingen mit der Schalmei voran und tanzten. D Du! - der Du dieses liest, Du haft keinen Mantel so weich um die verwundete Seele deinn einzuhullen. Was bift Du mir fculdig? - Dem ich Opfer beinge wie dies, daß ich Dich die hand in die Bunden legen laffe. - Wie kannft Du mir vergelten? - Du wirft mir nimmer vergelten; Du wirft mich nicht locken und an Dich ziehen, und weil ich kein Obdach in der Liebe habe, wirst Du mich nicht herbergen, und der Sehnfucht wirft Du keine Linderung gewähren; ich weiß es schon im poraus, ich werd allein fein mit mir felber, wie ich hent allein ftand am Ufer bei den duftern Beiden, wo die Lodesschauer noch weben über den Plat da kein Gras mehr wächst; dort hat sie den schönen Leib vermunden grad an der Stelle, wo fie's gelerne batte daß nian da das herz am sicherften triffe; O Jefus Mae ria!

Du! mein Herr! — Du! — flammender Genius über mir! ich hab geweint; nicht über sie die ich ver-loren habe, die wie warme frühlingbrütende Lüfte mich umgab; die mich schügte, die mich begeisterte, die mir die hab geweint um mich, mit mir; hart muß ich were den wie Stahl, gegen mich, gegen das eigne Herz; ich darf es nicht beklagen daß ich nicht geliebt werde, ich muß streng sein gegen dies leidenschaftliche Herz; es hat kein Recht zu fordern, nein es hat kein Recht; — Du bist mild und lächelst mir, und deine kühle Hand mildert die Gluth meiner Wangen, das soll mir genügen.

ż

2

ŧ

Gestern waren wir in Laubbektrangten Nachen den Rhein hinab gefahren, um die hundertfaltige Feier des Weinfestes an beiden Bergufern mit anzusehen; auf unserem Schiff waren lustige Leute, sie fchrieben Weinbegeisterte Lieder und Spruche, steckten sie in die geleerten Flaschen, und ließen diese unter wahrendem Schießen den Rhein hinabschwimmen; auf allen Ruinen waren große Tannen aufgepflanzt die bei einbrechender Dammerung angezundet wurden; auf dem Mau.

Mänfethurm, mitten im ftolzen Rhein ragten zwei mid: tige Tannen empor, ihre flammenden durafframeten Afte fielen hetab in die zischende Rinth, von allen Saten donnerten fie und warfen Raketten, und icone Straufer von Leuchtfugeln fliegen jungfraulich in Die Lufte, und auf den Rachen fang man Lieber, und im Borbeifahren warf man sich Kränze zu und Leaufent; da wir nach hause tamen fo war's spat, aber der Mond leuchtete hell; ich fah zum Benfter binam und hörte noch jenseits das Loben und Jandgen der Bein-Febrenden, und dielleits, nach der Geite, wo fie todt ate Ufer gelegen hatte, war alles fill, ich dacht da ift teinet mehr der nach ihr fragt, und ich ging bin, wicht shae Graufen, nein mir wat band, wie ich von weitem die Nebel über den Weidenbufden wogen fab, da wat ich bald wiedet umgekehrt, es war mir als sei fie es felbit, die da fcwebte und woate und fich ausdehate; ich ging hin, aber ich betete unterwegs daß wich Gott doch schützen moge; -- schützen? -- vor was? vor einem Beift deffen Berg voll liebendem Billen gewesen war wegen mich im Leben; und nun er des irdischen Leib's entledigt ift, foll ich ihn fürchtend flieben? - Ich fie hat vielleicht einen besten Theil ihres geiftigen Bermsgens auf mich veterbt feit ihrem Tod. Bererben doch die Bordleen auf ihre Nachkommen, warum nicht die Freunde? — Ich weiß nicht wie weh mir ist! — sie, die freundlich klare hat meinen Geist vielleiche beschenkt. Wie ich von ihrem Grab zurück kam, da fand ich Leute die nach ihrer Ruh suchten die sich verlaufen hatte, ich ging mit ihnen; sie ahndeten gleich daß ich von dort her kam, sie wußten viel von der Günderode zu erzählen die oft freundlich bei ihnen eingesprochen und ihnen Almosen gegeben hatte; sie sagten, so oft sie dort vorbeigehen beten sie ein Vaterunser; ich hab auch dort gebetet zu und um ihre Seele, und hab mich vom Mondlicht rein waschen lassen, und hab es ihr laut gesagt daß ich mich nach ihr sehne, nach jenen Stunden, in denen wir Gefühl und Gedanken harmlos gegen ein ander austauschten.

Sie erzählte mir wenig von ihren sonstigen Angelegenheiten, ich wußte nicht in welchen Berbindungen sie noch außer mir war; sie hatte mir zwar von Daub in Heidelberg gesprochen und auch von Kreuzer, aber ich wußte von keinem, ob er ihr lieber sei als der andre; einmal hatte ich von andern davon gehört, ich glaubte es nicht, einmal kam sie mir freudig entgegen und sagte: Gestern hab ich einen Chirurg gesprochen der hat mir gesagt daß es sehr leicht ist sich umzubringen, fie öffnete haftig ihr Rleid und zeigte mir uns ter der fthonen Bruft den Bledt; ihre Augen funtelten freudig; ich ftatrte fie an, es ward mit jum erftenmal unheimlich, ich fragte: nun! - und was foll ich benn thun wenn Du todt bift? - D, fagte fie, dann ift Die nichts mehr an mir gelegen, bis dahint find wit nicht mehr fo eng verbunden, ich werd mich etft mit Dir entzweien; - ich wendete mich nach dem Kenfter, um meine Thranen, mein bor Born flopfendes Betg zu betbergett, fie hatte fich nach bein andem Genfter gewenbet und ichtvieg; - ich fab fie von ber Geite an, iht Auge mar gen himmel gewendet, abet der Strahl mat gebrochen, als ob fich fein ganges Beuer nach innen gewendet habes - nachdem ich fie eine Beile berbatis tet hatte konnt ich mich nicht mehr faffeh, - ich brach in lautes Schreien aus, ich fiel ihr um den Sals und tig fie niedet auf den Gig und feste mich auf ihre Anie und weinte viel Thtanen und fußte fie gum er: ftenmal an ihren Mund, und rif ihr bas Rleid auf und fufte fie an die Stelle, mo fie gelernt hatte bas Betz treffen; und ich bat mit ichmetglichen Thtanen baf fie fich meiner etbarme, fiel ihr wieder um den Sale und fußte ihre Sande, die waren falt und gitterten, ihre Lippen gudten, fie mar gang falt,

Stichen in Stude, Das Roghgar flog bier und dabin in der Stube, fie fand flebend binter dem Geffel und bat, ihr nichte zu thun; - ich fagte; eh ich dulde daß Du Dich umbringft thu ich's lieber felbft; mein armer Ctuhl! rief fie; ja mas, Dein Ctuhl, der foll den Dolch ftumpf machen; ich gab ihm ohne Barmherzigfeit Stich auf Stich, das gange Binimer murde eine Staubwolke; fo marf ich den Dold weit in die Ctube dag er praffelnd unter das Sopha fuhr; ich nahm fie bei ber Sand und führte fie in den Garten in die Weinlaube, ich rif die jungen Weinreben ab und marf fie ihr vor die Buge; ich trat darauf und fagte: Go mighandelft Du unfre Freundschaft. - 3ch zeigte ibr die Bogel auf den Bweigen, und daß mir wie jene, fpielend, aber treu gegen einander bisher zusammen gelebt hatten; ich sagte: Du kannst ficher auf mich hauen, es ift feine Stunde in der Nacht, die, menn Du mir Deis nen Willen fund thuft, mich nur einen Mugenblick befinnen machte; - fomm por mein Genfter und pfeif um Mitternacht, und ich geh ohne Borbereitung mit Dir um die Welt. Und mas ich fur mich nicht magte, das mag ich fur Did; - aber Du! - mas berechtigt Dich mich aufzugeben? - wie fannft Du folche Treue verrathen; und verfprid mir, daß Du nicht mehr deine

zaghafte Ratur hinter fo graufenhafte prablerifche Ibeen verschangen willft; - ich fab fie an, fie mar beschämt und fentte den Ropf, und fah auf die Geite und mar blak: wir maren beide ftill, lange Beit. Gunderode, fagte ich, wenn es ernit ift dann gieb mir ein Beichen; - fie nicte, - Gie reifte in's Rheingau; von dort aus ichrieb fie mir ein paarmal, wenig Beilen; - ich hab fie verfbren fonft murbe ich fie bier einschalten. Einmal ichrieb fie: ift man allein am Rhein fo wird man gang traurig, aber mit mehreren gufammen, da find grade die Schauerlichsten Dlate am luftaufreigend. ften: mir aber ift doch lieb den weiten gedehnten Durpurhimmel am Abend allein zu begrüßen, da bichte ich im Wandeln an einem Mahrchen, das will ich Dir pore lefen; ich bin jeden Abend begierig wie es weiter geht. es wird manchmal recht schaurig und dann taucht eswieder auf. Da fie wieder gurudtam und ich bas Mahrchen lefen wollte, fagte fie: es ift fo traurig gemorden, dag ich's nicht lefen fann; ich darf nichts mehr davon horen, ich fann es nicht mehr weiter ichreiben: ich merde frank davon; fie legte fich gu Bett und blieb mehrere Tage liegen, der Dold lag an ihrem Bett; ich achtete nicht darauf, die Nachtlampe ftand dabei, ich fam herein; Bettine, mir ift vor drei Wochen eine Come

fter gefterben; fie war junger als ich. Du haft fie nie gefehen; fie ftarb an der fcnellen Auszehrung; marum fagit Du mir dies heute erft, fragte ich? - nun. was konnte Dich dies intereffiren? Du haft fie nicht gekannt, ich muß fo was allein tragen, fagte fie mit trodinen Mugen, Mir mar dies dach etwas fonderhar, mir jungen Ratur maren alle Geschwifter fo lieb, daß ich glaubte, ich murde verzweifeln muffen, menn einer fturbe, und daß ich mein Leben für jeden gelaffen hatte; fie fubr fort: nun dent! vor drei Machten ift mir diefe Schwester erschienen; ich lag im Bett und die Rachtlampe brannte auf jenem Lifch; fie tam berein in meifem Gemand, langfam, und blieb an dem Tifch fteben; fie wendete den Ropf nach mir, fentte ihn und fah mich an; erft mar ich erichtoden, aber bald mar ich gang ruhig, ich feste mich im Bett auf, um mich zu überzeugen daß ich nicht fchlafe. Ich fab fie auch an und es war, als ob fie etwas bejahend nichte; fie nahm dort den Dold, hob ihn gen himmel mit der rechten Sand, ale ob fie mir ihn zeigen wolle, legte ihn mieder fanft und klanglos nieder; dann nahm fie die Nachtlampe, hob fie auch in die Sohe und zeigte fie mir, und als ob fie mir bezeichnen wolle daß ich fie verftebe, niete fie fanft, führte die Lampe gu

ihren Lippen und hauchte sie aus; denk nur, sagte sie voll Schauder, ausgeblasen; — im Dunkel hatte mein Auge noch das Gefühl von ihrer Gestalt; da hat mich plößlich eine Angst befallen die ärger sein muß, als wenn man mit dem Lod ringt; ja, denn ich wär lieber gestorben, als noch länger diese Angst zu tragen.

Ich war gekommen nm Abschied zu nehmen, weil ich mit Savigny nach Marburg reifen wollte, aber nun wollte ich bei ihr bleiben. Reise nur fort, sagte fie, denn ich reife auch übermorgen wieder in's Rheingau; - fo ging ich denn weg, - Bettine, rief fie mir in der Thur zu: behalt diese Beschichte, sie ift doch mertwurdig! Das waren ihre letten Worte. In Marburg fchrieb ich ihr oft in's Rheingan von meinem munderlichen Leben; - ich wohnte einen gangen Binter am Berg dicht unter dem alten Schloft, der Garten war mit der Seftungsmauer umgeben, aus den Zenstern hatt ich eine weite Aussicht über die Stadt und das reich bebaute heffenland; überall ragten die gothischen Thurme ans den Schneedecken hervor; aus meinem Echlafzimmer ging ich in den Berggarten, ich kletterte über die Feftungsmauer, und flieg durch die verodeten Garten; wo fich die Pfortchen nicht aufzwingen ließen da brach ich durch die Seden, - da faß ich auf der Steintreppe,

fentofen himmelhoben Leiter hinaufzuklimmen; ich verfuchte es, gleitete aber wieder herunter nachdem ich eine Strede hinaufgekommen war; in der Nacht, nachdem ich ichon eine Beile im Bett gelegen hatte und Meline Schlief, ließ es mir feine Rube; ich warf ein Überfleid um, flieg jum Benfter binaus, und ging an dem alten Marburger Schloff vorbei, da gudte der Rurfurft Philipp mit der Elifabeth lachend gum Renfter heraus; ich hatte diese Steingruppe die beide Urm in Urm fich weit aus dem Fenster lehnen, als wollten fie ihre Lande überfeben, icon oft bei Tage betrachtet, aber jest bei Racht fürchtete ich mich fo Davor daß ich in hohen Sprungen davoneilte in ben Thurm; dort ergriff ich eine Leiterstange und half mir, Gott weiß wie, daran hinauf; was mir bei Lage nicht möglich war, gelang mir bei Racht in der ichmebenden Ungft meines herzens; wie ich beinah oben mar machte ich Salt; ich überlegte, wie die Spiebuben mirt. lich oben fein konnten und da mich überfallen und von der Barte hinunterfturgen; da bing ich und mußte nicht hinunter oder herauf, aber die frifche Luft, die ich witterte, lodte mich nach oben; - wie mar mir da, wie ich ploglich durch Schnee und Mondlicht die weit perbreitete Matur überichaute, allein und gefichert, das

große heer der Sterne über mit! - fo ift es nach dem Lod, die freiheitstrebende Geele, der der Leib am angst vollsten lastet, im Augenblick da fie ihn abwerfen will; fie fiegt endlich und ift der Angst erledigt; - da hatte ich blos das Gefühl allein zu fein, da war tein Gegen: fland der mir naber war als meine Ginfamteit, und alles mußte bor diefer Befeligung gufammenfinten; ich schrieb der Bunderode, daß wieder einmal mein ganges Glud von der Laune diefer Brille abhange; ich schrieb ihr jeden Zag was ich auf der freien Warte mache und dente, ich feste mich auf die Bruftmaner und hing die Beine hinab. — Gie wollte immer mehr von diefen Thurmbegeiftrungen, fie fagte: es ift mein Labfal, Du fprichft wie ein auferftandner Prophet! wie ich ihr aber fchrieb, dag ich auf der Manet, die taum zwei Ruft breit mar, im Rreis bernmlaufe und luftig nach den Sternen febe, und daß mir zwar am Anfang gefchwindelt habe, daß ich jest aber gans fed und wie am Boden mich ba oben befinde, - da fchrieb fie: um Gotteswillen falle nicht, ich hab's noch nicht heraustriegen tonnen ob Du das Spiel bofer oder guter Damonen bift; — falle nicht, fcprieb fie mix wieder, obicon es mir wohlthatig war Deine Ctimme von oben herab über den Tod ju vernehmen, fo fürchte

ich nichts mehr, als daß Du elend und unwillkuhr. lich gerichmettert in's Grab fturgeft; - ihre Bermah. nungen aber erregten mir feine Burcht und feinen Schwindel, im Gegentheil mar ich tollfuhn; ich wußte Befcheid, ich hatte die triumphirende Uberzeugung daß ich von Beiftern geschütt fei. Das Geltsame war daß ich's oft vergaß, daß es mich oft mitten aus dem Schlaf wedte und ich noch in unbestimmter Nachtzeit bineilte, daß ich auf dem hinmeg immer Ungft hatte und auf der Leiter jeden Abend wie den erften, daß ich oben allemal die Befeligung einer von fcmerem Drud befreiten Bruft empfand; - oben, wenn Schnee lag, fcbrieb ich der Gunderode ihren Namen hinein und: Jesus nazarenus rex judaeorum als ichugenden Talisman darüber, da mar mir, ale fei fie gefidert gegen bofe Gingebungen.

Jest kam Rreuzer nach Marburg um Savignn zu besuchen. Häßlich wie er war, war es zugleich unber greislich, daß er ein Weib interessiren könne; ich hörte daß er von der Günderode sprach, in Ausdrücken als ob er ein Recht an ihre Liebe habe; ich hatte in meinem von allem äußeren Einfluß abgeschiednen Berhältniß zu ihr, früher nichts davon geahnet, und war im Augenblick auf's heftigste eifersuchtig; er nahm in mei-

ner Gegenwart ein fleines Lind auf den Schook mi fagte: wie heißt Du? - Gophie. Tun, du follit, fo lange ich hier bin Katoline beifen; Katoline queb mir einen Aufi. Da ward ich gornig, ich rift ibm das Rind vom Schoof und trug es hinaus, fert durch den Gatten auf den Damm: da voen fieffe ich es in den Schnee neben ihren Ramen, und leute mich mit dem glübenden Geficht binein und weinte laut, und das Riad weinte mit, und da ich bermeter fam begegnete mir Rrenger; ich fagte: weg aus meinem Weg, fort. Der Philolog Connte fich einbilden, daß Gangmed ihm die Schaale des Jupiters reichen werde. - Es war in der Tlenjahrsnacht; ich fag auf meiner Barte und fchante in die Liefe; alles war fo ftill - tein Laut bis in die weitefte Ferne, wich war betrübt um die Gunderode die mir feine Antwort gab; die Stadt lag unter mir, auf einmal folieg es Mitternacht. - da fturmte es herauf, die Trommein rührten fich, die Pofthorner fchmetterten, fie loften ihne Blinten, fie jaudigten, Die Studentenlieber tonten von allen Geiten, es flieg der Jubellarm daß er mid bei nah wie ein Meer umbraufte; - das vergeffe ich nie. aber fagen tann ich auch nicht wie mir fo wunderlich war da oben auf schwindelnder Sobe, und wie es

allmälig wieder ftill ward, und ich mich gang allein empfand. Ich ging gurud und ichrieb an die Bunderode; vielleicht finde ich den Brief noch unter meinen Dapieren, dann will ich ihn beilegen; ich weiß daß ich ihr die heifteften Bitten that mir zu antworten; ich fchrieb ihr von diefen Studentenliedern wie die gen himmel geschallt hatten und mir das tieffte Berg aufgeregt; ja ich legte meinen Ropf auf ihre Rufe und bat um Untwort, und martete mit beißer Gehnsucht acht Tage, aber nie erhielt ich eine Untwort; ich war blind, ich war taub, ich ahnete nichts. Noch zwei Monate gingen vorüber, - da war ich wieder in Frankfurt; - ich lief in's Stift, machte die Thur auf: fiebe da ftand fie und fah mich an; falt wie es ichien; Bunderod, rief ich, darf ich hereinkommen? - fie ichwieg, und wendete fich ab; Gunderod, fag nur ein Wort und ich lieg an Deinem Bergen. Rein, fagte fie, tomme nicht naber, fehre wieder um, wir muffen uns doch trennen. - Bas heißt das? - Go viel, daß wir uns in einander geirrt haben und dag wir nicht gufammen gehoren. - Ud, ich mendete um! ach, erfte Bergmeiflung, erfter graufamer Schlag, fo empfindlich fur ein junges Berg! ich, die nichts fannte wie die Unterwerfung, die Bingebung in diefer Liebe, mußte fo gurudigewiefen merden. - Ich lief nach Saus zur Meline, ich bat fie mit gu gehen zur Gunderode, zu fehen mas ihr fehle, fie gu bewegen mir einen Augenblick ihr Angeficht gu gonnen; ich dachte, wenn ich fie nur einmal in's Muge faffen konne dann wolle ich fie zwingen; ich lief über die Strafe, vor der Bimmerthur blieb ich fteben, ich ließ die Meline allein zu ihr eintreten, ich martete, ich git terte und rang die Bande in dem fleinen engen Bang der mich fo oft zu ihr geführt hatte; - Die Meline fam beraus mit berweinten Augen, fie gog mich ichweis gend mit fich fort; - einen Augenblick hatte mich det Schmerg übermannt, aber gleich fand ich wieder auf den Rugen; nun! dacht ich, wenn das Schickfal mir nicht schmeicheln will so wollen wir Ball mit ihm spielen; ich war beiter, ich war luftig, ich war überreigt, aber Nachten weinte ich im Schlaf. - Um gweiten Sag ging ich des Wegs wo ihre Wohnung war, da fah ich die Wohnung bon Goethes Mutter die ich nicht naber kannte und nie befucht hatte; ich trat ein. Frau Rath, fagte ich, ich will Ihre Befanntichaft machen, mir ift eine Freundin in der Stiftsdame Bunderode verlos ren gegangen und die follen Gie mir erfegen; - wir wollen's verfuchen, fagte fie, und fo kam ich alle Tage und feste mich auf den Schemel und ließ mir von ihrem Sohn ergahlen und schrieb's alles auf und schickte es der Gunderode; — wie sie in's Rheingau ging sendete sie mir die Papiere zurud; die Magd die sie mir brachte, sagte, es habe der Stiftsdame heftig das Herz geklopft da sie ihr die Papiere gegeben, und auf ihre Frage, was sie bestellen solle, habe sie geantwortet: nichts. —

Es pergingen vierzehn Tage, da fam Fris Schloffer; er bat mich um ein paar Beilen an die Bunderode, weil er in's Rheingau reifen werde, und wolle gern ihre Befanntichaft machen. Ich fagte daß ich mit ihr brouillirt fei, ich bate ihn aber von mir zu fprechen und acht zu geben, mas es fur einen Eindruck auf fie mache; mann geben Gie bin fagte id, morgen? - Rein, in acht Tagen; - o geben Gie morgen, fonst treffen Gie fie nicht mehr; - am Rhein ist's so melandsolisch, fagte ich ichergend, da konnte fie fich ein Leid's anthun; -Schloffer fab mich angitlich an; ja ja, fagt ich muth. willig, fie fturgt fich in's Waffer oder erfticht fich aus bloger Laune. - Freblen Gie nicht, fagte Schloffer, und nun frevelte ich erft recht: Beben Gie acht, Goloffer, Gie finden fie nicht mehr, wenn Gie nach alter Bewohnheit zogern, und ich fage Ihnen, geben Gie heute lieber wie morgen und retten Gie fie pon ungeitiger melancholischer Laune; - und im Scherz beschrieb ich fie, wie fie fich umbringen werde, im rothen Rleid, mit aufgeloftem Schnurband, dicht unter der Bruft die Bunde: das nannte man tollen Übermuth von mir, es war aber bewußtlofer Überreig in dem ich die Wahrheit vollfome men genau beschrieb. - Um andern Zag fam Krans und fagte: Madden, wir wollen in's Rheingau geben, da Kannft Du die Bunderode befuchen. - Wann? fragte ich. - Morgen, fagte er; - ach, ich packte mit Übereile ein, ich konnte kaum erwarten daß wir gingen; alles was mir begegnete fcob ich haftig aus dem Weg, aber es vergingen mehrere Tage und es mard die Reife immer verschoben; endlich, da mar meine Luft gur Reife in tiefe Trauer vermandelt und ich mar lieber gurudgeblieben. - Da wir in Beifenheim anta. men wo wir übernachteten, lag ich im Kenfter und fah in's mondbefpiegelte Baffer; meine Schwagerin Toni faß am Renfter; die DRagd, die den Tifch dedte, fagte: Beftern bat fich auch eine junge icone Dame, die ichon feche Bochen hier fich aufhielt, bei Binetel umgebracht; be ging am Rhein spazieren ganz lang, dann lief fie nach Saufe, holte ein Sandtud; am Abend fuchte man fie vergebens; am andern Morgen fand man fie am Ufer unter Beidenbufchen, fie hatte das Sandtuch voll

Steine gesammek und fich um den Sals gebunden, mabricheinlich weil fie fich in den Rhein verfenten wollte, aber da fie fich in's Berg flach, flel fie ruck. marte, und fo fand fie ein Bauer am Rhein liegen unter den Weiden an einem Ort, wo es am tiefften ift. Er rif ihr den Dolch aus dem Bergen und ichleuderte ihn voll Abicheu weit in den Rhein, die Schiffer faben ibn fliegen, - da tamen fie berbei und trugen fie in die Ctadt. - 3d hatte im Unfang nicht zugehort, aber zulest hort ich's mit an und rief : das ift die Bunderode! Man redete mir's aus und fagte, es fei wohl eine andre, da fo viel Frankfurter im Rheingau maren. Ich ließ mir's gefallen und dachte: grade mas man phrophezeihe, fei gewöhnlich nicht mahr. - In der Racht traumte mir, fie tame mir auf einem mit Rrangen gefchmudten Nachen entgegen, um fich mit mir gu verfohnen; ich fprang aus dem Bett in des Bruders Bimmer und rief: es ift alles nicht mahr, eben hat mir's lebhaft getraumt! Uch, fagte der Bruder, baue nicht auf Traume! - Ich traumte noch einmal, ich sei eilig in einem Rahn über den Rhein gefahren um fie gu fuchen; da war das Baffer trub und ichilfig, die Luft war duntel und es mar fehr talt; - ich landete an einem sumpfigen Ufer, da mar ein Saus mit feuch.

Ruffe und daß das Gras noch niederliege, - und der Schiffer lentte unwillführlich dorthin, und Frang bei mußtlos fprach im Schiff alles dem Bauer nach mas er in der Kerne verfteben fonnte, und da mußt ich denn mit anhören die ichauderhaften Bruchftude der Ergablung vom rothen Rleid das aufgeschnurt mar, und der Dold den ich fo gut fannte, und das Such mit Steinen um ihren Sale, und die breite Bunde; - aber ich weinte nicht, ich ichwieg. - Da fam der Bruder gu mir und fagte : fei ftart Madden. - Bir landeten in Rudesheim; überall ergablte man fich die Beichichte; ich lief in Windesschnelle an allen vorüber, den Oftein hinauf eine halbe Stunde Berg an ohne auszuruhen; - oben war mir der Uthem vergangen, mein Ropf brannte, ich mar den andern weit voraus: geeilt. - Da lag der herrliche Rhein mit feinem fcmaragdnen Schmuck der Infeln; da fah ich die Strome von allen Geiten dem Rhein zufliegen, und die reichen friedlichen Stadte an beiden Ufern, und die gefegneten Belande an beiden Seiten; da fragte ich mich, ob mich die Beit über diefen Berluft beschwichtigen werde, und da war auch der Entichlug gefaßt, fühn mich über den Jammer hinauszuschwingen, denn es schien mir unwürdig, Jammer gu außern, den ich einstens beherrschen konne.

Briefwechsel mit Goethe.

· .

• 

•

Un Goethe.

Raffel, den 15. Mai 1807.

Liebe, liebe Lochter! Nenne mich für alle Lage, für alle Zukunft mit dem einen Namen, der mein Glud umfaßt; mein Sohn sei dein Freund, Dein Bruder, der Dich gewiß liebt zc.

Solche Worte schreibt mir Goethes Mutter; zu was berechtigen mich diese? — Auch brach es los wie ein Damm in meinem Herzen; — ein Menschenkind, einsam auf einem Fels, von Stürmen umbraust, seiner selbst ungewiß hin. und herschwankend, wie Dornen und Disteln um es her — so bin ich; so war ich da ich meinen Herrn noch nicht erkannt hatte. Nun wend ich mich wie die Sonnenblume nach meinem Gott, und kann ihm mit dem von seinen Strahlen glühenden Angesicht beweisen daß er mich durchdringt. O Gott! darf ich auch? — und bin ich nicht allzu kühn?

Und was will ich denn? — erzählen, wie die herrliche Freundlickeit, mit der Sie mir entgegen kamen
jest in meinem Herzen wuchert? — alles andre Leben
mit Gewalt erstickt? — wie ich immer muß hinverlangen wo mir's zum ersten Mal wohl war? — Das
hilft alles nichts; die Worte Ihrer Mutter! — ich bin
weit entsernt, Unsprüche an das zu machen was ihre
Gäte mir zudenkt, — aber diese haben mich geblendet;
und ich mußte zum wenigsten den Wunsch befriedigen,
daß Sie wissen möchten, wie mächtig mich die Liebe in
jedem Augenblick zu Ihnen hinwendet.

Auch darf ich mich nicht scheuen einem Gefühl mich hinzugeben, das sich aus meinem Herzen hervordrängt wie die junge Saat im Frühling; — es mußte so sein, und der Saame war in mich gelegt; es ist nicht mein vorsätslicher Wille, wenn ich oft aus dem augenblicklichen Gespräch zu Ihren Füßen getragen bin; dann seize ich mich an die Erde und lege den Ropf auf Ihren Schooß, oder ich drücke Ihre Hand an meinen Mund, oder ich stehe an Ihrer Seite und umfasse Ihren Hand, in der ich beharre. Dann plaudre ich wie es mir beshagt; die Antwort aber die ich mich in Ihrem Namen gebe, spreche ich mit Bedacht aus: Mein Kind! mein

artig gut Madchen! liebes herz! Ja, so klingt's aus jener wunderbaren Stunde herüber, in der ich glaubte von Geistetn in eine andre Welt getragen zu sein; und wenn ich dann bedenke daß es von Ihren Lippen so wies derhallen könnte, wenn ich wirklich vor Ihnen stände, — dann schaudre ich vor Freude und Sehnsucht zusammen. D wie viel hundertmal träumt man, und träumt bester als einem se wird. — Muthwillig und übermüthig bin ich auch zuweilen, und preise den Mann glücklich der so sehr geliebt wird; dann lächeln Sie und besahen es in freundlicher Großmuth.

Weh mir! wenn dies alles nie zur Wahrheit wird, dann werd ich im Leben das Herrlichste vermissen. Ach, ist der Wein denn nicht die füßeste und begehrlichste unt ter allen himmlischen Gaben? daß wer ihn einmal getostet hat, trunkner Begeistrung nimmer abschwören möchte. — Diesen Wein werd ich vermissen, und alles andre wird mir sein wie hartes geistloses Wasser, dessen man keinen Tropfen mehr verlangt als man bedarf.

Wie werd ich mich alsdann tröften konnen! - mit dem Lied etwa: "Im Arm der Liebe ruht sich's wohl, wohl auch im Schooß der Erde?" - oder: "Ich wollt ich läg und schlief zehntausend Klafter tief." -

Ich wollt ich konnte meinen Brief mit einem Blid

in Thre Augen schließen; schnell wurde ich Bergebung der Kühnheit herauslesen und diese noch mit einstegeln; ich wurde dann nicht angstlich sein über das kindische Geschwäß, das mir doch so ernst ist. Da wird es hingetragen in rascher Eile vicle Meilen; der Postillion schmettert mit vollem Enthusiasmus seine Ankunft in die Lüste, als wolle er frohlodend fragen: was bring ich! — und nun bricht Goethe seinen Brief auf, und sindet das unmundige Stammeln eines unbedeutenden Kindes. Goll ich noch Berzeihung fordern? — D. Sie wissen wohl, wie übermächtig, wie voll süßen Gefühls das Herz oft ist, und die kindische Lippe kann das Wort nicht treffen, den Ton kaum, der es wiederklingen macht.

Bettine Brentano.

ĉ

In Bettine, im Brief an seine Mutter eingelegt von Goethe.

Colder Früchte, reif und füß, wurde man gern in jedem Lag genießen, den man zu den schönften zu ablen berechtig sein durfte.

Bolfgang Goethe.

Liebe Mutter, geben Gie dies eingesiegelte Blattiben an Bettine und fordern Gie sie auf, mir noch ferner zu schreiben.

## Un Goethe.

Um 25. Mai.

Wenn die Sonne am heißesten scheint wird der blaue himmel oft trübe; man fürchtet Sturm und Gewitter, beklemmende Luft drückt die Brust, aber endlich siegt die Sonne; ruhig und golden sinkt sie dem Abend in den Schooß.

So war mir's da ich Ihnen geschrieben hatte; ich mar betlemmt wie wenn ein Gewitter fich fpuren lagt, und ward oft roth über den Bedanten daß Gie es unrecht finden möchten, und endlich ward mein Migtrauen nur durch wenig Borte, aber fo lieb geloft. Benn Gie wüßten wie ichnelle Fortichritte mein Butrauen in demfelben Mugenblid machte da ich erfannte, daß Gie es gern wollen! - Gutiger freundlich gefinnter Mann! ich bin fo unbewandert in Auslegung folder toftlichen Borte, daß ich ichwantte über ihren Ginn; die Mutter aber fagte : fei nicht fo dumm, er mag gefchrieben baben was er will, so heißt es, Du sollst ihm schreiben so oft. Du kannst und was Du willst. - Ach ich kann Ihnen nichts anders mittheilen, als blos was in meinem Bergen vorgeht. D durft ich jest bei ihm fein, dacht ich, fo glubend bell follte meine Freudenfonne

ihm leuchten, wie sein Auge freundlich dem meinigen begegnet. Ja wohl herrlich! Ein Purpurhimmel meint Gemuth, ein warmer Liebesthau meine Rede, die Seele müßte wie eine Braut aus ihrer Kammer treten ohne P Schleier und sich bekennen: v Herr in Zukunft will ich Dich oft sehen und lang am Lage, und oft soll ihn ein solcher Abend schließen.

Ich gelobe es, dasjenige was von der änseren Welt unberührt in mir vorgeht, heimlich und gewissenhaft demjenigen darzulegen, der so gern Theil an mir nimmt, und dessen allumfassende Kraft den jungen Reimen meiner Brust, Fülle befruchtender Nahrung verspricht.

Das Gemuth hat ohne Bertrauen ein hartes Loos; es machft latgfam und durftig, wie eine heiße Pflanze zwischen Felsen; so bin ich, — so war ich bis heute, — und diese Herzensquelle, die nirgend wo ausströmen konnte, findet plotlich den Weg an's Licht, und parad diesische Ufer im Balsamduft blubenber Gefilde beglete ten ihren Weg.

O Goethe! — meine Sehnsucht, mein Gefühl sind Melodieen, die sich ein Lied suchen, dem fie sich anschmiegen möchten. Darf ich mich anschmiegen? dann follen diese Melodieen so hoch steigen, daß sie Ihre Lieder begleiten konnen.

9

1

ř

h

ð

6

Ihre Mutter schrieb wie von mir: daß ich keinen Anspruch an Antworten mache; daß ich keine Beit rauben wolle, die Ewiges hervorbringen kann; so ist es aber nicht: meine Geele schreit wie ein durstiges Kindchen; alle Beiten, zukunftige und verflossene, möchte ich in mich trinken, und mein Gewissen würde mir wenig Bedenken machen, wenn die Welt von nun an weniger von Ihnen zu erfahren bekame und ich mehr. Bedenken Sie indeß, daß nur wenig Worte von Ihnen ein größeres Maaß von Freude ausfüllen werden, als ich von aller späteren Beit erwarte.

Bettine.

ú

Die Mutter ist fehr heiter und gesund, sie trinkt noch einmal so viel Wein wie vor'm Jahr, geht bei Wind und Wettep in's Theater; singt in ihrem Übermuth mir vor: "Zärtliche getreue Geele, deren Schwut kein Schicksal bricht."

## Ertrablatt.

Wir führen Rrieg, ich und die Mutter, und nun ift's fo weit gekommen, daß ich kapituliren muß; die harte Bedingung ift daß ich felbft Ihnen alles ergab. len foll, womit ich's verschuldet habe, und mas die gute Mutter so heiter und launig ertragen hat; sie hat eine Geschichte daraus zusammengesponnen die sie mit taufend Plasir erzählt; sie könnte es also felbst viel besser schreiben, das will sie nicht, ich salles zu meiner Strafe erzählen, und ba fühl ich mich gang beschänt.

Ģ

3

Ţ

t:

:

Ich follte ihr ben Ball bringen, und führte ihr un: ter feinem Ramen den Died gu; fie marf gleich ibre Ropfbededung ab feste fich und verlangte, Gall folle ihren Schadel untersuchen, ob die großen Eigenschaften ihres Gohnes nicht durch fie auf ihn übergegangen fein möchten; Died mar in großer Berlegenheit, denn ich lieft ihm feinen Moment um der Mutter den Jerthum gu benehmen; fie war gleich in heftigem Streit mit mir, und verlangte, ich folle gane ftill ichmeigen und dem Gall nicht auf die Sprunge helfen; da tam Ball felbst und nannte sich; die Mutter wußte nicht ju welchem fie fich betehren folle, befonders da ich ftart gegen den rechten protestirte, jedoch hat er endlich den Gieg bavon getragen, indem er ihr eine fehr fcone 216. handlung über die großen Eigenschaften ihres Ropfs hielt: und ich hab Bergeihung erhalten und mußte versprechen sie nicht wieder zu betrügen. Gin paar Lage fpater tam eine gar zu icone Belegenheit mich

Ich führte ihr einen jungen Mann aus Strasburg zu, der furz vorher bei Ihnen gemefen mar; fie frante höflich nach feinem Ramen, noth eh er fich nennen tonnte, fagte ich: ber Berr heißt Schneegans, hat Ihren herrn Gohn in Weimar besucht und bringt Ihr viele Grufe von ihm. Gie fah mich verachtlich an und fragte: darf ich um Ihren werthen Ramen bitten? Aber noch ehe er fich legitimiren konnte, hatte ich icon wieder ben fambfen Ramen Goneegans ausgesprochen; gang ergrimmt übet mein grobes Berfahren, den fremden herrn eine Schneegans gu ichimpfen, bat fie ihn um Bergeihung und daß mein Muthwill feine Grenzen habe und manchmal fogar in's Alberne fpiele; ich fagte: Der Berr beigt aber doch Schneegans. D fdweig, tief fie, wo tann ein vernünftiger Menfc Schneegans beigen! Die nun der herr endlich gu Wort kam und bekannte, daß er wirklich die Fatalität habe fo zu heißen, da mar es fehr ergoglich die Ent. fouldigungen und Betheuefungen von Bochachtung gegenseitig anzuhören; sie amusirten sich vortrefflich mit einander, als hatten fie fich Jahre lang gefannt, und bei'm Abschied fagte die Mutter mit einem heroifchen Unlauf: leben fie recht wohl herr von Ochneegans;

håtte ich doch nimmermehr geglaubt, daß ich's über die Zunge bringen könne! —

Nun, da ich's geschrieben habe, erkenne ich erst wie somer die Strafe ist, denn ich hab einen großen Theil des Papiers beschrieben, ohne auch nur ein Wörtchen. von meinen Ungelegenheiten, die mir so sehr am Herzen liegen anzubringen. Ja ich schäme mich Ihnen heute noch was anders zu sagen, als nur weinen Brief mit Hochachtung und Liebe abzuschließen. Aber Morgen da sange ich einen neuen Brief an, und der hier soll nichts gelten.

Bettine.

Un Goethe.

s

5

ť

3. Juni.

Ich habe heut bei der Mutter einliegenden Brief an Sie abgeholt, um doch eher schreiben zu durfen, ohne unbescheiden zu sein. Ich möchte gar zu gern recht vertraulich kindisch und selbst ungereimt an Sie schreiben durfen, wie mir's im Ropf kame; — darf ich? z. B., daß ich verliebt war fünf Tage lang, ist das ungereimt? — Nun, was spiegelt sich denn in Ihrer Jugend.

quelle? — Nur hineingaschaut; himmel und Erde malen sich drinn; in schöner Ordnung siehen die Berge und die Regenbogen, und die blisdurchrissen Gewitterwolken, und ein liebend herz schreitet durch, höherem Glück entgegen; und den Sonnedurchleuchteten Tag kranzet der heimliche Abend in Liebchens Arm,

Drum fei mir's nicht verargt, daß ich funf Tage lang verliebt mar.

Bettine.

Goethe an B.

10. Juni.

Der Dichter ift manchmal so gludlich, das ungereimte zu reimen, und so war' es Jhnen zu gestatten. liebes Kind, daß Sie ohne Rudhalt, alles was Sie der Art mitzutheilen haben, ihm zukommen ließen.

Gonnen Sie mir aber auch eine nahere Befchreibung dessen, der in fünftägigem Besit Bres herzens war. und ob Sie auch sicher sind, daß der Feind nicht noch im Bersteck lauert. Wir haben auch Nachrichten von einem jungen Mann, der in eine große Barenmüße gehüllt in Ihrer Nahe weilt, und vorgiebt, seine Wunden beilen zu mussen, während er vielleicht im Sinne hat, die gefährlichsten zu schlagen.

Erinnern Sie fich jedoch bei fo gefahrvollen Beiten des Freundes, der es angemeffener findet, Ihren herzenslaunen jest nicht in den Weg zu kommen.

Lieber Goethe! lieber Freund! -

14. Juni.

Beute hab ich mit der Mutter Wahl gehalten, mas ich Ihnen fur einen Ditel geben darf; da hat fie mir die beiden frei gelaffen. - ich hab fie beide hingefchrie ben; ich feh der Beit entgegen mo meine Feder anders dabin tangen mird, - unbefummert mo die Flammen hinausschlagen; wo ich Ihnen mein verborgenes Berg entdede, das fo ungeftum ichlagt und doch gittert. Berden Gie mir folche Ungereimtheiten auch auflofen ? -Benn ich in derfelben Natur mich meiß, deren inneres Leben durch Ihren Beift mir verftandlich wird, dann kann ich oft beide nicht mehr von einander unterscheis ben; ich leg mich an grunen Rafen nieder mit umfafe fenden Urmen, und fuhle mich Ihnen fo nah wie damals, wo Gie den Aufruhr in meinem Bergen gu beichmichtigen, zu dem einfachen Baubermittel griffen, von meinen Urmen umfaßt, fo lange mich ruhig angufeben, bis ich von der Gemigheit meines Gludes mich durchdrungen fühlte.

Lieber Freund! wer durfte zweifeln, daß das mas einmal fo erkannt und fo ergriffen mar, wieder verfo.

ren gehen könne? — Rein! — Sie find mir nimmer fern. Ihr Geist lächelt mich an und berührt mich garte lich vom ersten Frühlingsmorgen bis zum letten Win. terabend.

Go fann ich Ihnen auch das Liebesgeheimnig mit der Barenmuße für Ihren leifen Spott über meine ernfte Treue auf das beschämendfte erklaren. - Richts ift reigender als die junge Pflanze in voller Bluthe ftebend, auf der der Finger Bottes jeden frifden Morgen den garten Thau in Perlen reihet, und ihre Blatter mit Duft bemalt. - Go blubeten im vori: gen Jahr ein paar icone blaue Augen unter der Ba: renmuge hervor, fo lachelten und ichmatten die anmuthigen Lippen, fo mogten die fcmanken Glieder, und fo schmiegte fich gartliche Reigung in jede Frage und Untwort, und hauchten in Geufgern den Duft des tieferen herzens aus, wie jene junge Pflange. - Ich fah's mit an und verftand die Schonheit, und doch war ich nicht verliebt; ich führte den jungen Sufaren gur Gunderode, die traurig mar; wir maren jeden Abend gufammen, der Beift fpielte mit dem Bergen, taufend Außerungen und icone Modulationen horte und fühlte ich. - und doch mar ich nicht verliebt. - Er ging, - man fah, daß der Abicied fein Berg bedrangte; wenn ich nicht wiederkehre, sagte er, so glauben Sie, daß die köstlichste Beit meines Lebens diese lette war. — Ich sah ihn die Stiegen hinabspringen, ich sah seine reizende Gestalt, in der Burde und Stolz seiner schwanken Jugend gleiche sam einen Berweis geben, sich auf's Pferd schwingen nud fort in den Kugelregen reiten, — und ich seufzte ihm nicht nach.

Dies Jahr kam er wieder mit einer kaum vernarbten Wunde auf der Brust; er war blaß und matt, und
blieb fünf Tage bei uns. Abends, wenn alles um den
Theetisch versammelt war, saß ich im dunkeln Hintergrund des Zimmers, um ihn zu betrachten, er spielte
auf der Guitarre; — da hielt ich eine Blume vor's
Licht, und ließ ihren Schatten auf seinen Kingern spielen, — das war mein Wagstück; — mir klopste das
Herz vor Angst, er möchte es merken; da ging ich in's
Ounkel zurück und behielt meine Blume, und die Racht
legte ich sie unter's Kopskissen, — Das war die leste
Hauptbegebenheit in diesem Liebesspiel von fünf Tagen.

Diefer Jungling, deffen Mutter ftolg fein mag auf feine Schönheit, von dem die Mutter mir ergablte, er fei der Cobn der erften Beiggeliebten meines geliebten Freundes, hat mich gerührt.

Und nun mag der Freund sid's auslegen, wie es

kam. daß ich dies Jahr herz und Ang für ihn offen hatte, und im vorigen Jahre nicht.

Du haft mich geweckt mitten in lauen Commerluften, und da ich die Augen aufschlug, sah ich die reifen Äpfel an goldnen Zweigen über mir schweben, und da langt ich nach ihnen,

Abieu! in der Mutter Brief fleht viel von Gall und dem Gehiru; in dem meinigen viel vom herzen.

Ich bitte, grußen Sie den Doktor Schlosser in Ihren Briefen an die Mutter nicht mehr mit mit in einer Rubrik; es thut meinem armen Hochmuth gar zu weh, Bettine.

> Dein Lind, bein Herz, bein got Mäcchen, das dem Goethe über alles lieb hat, und fich mit seinem Undenlen über alles trößen tann,

In Goethe,

18. Juni.

Gestern saß ich der Mutter gegenüber auf meinem Schemel, sie sah mich an und sagte: Run was giebe's?

— warum siehst Du mich nicht an? — ich wollte sie solle mir erzählen; — ich hatte den Kopf in meine Urme

verfchrankt. Rein, fagte fie, wenn Du mich nicht anfiehft, fo ergabl ich nichts; und da ich meinen Gigenfinn nicht brechen tonnte ward fie gang fill. - 3ch ging auf und ab durch die drei langen fcmalen Binmer, und fo oft ich an ihr vorüberschritt, fah fie mich an als wolle fie fagen: Bie lang foll's bauern? endlich fagte fie: bor! - ich dachte Du gingft; - 2Bobin? fragte ich. - Nach Beimar zum Bolfgang, und holteft Dir wieder Refpett gegen feine Mutter; ach Mutter, wenn das möglich mar! fagte ich, und fiel ihr um den Sale, und fugte fie und lief im Bimmer auf und ab. Gi, fagte fie, marum foll es denn nicht moglich fein? Der Weg dabin hangt ja an einander und ift fein Abgrund dagwischen; ich weiß nicht mas Dich abhalt, wenn Du eine fo ungeheure Gehnfucht haft; eine Meile pierzigmal zu machen ift der gange Spaf. und dann kommft Du wieder und ergablit mir alles. -

Nun hab ich die gange Nacht von der einen Meile geträumt, die ich vierzigmal machen werde; es ist ja wahr, die Mutter hat recht, nach vierzig durchjagten Stunden läg ich am herzen des Freundes; es ist auf dieser Erde, wo, ich ihn finden kann, auf gehahnten Wegen gehet die Straße, alles deutet dorthin, der Stern am himmel leuchtet bis zu seiner Schwalle, die Kinder am Weg

rufen mir gu: dort wohnt er! - Was halt mich gurud? - ich bin allein meiner beigen Gehnsucht Beuge, und follte mir's nicht gemabren, was ich bitte und flehe, daß ich Muth haben moge? Rein ich bin nicht allein, diefe fehnfüchtigen Bedanten - es find Gestalten; fie feben mir fragend unter die Angen: wie ich mein Leben verfchleifen konne, ohne Sand in Sand mit ihm, ohne Mug in Mug in ihrem Feuer zu vergluben. - D Boe the, ertrag mich, nicht alle Tage bin ich fo fcmach, daß ich mich hinwerfe por dir, und nicht aufhören will zu weinen bis Du mir alles versprichst. Es geht wie ein schneidend Schwert durch mein Berg, daß ich bei Dir fein mochte; - bei Dir, und nichts anders will ich, so wie das Leben vor mir liegt, weiß ich nichts, was ich noch fordern konnte, ich will nichts neues willen. nichts foll fith regen, fein Blatt am Baum, die Lufte follen fcmeigen; flille foll's in der Beit fein, und Du follft ausharren in Belaffenheit, bis alle Schmerzen un Deiner Bruft verwunden find.

19. Juni.

Gestern Abend mar's fo. lieber Grethe; ploglich rif

bei dem ich Dir geschrieben habe. — Meine Fenster waren offen, und die Plane waren niedergelassen; der Sturmwind spielte mit ihnen; — es kam ein hestiger Gewitterregen, da ward mein kleiner Kanarienvogel aufgestört — er flog hinaus in den Sturm, er schrie nach mir, und ich lockte ihn die ganze Nacht. Erst wie das Wetter vorüber war legt ich mich schlasen; ich war mude und sehr traurig, auch um meinen lieben Vogel. Wie ich noch bei der Günderode die Griechische Geschichte studirte, da zeichnete ich Landkarteu, und wenn ich die Seen zeichnete, da half er Striche hinein machen, daß ich ganz verwundert war, wie emsig er mit seinem Kleinen Schnabel immer hin und her krate.

Nun ist er fort, gewiß hat ihm der Sturm das Leben gekostet; da hab ich gedacht, wenn ich nun hins ausslög, um Dich zu suchen, und kam durch Sturm und Unwetter bis zu Deiner Thur, die Du mir nicht öffnen wurdest, — nein Du warst fort; Du hättest nicht auf mich gewartet, wie ich die ganze Nacht auf meinen kleinen Bogel; Du gehest andern Menschen nach, Du bewegst Dich in andern Regionen; bald sind's die Steene, die mit Dir Rucksprache halten, bald die tiefen abgrundstichen Felskerne; bald schreitet Dein Blick als Prophet durch Nebel und Luftschichten, und dann nimmst Die

der Blumen Farben und vermählst fie dem Licht; deine Leper findest Du immer gestimmt, und wenn sie Dir auch frischgekranzt entgegen prangte, würdest Du fragen: Wer hat mir diesen schönen Kranz gewunden? — Dein Gesang würde diese Blumen bald versengen; sie würden ihre haupter senken, sie würden ihre Farbe verlieren, und bald würden sie unbeachtet am Boden schleisen.

Alle Gedanken, die die Liebe mir eingiebt, alles beiße Sehnen und Wollen, kann ich nur solchen Feldsblumen vergleichen; — sie thun unbewußt über dem grünen Rasen ihre goldnen Augen auf, sie lachen eine Weile in den blauen himmel, dann leuchten tausend Sterne über ihnen und umtanzen den Mond, und verhüllen die zitternden, Thränensbelasteten Blumen in Nacht und betäubenden Schlummer. So bist Du Poet ein von Sternenreigen seiner Eingebungen umtanzter Mond; meine Gedanken aber liegen im Thal, wie die Feldblumen, und sinken in Nacht vor Dir, und meine Begeisterung ermattet vor Dir, und alle Gedanken schlassen schlassen fehlassen unter deinem Firmament.

Bettine.

# Goethe an Bettine.

18. Juni.

Mein liebes Kind! ich klage mich an, daß ich Dir nicht früher ein Zeichen gegeben, wie genußreich und erquickend es mir ist, das reiche Leben deines Herzens überschauen zu dürfen. Wenn es auch ein Mangel in mir ist, daß ich Dir nur wenig sagen kann, so ist es Mangel an Fassung über alles was Du mir giebst.

Ich schreibe Dir diesen Augenblick im Flug, denn ich fürchte da zu verweilen, wo so viel überströmendes mich ergreift. Fahre fort, deine heimath bei der Mutter zu befestigen; es ist ihr zu viel dadurch geworden, als daß sie Dich entbehren könnte, und rechne Du auf meine Liebe und meinen Dank.

௧.

### An Goether

#### Frankfant des 20. Juni

Wenn ich alles aus dem Herzen in die Feder fliezen ließ, so würdest Du manches Blatt von mie bei Geite logen, denn immer von mie und von Die, und einzig von meiner Liebe, das wär doch nur der bewechte etvige Juhalt.

3d hab's in den Fingerfpigen, und meine ich malite Die erzählen, was ich Nachts von Die geträumt habe, und dent nicht, daß Du für anders in der Belt bift. Baufig hab ich benfelben Traum, und es hat mir ichon viel Rachdenken gemacht, daß meine Geele immer m ter denselben Bedingungen mit Dir zu ihnn bat; es ift als folle ich vor Dir tanzen, ich bin ächerisch gekleidet. ich hab ein Befühl, daß mit alles actingen werbe, die Menge umdrängt mich. - 36 fuche Dich. doct fieft Du fire mir acquaiber; es ift als ob Du mich wicht bemerfteft und feieft mit anderem befchaftigt; - jest trete ich por Dich, goldbefchuhet, und die filbernen Arme hangen nachläffig, und warte; da hebft Du das haupt. dein Blief ruht auf mir unwillführlich, ich ziehe mit leifen Schriften magifche Rreife, dein Mug verläßt mich nicht mehr, Du mußt mir nach wie ich mich wende. und ich fühle einen Triumph des Belingens; - alle mas Du taum abneft das zeige ich Dir im Zang, uni Du faunft fiber die Weisheit die ich Dir vortange bald werf ich ben luftigen Mantel ab und zeig Di meine Rlugel, und fleig auf in die Soben; da freu it mich wie bein Mig mich berfolgt ; bann foweb ic wieder berab, und fint in beine umfaffenden Arme dann athmest Du Geufger aus, und fiehft au mir bit auf und bift gang durchdrungen; aus biefen Teaume erwachend Behr ich zu den Menfchen gurud wie au weiter Kerne : fire Stimmen fchallen mir fremd, un Mre Geberden aud; - und nun lag mich betennen daß bei diefen Bekenntaig meinet Traumfpiele mein Thranen fliegen. Ginmal baft Du für mich gefungen So lagt mid icheinen bis ich werde, gieft mir das weif Meib nitht aus. - Diefe magifchen Reize, diefe Baube fahig feiten find mein weißes Rieid; ich flehe auch, ba es mir bleibe bis ich werde, aber Bere: diefe Ufnun lägt fich nicht bestreiten, daß auch mir das weiße Riel ausgezogen werde, und daß ich in den gewohnlichen be alltäglichen gemeinen Lebens einhergeben werde; un daß biefe 2Belt, in der meine Ginne lebendig find, vel finten wird; das, was ich fcunend deden follte, da werde ich verrathen; da wo ich dulbend mich unterwei

fen sollte, da werde ich mich rächen; und da po mie unbefangne kindliche Weisheit einem Wink giebt, da werd ich Seoh hieten und es besser wissen wollen; — aber das transigste wird sein, daß ich mit dem Fluch der Sünde belasten werde: was keine ist, wie sie alle machen 9 — und mir wird Recht dasür geschehen. — Du bist mein Schuhaltar, zu Dir werd ich flüchten; diese Liebe, diese mächtige, die zwischen uns waltet, und die Gekenntnis die wir durch sie wied, und die Offenderungen, die werden wiene Schuhmauern sein; sie weden mich frei machen wollen.

The second of th

The transfer of the state of th

Dein Rind.

# sand in An Goether general, in general and

all all the second of the seco

Berefleft Wie gingen noch nach dem Schaufpiel unter den mondbeschienenen Liuden auf, und ab, mie, es Frankfurter Sitte ist, da hört ich tausendfachen Wiedenhall. — Der kloine Dalberg war mit une; er hatte deine Matter im Schauspiel gesehen und verlangte, ich solle ihn zu ihr bringen; sie war eben im Begriff Nachtvoilette zu machen, da sie aber hörte, er komme

bom Drinias; fo ließ fie ihn ein; fie war fchon in ber weifen Regligejade, abet fie hatte ihren Ropfput noch auf. Der liebenswärdige feine Dalberg fagte for, fein Ontel habe von oben herüber ihre Freudenlangenden Augen gefehen mahrend der Borftellung, und er wunfiche fie por feiner Abreife noch zu fprechen, und mochte fie doch am andern Lag bei ihm zu Mittag effen. Die Mutter war febr geputt bei biefem Diner bad mit allerlei Rürftlichkeiten und fonft mertwurbigen Derfonen befest war, benen zu Lieb die Mutter mahricheinlich invitirt war, benn alle brangten fich an fie beran, um fie gu fehen und mit ihr zu fprechen. Gie mar fehr heiter und beredfam, und nur von mir fuchte fie fich zu entfernen. Gie fagte mir nachher, fie habe Angft gehabt, ich moge fie in Berlegenheit bringen; ich glaube aber, fle bat mir einen Streich gespielt, denn der Drimas fagte mir febr munderliche Gaden über Dich, und daß beine Mutter ihm gefagt habe, ich habe einen erhabenen aftherifden Ginn. Da nahm er einen fconen Englander bei der Band. einen Comager bes Bord Relfon, und fagte: Diefer feine Mann mit ber Babichtenafe der foll Gie zu Lifch fab. ren, er ift ber iconfte von det gangen Gefellichaft, neb. men Gie vorlieb ; der Englander fachelte, er verftand aber nichte davon. Bei Elich wechfelte er mein Glas,

ans dem ich getenellen batte, und bat mich um Erlaubnif darant zu trinfen, der Bein wiebe ihm foult nicht fomerten; das ließ ich gefchehen, und alle Beine. die ihm vorgefest wurden, die gof er in dies Glas und trant fie mit begeifterten Blicken ans; as war eine wundecliche Lifdunterhaltung; bald südte er feinen Kun dicht an den meinigen und fragte mich, was meine liebste Unterhaltung fei; ich fagte, ich tange lieber als ich gebe, and fliege lieber als ich tange, und debei gog ich meinen Suß zurud. 3ch hatte meinen fleinen Strauf, den ich vorgeftedt hatte, in's Mafferglas geftellt, damit er nicht sobald welken solle, um ihn nach Lifch wieder vorzusteden, er frug: "Will you give me this?" ich nichte ihm, er nahm ihn daran zu riechen, und füßte ihn; er ftedte ibn in Bufen und fnonfte die Befte darüber gu. und feufgte, und da fah er, daß ich meth mart. - Cein Beficht übergaß fich mit einem Comels von Freund. lichteit; er wendete es zu mir ohne die Angen aufzufolggen, als wolle er mich auffordern, feine wohlge fällige Bildung zu beachten ; fein Zuch fuchte wieder den meinen, und mit leifer Gumme fagte er: be good, fine giel. - Jich konnte ihm nicht unfreundlich fein, und doch wollte ich gerne meine Chre setten; da jag ich das eine End meines langen Gurtels um fein Bein', und bund es geschickt an dem Eifchein saft, gang heimlicht daß es Niemand sah; er dieß es geschehen, ich sagter de good, fine boy. — Und num waren wir voll Scherz und Wie die zum End der Tafel, und es war wirkich eine gartliche Lust zwischen und ich ließ ihn sehr gern weine hand an sein Herz ziehen, wie er sie küßte. —

"Ich hab meine Geschichte der Mutter: orgabit, die fant, ich foll fie Dir ichreiben, es fei ein artig Luft. fpiel für Dich, und Du murdeft fie allein icon ausle gen; es ift ja mahr, Du! der es weiß, daß ich geen ben' Raden unter beine Sofe lege, Du wirk mich nicht foelten, daß ich ber Rubnheit bes Englanders, der gern mit meinem Bug gespielt hatte, teinen ftrengeren Berweis gab. - Du, der Die Liebe ertennt, und die Rein-/ heit der Sinne, o wie ift alles fo fcon in Dir; wie raufchen die Lebensströme fo beaftig burch bein erregtes Berg, und flurgen fich mit Dachte im die talten Wellen beiner Beit, und braufen auf, daß Beng und Thal rauthen von Lebeusgluth, und die Palder flehen mit glu-" benden Stammen an beinen Geftaden; und alles mas Du anblidit wird herrlich und lebendig. Gott, mie " gern mocht ich jest bei Dir fein! und war ich im Alua / welt über alle Beiten und ichwebte über. Dir : ich mußte

die Sittige fenten und mich gelaffen der ftillen Allmacht. ! Deiner Amgen hingeben. #

Die Menschen wurden Dich nicht immer versiehen; und die Dir am nächsten zu stehen behannten, die wereden am meisten Dich werläugnen; ich seh in die Zukunst, da sie susen werden: "Steiniget ihn!" Jest, wo Deine eigne Begeistrung, gleich einem Läwen sich an Dich schwingt und Dich bewacht, da wagt sich die Gemein- heit nicht an Dich.

Deine Mutter fagte lett: Die Menfchen find zu jehiger Zeit alle wie Gerning, der humer fpricht: "mic übrigen Gelehrten," und gang wahe fpricht, dem er ift übeig. —

Lieber tod sals übrig sein! Ich bin es abst nicht, deum lich bin Dein, weiß ich Dich erkebne in ollen. — Ich weiß, daß wenn sich auch die Molten vor dem Connengott aufthürmen, daß er sie hald wieder nieder druckt mit glänzender Hand; ich weiß, daß er keinen Schatten duldet als den er unter den Sproffen seines Ruhmes sich selber sucht. — Die Ruhe des Bewustseins wird Dich überschatten; — ich weiß, daß wenn er sich über den Abend hinwegbeugt, so erhebt er wieder im Morgen das goldne Haupt. — Du bist ewig. — Ormin ist es aut mit Dir sein.

Wenn ich Abends allein im dunkten Binnner bin und des Rachbars Lichter den Schein an Die Dand werfen, gumeilen auch Strefflichter Deine Bufte erleuch. ten, oder wenn es icon fill in der Stadt ift, in ber Rachts bier und bort ein hund bellt, ein Sagn febreit;ich weiß nicht, warum es mich oft mehr wie menfehlich ergreift; ich weiß nicht wo ich vor Schmern fin will .-Ich möchte anders als wie mit Worten mit Dir fprecion : ich möchte mich an bein Berg bruden; - ich fuhl baf meine Geele lodert. - Wie die Luft fo farchterlich ftill ruht furg bor dem Sturm, fo fleben dann grade meine Gedanten talt und fill, und bas Berg wogt wie das Meer. Lieber lieber Goethe! - Dann loft mich eine Ruderinnerung an Dich wieder auf; die Beuere und Rriogezeichen geben langfam an meinem himmel unter und Du bift wie der hereinftromenbe Mondstrabl. Du bift groß und herrlich und beffer als alles, was ich bis heute ertannt und erlobt hab, - Dein ganges Beben ift so gut,

In Betfine.

Am 16. 3mG 1907.

Bas kann man Die sagen und geben, was Die nicht schon auf eine schönere Weise zugeeignet wäre; man muß schweigen und Oich gewähren lassen; wenn er Gelegenheit giebt, Dich um etwas zu bitten, da mag man seinen Dank mit einstließen lassen für das viele, was unerwartet durch Deine reiche Liebe einem geschenkt wird. Daß Du die Mutter pflegst, möchte ich Die gern auf's herzlichste vergelten; — von dorther kam mir der Zugwind, und seht, weil ich Dich mit she zusammen weiß, sähl ich mich gesichert und warm.

Ich fage Die nicht: "Fomm!" ich will nicht den Meinen Bogel aus dem Refte geftort haben; aber der Bufall würde mir nicht unwilltommen fein, der Sturm und Gewitter benühte, um ihn glücklich unter mein Dach zu bringen. Auf jeden Hall, liebste Bettine, bedeute, bag Du auf dem Weg bift, mich zu verwöhnen.

Boethe.

bei dem ich Dir gesthrieben habe. — Meine Fenster waren offen, und die Plane waren niedergelassen; der Sturmwind spielte mit ihnen; — es kam ein heftiger Gewitterregen, da ward mein kleiner Kanacienvogel aufgestört — er flog hinaus in den Sturm, er schrie nach mit, und ich lockte ihn die ganze Nacht. Erst wie das Wetter vorüber war legt ich mich schlasen; ich war müde und sehr traurig, auch um meinen lieben Vogel. Wie ich noch bei der Gunderode die Griechische Geschichte studirte, da zeichnete ich Landkarteu, und wenn ich die Seen zeichnete, da half er Striche hinein machen, daß ich ganz verwundert war, wie emsig er mit seinem kleinen Schnabel immer hin und her kraste.

Nun ist er fort, gewiß hat ihm ber Sturm das Leben gekostet; da hab ich gedacht, wenn ich nun hine ausslög, um Dich zu suchen, und kam durch Sturm und Unwetter bis zu Deiner Thur, die Du mir nicht öffnen wurdest, — nein Du warst fort; Du hättest nicht auf mich gewartet, wie ich die ganze Nacht auf meinen kleinen Bogel; Du gehest andern Menschen nach, Du bewegst Dich in andern Regionen; bald sind's die Sterne, die mit Dir Rucksprache halten, bald die tiefen abgrundstichen Felskerne; bald schreitet Dein Blick als Prophet durch Nebel und Luftschichten, und dann nimmst Du

der Blumen Farben und vermählst fie dem Licht; deine Leger findest Du immer gestimmt, und wenn sie Dir auch frischgekranzt entgegen prangte, würdest Du fragen: Wer hat mir diesen schönen Kranz gewunden? — Dein Gesang würde diese Blumen bald versengen; sie würden ihre haupter senken, sie würden ihre Farbe verlieren, und bald würden sie unbeachtet am Boden schleisen.

Alle Gedanken, die die Liebe mir eingiebt, alles, heiße Sehnen und Wollen, kann ich nur solchen Feldblumen vergleichen; — sie thun unbewußt über dem grünen Rasen ihre goldnen Augen auf, sie lachen eine Weile in den blauen himmel, dann leuchten tausend Sterne über ihnen und umtanzen den Mond, und vershüllen die zitternden, Thränen belasteten Blumen in Nacht und betäubenden Schlummer. So bist Du Poet ein von Sternenreigen seiner Eingebungen umtanzter Mond; meine Gedanken aber liegen im Thal, wie die Feldblumen, und sinken in Nacht vor Dir, und meine Begeisterung ermattet vor Dir, und alle Gedanken schlafen unter deinem Kirmament.

Bettine.

## Goethe an Bettine.

18. Juni.

Mein liebes Kind! ich klage mich an, daß ich Dir nicht früher ein Zeichen gegeben, wie genußreich und erquickend es mir ist, das reiche Leben deines Herzens überschauen zu dürsen. Wenn es auch ein Mangel in mir ist, daß ich Dir nur wenig sagen kann, so ist es Mangel an Fassung über alles was Du mir giebst.

Ich schreibe Dir diesen Augenblick im Flug, denn ich fürchte da zu verweilen, wo so viel überströmendes mich ergreift. Fahre fort, deine heimath bei der Mutter zu befestigen; es ist ihr zu viel dadurch geworden, als daß sie Dich entbehren könnte, und rechne Du auf meine Liebe und meinen Dank.

௧.

### In Goethe.

#### Frankfurt am 39. Juni

Wenn ich alles aus dem herzen in die Feder flier ben ließ, so wärdest Du manches Blatt von mir bei Geite legen, denn immer von mir und von Dir, und einzig von meiner Liebe, das war doch nur der bewußte ewige Inhalt.

3d hab's in den Fingerfpigen, und meine ich mußte Dir ergählen, was ich Rachts von Dir geträumt habe, und dent nicht, daß Du für anders in der Belt bift. Baufig hab ich benselben Troum, und es hat mit icon piel Nachdenken gemacht, daß meine Geele immer unter denfelben Bedingungen mit Dir zu thun bat; es ift als folle ich vor Dir tangen, ich bin atherifch gefleidet. ich hab ein Gefühl, daß mir alles gelingen werde, die Menge umdrangt mich. - Ich fuche Dich, dort fiteft Du frei mir gegenüber; es ift als ob Du mich nicht bemertteft und feieft mit anderem beschäftigt; - jest trete ich por Dich, goldbeschuhet, und die filbernen Arme hangen nachläffig, und marte; da hebft Du das Saupt. dein Blick ruht auf mir unwillführlich, ich giebe mit leifen Schriften magifche Rreife, dein Aug verläßt mich nicht mehr, Du mußt mir nach wie ich mich wende,

bom Drimat, fo lieft fie ibn ein the was fcom in ber weiken Realigejade, abet fie hatte ihren Ropfput noch auf. Der liebenswärdige feine Dalberg fagte ihr , fein Ontel habe von oben herüber ihre Freudenlangenden Mugen gefehen mabrend der Borftellung, und er munfche fie vor feiner Abreife noch zu fprechen, und mochte fie doch am andern Lag Bei ihm zu Mittag effen. Die Mutter war febr geputt bei biefem Diner das mit al lerfei Rürftlichkeiten und fonft mertwurbigen Berfonen befest war, benen gu Lieb die Mutter mahricheinlich invitirt war, denn alle Grangten fich an fie beran, um fie zu fehen und mit ihr zu fprechen. Gie war fehr heiter und beredfam, und nur von mir fuchte fie fich zu entfernen. Gie fagte mir nachher, sie habe Angst gehabt, ich möge sie in Berlegenheit bringen; ich glaube aber. fie bat mir einen Streich gespielt, denn der Drimas fagte mir fehr munderfiche Gaden uber Dich, und daß beine Mutter ihm gefagt habe, idy habe einen erhabenen afthetifchen Ginn. Da nahm er einen fconen Englander bei der Sant, einen Comager des Bord Relfon, und fagte: Diefer feine Mann mit der Sabichtsnafe der foll Gie zu Tifc fuhren, er ift ber iconfte von det gangen Gefellichaft, nebe men Gie vorlieb ; det Englander fachelte, er verftand aber nichte davon. Bei Eifch wechselte er mein Glas,

aus dem ich getruoten battei und bat mich um Erlaube nif daraus zu erinten, der Wein wuide ihm fonft nicht fomerten; das ließ ich gefchehen, sund alle Beine, die ihm vorgesest wurden, die gog er in dies Blus und trant fie mit begeifterten Bliden aus; es mar eine munderliche Lifchunterhaltung; bald ruste er feinem Rug dicht an den meinigen und fragte mich. was meine liebste Unterhaltung fei; ich fante, ich tanze lieber als ich gebe, and fliege lieber ale ich bange, und dabet gog ich meinen Auf gurud. Ich hatte meinen fleinen Strauk, den ich vorgeftedt batte, in's Bafferglas geftellt, damit er nicht fobald welken folle, um ihn nach Lifch wieder por zustecken, er frug : "Will yon give me this?" ich nieke ihm, er nahm ihn daran zu riechen, und füßte ibn; er Redtenihn in Bufen und fnopfte die Befte darüber zu, und fenfate, und da fah er dag ich roth mard - Gein Geficht übergaß fich mie einem Comela von Freund, lichfteit; er wendete es zu mir ohne die Augen aufzuitagen, als wolle er mich auffordern, feine wohlgefällige Bildung zu beachten; fein Zuß fuchte wieder ben meinen, und mit leifer Stimme fagte er: be good, fine giel. - Ich tonnte ihm nicht unfreupolich fein, and doch wollte ich gerne meine Chre setten ; da jag ich das eine End meines langen Burtels um fein

Bein, und band es geschielt an dem Eischein saft, ganz heimlicht daß es Niemand sah; er ließ es geschehen, ich sagter be good, fine bay. — Und nun waren
wir voll Scherz und Wis bis zum End der Tasel, und
es war wirklich eine zärtliche Lust zwischen nus; und
ith ließ ihn sehr gern weine hand an sein harz ziehen,
wie er sie küste. —

Min bab meine Geschichte der Mutter ergabit. die fant, ich foll fie Dir ichreiben, es fei ein artig Luft. foiel für Dich, und Du murdelt fie allein icon ausle gen; es ift ja mahr, Du! der es weiß, dag ich gern den Racten unter deine Siche lege, Du wirk mich nicht fcelten, daß ich der Rubnheit Des Englanders, der gern mit meinem Ruf gefpielt batte, teinen ftrengeren Berweis gab, - Du, der Die Liebe ertennt, und die Feinheit der Sinne, o wie ift alles fo fcon in Dir; wie raufden die Lebensstrome fo toaftig dunch bein erregtes Bert, und flurzen fich mit Macht in die talten Wellen beiner Beit, und braufen auf, daß Beng und Thal rauden von Lebensgluth, und die Balder flehen mit glubenden Stammen an deinen Geftaden; und alles mas Du anblickft wird herrlich und lebendig. Gott ... wie " gern mocht ich jest bei Dir fein! und war ich im Rlug. / weit über alle Beiten und ichwebte über Dirnich mußte

dio Fittige fenten und mich gelaffen der ftillen Allmacht Deiner Angen hingeben. 8

Die Menschen werden Dich nicht, immer verstehen; vad die Dir am nächsten zu stehen behaupten, die were den am meisten Dich werläugnen; ich seh in die Zukunft; da sie xufen werden: "Steiniger ihn!" Jest, wo Deine eigne Begeistrung, gleich einem Läwen sich an Dich schwacht, da wagt sich die Gewoin-heit nicht an Dich.

Deine Mutter fagte lett: Die Menfchen find 30 jegiger Zeit alle wie Gerning, der immer fpricht: "wir übrigen Gelehrten," und gang wahn fpricht, denn er ift übrig. —

Bieber tod sale übrig sein! Ich bin es aber nicht, dem ich bin Dein, weik ich Dich erkenne in allem.

Ich weiß, daß wenn sich auch die Wolfen vor dem Gonnengott aufthürmen, daß er sie hald wieder nieder driekt mis glanzender hand; ich weiß, daß er keinen Schatten duldet als den er unter den Sproffen seines Ruhmes sich selber sucht. — Die Ruhe des Bewußtseins wird Dich überschatten; — ich weiß, daß wenn er sich über den Abend hinwegbeugt, so erhebt er wieder im Morgen das goldne Haupt. — Du bist ewig. — Drum ist es gut mit Dir sein.

#### Un Goethe.

Battburg, ben 1. August in ber Nacht,

Freund, ich bin allein; alles schlaft, und mich halt's wach, daß es kaum ift, wie ich noch mit Dir zusammen war. Wielleicht Goethe, war dies das höchste Ereignis meines Lebens; vielleicht war es der reichste, der seligste Angenblick; schönere Lage sollen mir nicht kommen, ich mürde sie abweisen.

Es war freilich ein letter Ruft mit dem ich icheie den mußte, da ich glaubte ich muffe ewig an Deinen Lippen hangen, und wie ich so dahin fuhr durch die Gange unter den Baumen unter denen wir zusammen gegangen waren, da glaubte ich an jedem Stamme musse ich mich sesthalten, — aber sie verschwanden, die grunen wohlbekannten Raume, sie wichen in die Ferne die geliebten Auen, und Deine Wohnung war langst hinabgesunken, und die blaue Ferne schen Rathele zu bewachen; — doch die mußt auch noch scheiden, und nun hatt ich nichts mehr als mein heiß Verlangen, und meine Thranen stoffen dies sem Scheiden; ach, da besann ich mich auf alles, wie Du mit mie gewandelt bist in nächtlichen Stunden, und hast mir gelächelt daß ich Dir die Wolkenge.

bilde auslegte und meine Liebe, meine schinen Toluma, und haft mit mir gelauscht dem Gestässer der Blätter im Rachtwind; der Stille der semen weit verberiteten Racht. — Und hast mich geliebt, das weist ich; wie Du nich aus der Hand sührtest durch die Stansen, da hab ich's an Deinem Athan eupstunden, am Con Deiner Stimme, an etwas, wie soll ich's Die bezeichene, das mich untwehte, das Du mich aufnahmst in ein inveren geheimes Leben, und hattest Dich in diesem Angenblick mir allein zugewendet und bezehrtest nichts als mit mir zu sein; und dies alles, wer wird mir's vanden? — mas ist mir verloren? — Mein Freund, ich habe alles, was ich je genossen. Und wo ich auch hingehe — mein Glück ist meine Heimash.

// Wie die Rogentropfen raffeln an den kleinen eine den Fenfterscheiben, und wie der Wind suchtbar tobe! Ich habe schon im Bett gelegen, und hatte mich nach der Geite gewendet, und wollte einschlasen in Die, im Denken an Dich, - Was heißt das; im Hexen ant schlafen? Oft fällt mir dieser Spruch ein, wenn ich so zwischen Gehlaf und Wachen fühle, daß ich mit Dir beschäftigt bin; - ich weiß genau wie das ist: der ganze irdische Tag vergeht, dem Liebenden, wie das irdische Leben der Seele vergeht; sie ist hie und da in

Anfreuch genommen, und ob fie fich's fcom beefpricht, fich felber nicht zu umgeben; fo hat fie fich am Gub durch das Gemebe der Beiten durchgearbeitet, inimer une ter der helmlichen Bedingung, einmal nur Rudfprache ip nehmen mit bem Gelfebten, aber bie Stunden legen im Borüberichreiten jebe ihre Bitten und Befehle bat; und ba ift ein ibermachtiger Bille im Menfchen, ber beißt ihn allem fich fügen; den läßt er iber fich mal ten, wie das Opfer über fich walten läfte bas ba weiß. es wird zum Altar geführt. - lind fo entschläft die Goole im Beren, ermudet von der gangen Lebensgeit; Die ihr Torann mar und jest den Grepter finten laft. Da fleigen gottliche Eraume berauf und nehmen fie in ihren Schoof, und bullen fie ein, und ihr magifcher Duft wird immer ftarber und umnebelt die Geele, daß fie nimes mehr von fich weiß; das ift die Ruhe im Grabe; fo fisigen Traume herauf jede Racht wenn ich mich besinnen will auf Dich: und ich laffe mich obne Widerstand einwisgen, benn ich fühle dag nwin Baltenbett aufwarts mit mir fteigt! -

Wenn Du diefe Nacht auch wach gehalten bift, fo mußt Du doch einen Begriff haben von dem ungeheueren Sturm. Eben wollte ich noch gang ftart fein und mich gar nicht fürchten; da nahm aber der Wind einen

fo gewaltigen Anlauf, und flirrte an den Renfterfdeiben und heulte fo jammernd, daß ich Mitleid fourte and nun rife er fo tudifch die fchwere Thure auf, er wollte mir das Licht ausloschen; ich sprang auf den Tild und foutte es, und ich fah durch die offne Thar nach dem dunften Gang, um doch gleich bereit gu fein, wenn : Geifter eintreten follten; ich gitterte vor berz-Mopfender Angfi; da fab ich was fich bilden, drauken int Gang; und es war wirklich, als wollten zwei Manner eintreten, die fich bei der Sand hielten; einer weiß und breitschultrig, und der andee fowars und freundlich : und ich bachte: das ift Goethe! Da frtang ich vom Tifch, Die entgegen, und lief gur That hinaus auf den dunklen Gang vor dem ich mich gefürchtet hatte, und ging bis an's Ende Dir entgegen, und meine ganze Angft hatte fich in Gehnsucht verwandelt; und ich mar tramig daß die Geifter nicht tamen. Du und der ber 200. - Wir feid ja oft hier gewesen gusammen. Ihr zwei freundlichen Brüber.

Gute Nacht, ich bin begierig auf morgen früh; da muß fich's ausmeisen, was der Sturm wird angerichtet haben; das Rrachen der Bäume, das Riefeln der Wasser mird doch was durchgefest haben. pur sente este la filipe a president desp

Em 2. Muguff.

Beute Morgen hat mich die Sonne ichon balb fanf Uhr geweckt; ich glaub ich hab teine zwei Stimb gefchlafen; fle mußte mit grabe in ble Mogen fcheinen. Eben hatte es aufgehort mit Wolfenbrechen und Bind. wirbein, die goldne Rube breitete fich aus am blauen Morgenhimmel; ich fab die Buffer fich fammeln und firen Beg zwifden den Reletanten fuchen bimab in Die Rluth's ageftitigte Dannen brachen ben bramfenden Bafferftuch, and Gelsfteine fpalteten feinen Lauf: ee war unaufhaltsams er rif mit sich, was nicht widen fithen tunnte. - Da übertam' mich eine fo gewaltige Buft - ich fonnte auch nicht widerfteben: ich fchurzte mich beth, ber Morgenwind hielt mich bei ben Baaren fill Baum; ich flutte beide Sande in die Geite um mich im Gleichgewicht zu halten, und fprang hinab in tab. nen Gagen bon einem Reisftuck gum andern, batb ba-Ben bald bruben; bas branfende Baffer mit mir, tom ich unten an; da lag, als wenn ein Reil fie gespatten hatte bis an die Burgel, der halbe Stamm einer hoblen Linde, quer über den fich fammelnben Baffern.

D liebster Freund! der Mensch, wenn er Morgennebel trinkt und die frificen Binde sich mit ihm jagen, und der Duft der jungen Rrauter in die Bruft eindringt und bie Bangen gluben, und wenn die Schlife pochen und die Bangen gluben, und wenn er die Regenkopfen aus den Sagren fchuttelt, was ift das für eine Luft!

Auf dem umgeftürzten Gtamm ruhte ich aus, und da entdeckte ich unter den biet belaubten Aften ungablige Bogelnefter, Fleine Meisen mit fcwarzen Kopfchen und weißen Reblen, fieben in einem Refte, Rinten und Diftelfinten! Die alten Bogel flatterten über meinem Ropf und wollten die jungen agen; ach, wenn's ihnen nur gelingt fie groß zu ziehen in fo fowieriger Lage; bene nur: aus dem Blauen Simmel herabgeftutzt an die Erde, quer über einen reifenden Bach, wenn fo ein Bogelden berausfallt, muß es gleich erfaufen, und noch dazu hangen alle Befter ichief. - Aber die hunderttaufend Bienen und Müden die mich umfchwierten. die all in der Linde Rahrung fuchten; - wenn Du Doch das Beben mit angefeben hatteft! Da ift fein Martt fo reich an Bertebe, und alles war fo betannt, iedes fucht fein Heines Birthshaus unter den Bluthen, mo es eintehrte; und emfig flog es wieder hinmeg und beneanete dem Rachbar, und da fummten fie an einander vorbei, als ob fie fich's fagten, wo gut Bier feil ift. - Bas ichmage ich Dir alles von der Linde! und doch ift's noch nicht genug; an der Burgel hangt

Explanation of the property of the

Am 2. Muguft.

Beute Morgen hat mich die Sonne ficon balb fünf Uhr geweckt; ich glaub ich hab teine zwei Stund gefchlafen; fie mußte mir grabe in ble Mugen icheinen. Eben hatte es aufgehort mit Wolfenbrechen und Wind. wirbein, die goldne Rabe breitete fich aus am blauen Morgenhimmel; ich fab die Waffer fich fammeln und thren Weg zwifden ben Reletanten fuchen fimab in Die Rluthe ugefenezte Dunnen brachen bem bramfenden Bafferfturg, und Belsfteine fpalteten feinen Lauf; et war unaufhaltsams er rig mit fic, mas nicht wider fithen tonnte. - Da Wertam mich eine fo genoaltige Buft - ich konnte auch nicht widerfteben: ich fchurzte mich both, ber Morgenwind hielt mich bei ben Baaren filt Baum; ich flutte beibe Sande in die Geite um mich im Bleichgewicht zu halten, und fprang binab in tab. nen Caben bon einem Reiskud zum andern, bald fic. ben bald bruben, bas branfende Baffer mit mir, tom ich unten an; da lag, als wenn ein Reil fie gespatten hatte bis an die Burgel, der halbe Stamm einer hob. len Linde, quer über den fich fammelnden Daffern.

D liebster Freund! der Menfth, wenn er Morgen, nebel trinkt und die frifthen Binde fich mit ihm jagen, und der Duft der jungen Krauter in die Bruft, eindringt und die Bangen glüben, und wenn die Schlife pochen und die Bangen glüben, und wenn er die Regentropfen aus den Hacren fchittelt, was ist das für eine Luft!

Auf dem umgeftürzten Stamm ruhte ich aus, und da entdecte fc unter den die belaubten Aften ungablige Bogelnefter, Fleine Meisen mit fcwarzen Köpfchen und weißen Reblen, fieben in einem Refte, Sinten und Diftelfinten; Die alten Bogel flatterten über meinem Ropf und wollten die jungen agen; ach, wenn's ihnen ` nur gelingt fie groß zu ziehen in fo fchwieriger Lage; bene nur: aus dem Blauen Simmel herabgeftutzt an Die Erde, quer über einen reifenden Bach, wenn fo ein Bogelden berausfallt, muß es gleich erfaufen, und noch dazu hangen alle Diefter fchief. - Aber die hunderttaufend Bienen und Müden die mich umfchwierten, die all in der Linde Rahrung fuchten; - wenn Du Doch das Leben mit angesehen hatteft! Da ift tein Martt fo reich an Bertebe, und alles war fo betannt, jedes fucht fein Meines Wirthshaus unter den Bluthen, mo es einkehrte; und emfig flog es wieder hinweg und beneanete dem Rachbar, und da summten fie an einander vorbei, als ob fie fich's fagten, wo gut Bier feil ift. - Was ichwäße ich Dir alles von der Linde! und doch ift's noch nicht genug; an der Burgel hangt

der Stamm noch zusammen; ich fah binauf zu dem Gipfel des flehenden Baumes, der nun fein halbes Ler ben am Boden hinfchleifen muß, und im Berbit fliebt er ihm ab. Lieber Goethe, batte ich meine Butte bort in der einsamen Thalfolucht, und ich mar gewähnt, auf Dich zu marten, welch großes Ereigniß mar diefes; wie wurd ich Dir entgegenfpringen und bon weitem fcon gurufen: "Dent nur unfere Linde!" - Und fo ift es auch: ich bin eingeschloffen in meiner Liebe, wie in einsamer Sutte, und mein Leben ift ein Barren auf Dich unter ber Linde; wo Erinnerung und Begenwart duftet, und die Gehnsucht die Butunft berbeilogt, 26 lieber Bolfgang, wenn der graufame Sturm die Linde spaltet. und die uppigere ftartere Salfte mit allem inne mohnenden Leben gu Boden flurgt, und ihr grunes Laub über bofem Gefcid, wie über flurgenden Bergwaffern traurend welft, und die junge Brut in ihren Aften verdirbt; o dann dent daß die eine Balfte noch fleht, und in ihr allr Erinnerung und gles Leben, was diefer entsprieft, zum himmel getragen wird.

Abieu! Jest geht's weiter; morgen bin ich Die nicht so nah, daß ein Brief, den ich fruh geschrieben, Dir fpat die Zeit vertreibt. — Ach laffe fie Dir vertreiben als wenn ich setbst bei Dir war: gartlich!

In Kaffel bleib ich vierzehn Tage, dort werd ich bet Mutter schreiben; fie weiß noch nicht, daß ich bei Dir war.

Bettine.

#### Un Bettine.

War unerfattlich nach biel kaufend Ruffen, Und mußt' mit Einem Auß am Ende scheiden. Bei solcher Trennung herb empfundnem Leiden War mir das Ufer, dem ich mich entriffen,

Mit Wohnungen, mit Bergen, Sageln, Flaffen, Go lang' ich's deutlich fah, ein Schaft der Freuden. Buleht im Blauen blieb ein Augenweiden An fern entwichnen lichten Finflernissen.

Und endlich als das Meer ben Blick umgränzte, Fiel mir's zuruck in's herz, mein heiß Berlangen, Ich fuchte mein Berlornes gar berdroffen.

Da war es gleich als ob der Himmel ylänzte, Mir schien, als wäre nichts mir, nichts entgangen, Als hatt' ich alles, was ich je genossen. Ein Strom entrauscht umwölttem Felfensale, Dem Ocean sich eilig zu verbinden; Was auch sich spiegeln mag von Grund zu Gründen, Er wandelt unaushaltsam fort zu Thale.

Doch flärzt fich Oreas mit einemmale, Ihr folgen Berg und Wald in Wirbelwinden Herab zur Fluth, Behagen dort zu finden, Und hemmt den Cauf, begränzt die weite Schaale.

Die Belle fpruht and faunt gurud und weichet, Und fcwillt Berg an, fich immer felbst gu trinten. Bebemmt ift nun gum Bater bin das Streben,

Sie ichwantt und ruht jum See jurud gebeichet. Beftirne friegelnd fich, beichau'n bas Blinten Des Wellenichlags am Fels, ein neues Leben.

Deine fliegenden Blatter, liebste Bettine, kamen grade zu rechter Zeit, um dem Verdruß über Dein Verschwinden in etwas zu steuern. Beiliegend gebe ich Dir einen Theil derselben zurück; Du siehst wie man verssucht, sich an der Zeit, die uns des Liebsten beraubt, zu rächen und schöne Minuten zu verewigen. Möge sich Dir der Werth darin spiegeln, den Du für den Dichter haben mußt.

Sollte Dein Bagabondenleben noch langer dauern, fo verfaume nicht von allem Nachricht zu geben; ich

folge Dir gerne, wo Dich auch Dein damonischer Geist hinführt.

Ich lege diese Blatter an die Mutter bei, die Dir sie zu freundlicher Stunde senden mag, da ich Deine Adresse nicht genau weiß. — Lebe wohl und komme Deinen Berheisungen nach.

Beimar, ben 7. Auguft 1807.

Goethe.

## Un Goethe.

Raffel, den 13. Muguft 1807.

Wer kann's deuten und ermessen, was in mir vorgeht? — Ich bin glücklicherjest im Andenken der Bergangenheit, als ich kaum damals in der Gegenwart war; mein erregtes herz, die Überraschung bei Dir zu sein, dies Kommen und Gehen und Wiederkehren in den paar Lagen, das war alles wie eindringende Wolken an meinem himmel; er mußte durch meine zu große Rahe zugleich meinen Schatten aufnehmen, so wie er auch immer dunkler ist, wo er an die Erde granzt; jest in der Ferne wird er mild, hoch und ganz hell.

Ich möchte Deine liebe Sand mit meinen beiden

an mein Berg druden und Dir fagen: wie Friede und Rulle über mich gekommen ift feitdem ich Dich weiß.

Ich weiß, daß es nicht der Albend ift, der mir jest in's Leben hereindämmert; o wenn er's doch ware! Wenn sie doch schon verlebt waren die Tage, und meine Wünsche und meine Freuden, möchten sie sich alle an Dir hinaufbilden, daß Du mit überdeckt warst und bestränzt, wie mit immergrünem Laub.

Aber fo marft Du, wie ich am Abend allein bei Dir mar, daß ich Dich gar nicht begreifen konnte; Du haft über mich gelacht, weil ich bewegt mar, und laut gelacht, weil ich weinte, aber warum? Und doch war es Dein Lachen, der Ton Deines Lachens was mich gu Thranen ruhrte, fo wie es meine Thranen waren die Dich lachen machten, und ich bin zufrieden und fehe unter der Sulle diefes Rath. fels Rofen hervorbrechen die der Wehmuth und der Freude zugleich entspriegen. - Ja, Du haft recht, Prophet: ich werde noch oft mit leichtem Bergen Scherg und Luft durchwuhlen, ich werde mich mude tummeln, fo wie ich in meiner Kindheit (ach ich glaub es war geftern!) mich aus Ubermuth auf den blubenden Geldern herummalzte und alles gufammendrudte, und die Blumen mit den Burgeln ausrig, um fie in's Baffer

zu werfen, — aber auf süßem, warmen, festein Ernst will ich aussuhen, und der bist Du, lachender Prophet. —

Ich sag Dir's noch einmal: wer versteht's auf der weiten Erde was in mir vorgeht, wie ich so ruhig in Dir bin, so still, so ohne Wanken in meinem Gefühl; ich könnte, wie die Berge, Nächte und Tage in die Bergangenheit tragen, ohne nur zu zucken in Deinem Undenken. Und doch, wenn der Wind zuweilen von der ganzen blühenden Welt den Duft und Samen zuskammen auf der Berge Wipfel trägt, so werden sie auch berauscht, so wie ich gestern; da hab ich die Welt geliebt, da war ich selig wie eine aufsprudelnde Quelle, in die die Sonne zum ersten Mal scheint.

Leb wohl, Herrlicher, der mich blendet und mich verschüchtert. — Bon diesem steilen Fels, auf den sich meine Liebe mit Lebensgefahr gewagt hat, ist nicht mehr herunter zu klettern, daran ist gar nicht zu den. ten, da brach ich auf allen Fall den Hals.

Bettine.

Und so weit hatte ich gestern geschrieben, saß heute Morgen auf dem Sessel und las still und andächtig in einer Chronik, ohne mich zu bewegen, denn ich wurde dabei gemalt, so wie Du mich bald sehen sollst, — da

brachte man mir das blaue Couvert, ich brach auf und fand mich darin in göttlichem Glanz wiedergeboren, und zum ersten Mal glaubte ich an meine Sesligkeit,

Was will ich denn? Ich begreif's nicht; Du betaubst mich, jeder fleine Larm ift mir gumider; mar's nur gang ftill in der Belt, und ich brauchte nichts mehr zu erfahren nach diefem einen Mugenblick der mich schmerzt und nach dem ich mich immer zurudfehnen werde. - Ich! und was will ich denn mit Dir? - Nicht viel; Dich ansehen oft und warm, Dich begleiten in Dein stilles Saus, Dich ausfragen in mußis gen Stunden über Dein fruheres und jegiges Leben, fo wie ich Dein Ungeficht ausgefragt habe über feine fruhere und jetige Schonheit, - Muf der Bibliothet da konnte ich nicht umbin mich zu Deiner jungen Bufte aufzuschwingen, und meinen Schnabel wie eine Nachtigall dran gu megen; Du breiter voller Strom, wie Du damals die uppigen Gegenden der Jugend durchbraufteft, und jest eben gang ftill durch Deine Wiefen zogst; ach, und ich fturzte Dir Felesteine vor; und wie Du wieder Dich aufthurmtest; mahrlich es war nicht zu verwundern, denn ich hatte mich tief ein= gewühlt.

Ì

D Goethe! — der Gott da oben ift ein großer Dichter, der bildet Geschicke, frei im Athet schwebend, glanzvoller Gestalt. Unser armes herz das ist der Mutaterschooß, aus dem er sie mit großen Schmerzen geboren werden lässet; das herz verzweiselt, aber jene Geschicke schwingen sich aufwärts, freudig hallen sie wieder in den himmlischen Räumen. — Deine Lieder sind der Samen, er fällt in's wohl vorbereitete herz, — ich sühl's, mag sich's wenden wie es auch will, frei von irdischer Schwere wird es als himmlisches Gedicht einst auswärts sich schwingen, und dem Gott da oben werden diese Schmerzen und diese Sehnsucht und diese bes geisterten Schwingungen Sprossen des jungen Lorbeers weihen, und selig wird das herz sein, das solche Schmerzen getragen hat.

Siehst Du, wie ich heute ernsthaft mit Dir zu sprechen versteh? — ernster als je: und weil Du jung bist, und herrlich, und herrlicher wie alle, so wiest Du mich auch verstehen. — Ich bin ganz sanst geworden durch Dich; am Tage treib ich mich mit Mensschen, mit Musik und Büchern herum, und Abends, wenn ich müde bin und will schlafen, da rauscht die Fluth meiner Liebe mir gewaltsam in's Herz. Da seh ich Bilder, alles was die Natur Sinnliches bietet, das

umgiebt Dich und spricht für Dich; auf Höhen ersscheinst Du; zwischen Bergwänden in verschlungnen Wegen ereile ich Dich, und Dein Gesicht malt Rathssel, lieblich zu lösen. — Den Tag, als ich Abschied nahm von Dir, mit dem einen Ruß, mit dem ich nicht schied, da war ich Mergens beinah eine ganze Stunde allein im Jimmer wo das Klavier steht; da saß ich auf der Erde im Eck und dachte: "es geht nicht anders, Du mußt noch einmal weinen," und Du warst ganz nah und wußtest es nicht; und ich weinte mit lachendem Mund, denn mir schaute das seste grüne Land durch den trübsinnigen Nebel durch. — Du Kamst, und ich sagte Dir recht Kurz (und ich schrökte mich recht ein dabei) wie Du mir werth seist.

Morgen reise ich nach Frankfurt, da will ich der Mutter alle Liebe anthun, und alle Ehre, denn selig ist der Leib, der Dich getragen hat.

Bettine.

Un Goethe.

Am 21. August.

Du kannft Dir keinen Begriff machen mit welchem Jubel die Mutter mich aufnahm! fo wie ich hereinkam jagte fie alle fort die bei ihr waren. Ihn, Ihr Berren, fagte fie, hier kommt jemand, der mit mir zu fprechen hat, und so mußten alle zum Tempel hinaus, Wie wir allein maren follte ich erzählen. - da mußt ich nichts. Aber wie mar's wie Du ankamft? - gang mis ferabel Better; - vom Better will ich nichts miffen; - vom Bolfgang, wie mar's, wie Du hereinkamft? 36 fam nicht, er fam; - nun wohin? - in den Elephanten, um Mitternacht drei Treppen hoch; alles ichlief icon fest, die Lampen auf dem Flur ausgeloscht, das Thor verschlossen, und der Wirth hatte den Schlussel icon unterm Ropftiffen und ichnarchte tuchtig. - Run wie fam er denn da herein? - Er flingelte zweimal, und wie er zum drittenmal recht lang an der Blode zog, da machten fie ihm auf. - Und Du? ich in meiner Dachstube mertte nichts davon; Meline lag icon lange und ichlief im Alkoven mit vorgezog: nen Borhangen; ich lag auf dem Sopha und hatte bie Sande über'm Ropf gefaltet, und fah wie der Schein

der Nachtlampe, wie ein großer runder Mond an der Decke spielte; da hört ich's rascheln an der Thur, und mein Herz war gleich auf dem Fleck; es klopfte während ich lauschte, aber weil es doch ganz unmöglich war, in dieser späten Stunde, und weil es ganz still war, so hört ich nicht auf mein ahnendes Herz; — und da trat er herein, verhüllt bis an's Kinn im Mantel, und machte leise die Thur hinter sich zu, und sah sich um wo er mich sinden sollte; ich lag in der Ecke des Sophas ganz in Finsterniß eingeballt und schwieg; da nahm er seinen Hut ab, und wie ich die Stirne leuchten sah, den suchenden Bick, und wie der Mund fragte: Nun, wo bist Du denn? da that ich einen leissen Schrei des Entsehens über meine Seligkeit, und da hat er mich auch gleich gefunden.

Die Mutter meinte, das würde eine schöne Geschichte geworden sein in Weimar. Der Herr Minister um Mitternacht im Elephanten drei Treppen hoch eine Bisite gemacht! — Ja wohl ist die Geschichte schön! jett, wo ich sie hier überlese, bin ich entzückt, überrascht, hingerissen, daß mir dies all begegnet ist, und ich frag Dich: welche Stunde wird so spät sein in deinem Leben, daß es nicht dein Herz noch rühren sollte? — Wie Du in der Wiege lagst, da konnte kein Mensch abe

nen, was aus Dir werden wurde, und wie ich in der Wiege lag, da hat mir's keiner gefungen, daß ich Dich einst kuffen wurde.

Hier fand ich alles auf dem alten Fled; mein Fels genbaum hat Feigen gewonnen und seine Blätter ausgebreitet; mein Gärtchen auf dem großen Hausaltan, der von einem Flügel zum andern reicht, steht in voller Blüthe, der Hopfen reicht bis ans Dach, in die Laube hab ich meinen Schreibtisch gesetht; da sitze ich und schreib an Dich und träume von Dir, wenn mir der Kopf trunken ist von den Sonnenstrahlen; ach, ich lieg so gern in der Sonne und lasse mich recht durchbrennen.

Gestern ging ich am Stift vorbei, da klingelte ich nach früherer Gewohnheit, und da lief ich nach dem kleinen Gang der nach der Günderode ihrer Wohnung sührt. Die Thur ist noch verschlossen, es hat noch niem mand wieder den Suß über die Schwelle geseht; ich küßte diese Schwelle, über die sie so oft geschritten ist, um zu mir zu gehen und ich zu ihr. — Ach, wenn sie noch lebte, welch neues Leben wurde ihr aufgehen, wenn ich ihr alles erzählte, wie Wir in jenen Nachtstunden so still neben einander gesessen haben, die Hande in einander gefügt, und wie die einzelnen Laute, die über deine Lippen kamen, mir in's Herz drangen. Ich

schreib Dir's her damie Du es nie vergessen sollst. Freund, ich könnte eifersüchtig sein über Deine Unmuth; die Grazien sind weiblich, sie schreiten vor Dir her, wo Du eintrittst da ist heilige Ordnung, denn alles zufällige selbst schmiegt sich deiner Erscheinung an. — Sie umgeben Dich, sie halten Dich gefangen und in der Bucht, denn Du möchtest vielleicht manchmak anders, aber die Grazien leiden's nicht, ja diese stehen Dir weit näher, sie haben vielmehr Gewalt über Dich, als ich.

Der Primas hat mich auch einladen lassen, wie er hörte, daß ich von Weimar gekommen; ich sollte ihm von Dir erzählen. Da hab ich ihm allerlei gesagt was ihm Freude machen konnte. Dein Mädchen hatte sich gepust, es wolkte Dir Ehre machen, ja ich wolkte schön sein weil ich Dich liebe, und weil es die Leute wissen, daß Du mir gut bist; ein Rosa Atlaskleid mit schwarzen Sammtärmeln und schwarzem Brusklück, und ein schöner Strauß dustete an meinem Herzen, und goldne Spangen hielten meine schwarzen Locken zurück. Du hast mich noch nie gepust gesehen; ich kann Die sagen, mein Spiegel ist freundlich bei solchen Gelegenheit, und das macht mich sehr vergnügt, so daß ich gepust immer sehr lustig bin. Der Primas fand mich auch hübsch und nannte die Farben meines Kleides préjugé vaincu,

nein fagte ich: Marlborough s'enva-t-en guerre, qui sait quand il reviendra. - Le voilà de retour sagte er, und zog meinen Englander hervor der vor drei Wochen mit mir bei ihm zu Mittag gegeffen hatte; nun mußte ich wieder neben ihm ficen beim Soupe, und er fagte mir auch englisch allerlei Bartlichkeiten die ich nicht verfteben wollte, und worauf ich ibm verkehrte Untworten gab, fo war ich fehr luftig; wie ich fpat nach Saufe fam, da duftete mein Schlafzimmer von Wohlgeruch, und da mar eine hohe Blume die diesen Duft ausströmte die ich noch nie gefehen hatte, eine Ronigin der Nacht; ein fremder Bedienter der nicht deutsch fpreden fonnte hatte fie fur mid gebracht; das war alfo ein freundliches Gefchent vom Englander, der in diefer Nacht noch abgereist war. Ich stand vor meiner Blume allein und beleuchtete fie, und ihr Duft fdrien mir wie Tempelduft. - Der Englander hat's verftanden, mir zu gefallen.

Der Primas hat mir noch Aufträge gegeben; ich soll Dir sagen, daß wenn Dein Sohn kommt, so soll er ihn in Aschaffenburg besuchen, wohin er in diesen Lagen abreist. — Da er aber erst zu Oftern kommt, so wird der Primas wieder hier sein.

Dein Rind fußt Dir die Bande.

Die Mutter läßt mich heut rufen, und sagt, sie habe einen Brief von Dir, und läßt mich nicht hinein sehen, und sagt, Du verlangst ich soll dem Dur schreiben, ein paar Zeilen, weil er die Artigkeit gehabt hat, für die umgestürzte Linde zu sorgen, und das nennsk Du in meine elegischen Empsindungen eingehen. — Liebster Freund, ich kann nicht leiden daß ein andrer in meine Empsindung eingehe, die ich blos zu Dir hege; da treib ihn nur wieder heraus; und sei Du allein in mir und mache mich nicht eifersüchtig.

Dem Dur aber sage, was meine Devotion mir hier eingiebt: daß es ein andrer hoher Baum ist, für dessen Pflege ich ihm danke, dessen blühende Afte weit über die Grenzen des Landes in andre Welttheile ragen, und Früchte spenden und duftenden Schatten geben. Für den Schutz dieses Baumes, für die Gnadenquelle die ihn tränkt, für den Boden der Liebe und Freundschaft, aus welchem er begeisternde Nahrung saugt, bleibt mein Berz ihm ewig unterworfen, und dann dank ich ihm auch noch, daß er der Wartburger Linde nicht vergist.

Un Bettine.

Um 5. Gertember.

Du haft Dich, liebe Bettine, als ein mahrer fleiner Chriftgott ermiefen, wiffend und machtig, eines jeden Bedürfniffe tennend und ausfüllend; - und foll ich Dich ichelten oder loben, daß Du mich wieder gum Rinde machft? Denn mit findischer Freude hab ich deine Befcherung vertheilt und mir felbft zugeeignet. Deine Schachtel fam furg vor Tifche; verdect trug ich fie dahin, wo Du auch einmal gefeffen, und trant guerft August aus dem schonen Glase zu. Wie vermunbert war er, als ich es ihm ichentte! Darauf wurde Riemer mit Rreug und Beutel belieben; Niemand errieth, woher? Much zeigte ich das funftliche und gierliche Befted; - da murde die hausfrau verdrieflich, daß fie leer ausgehen follte. Nach einer Daufe, um ihre Geduld zu prufen, jog ich endlich den iconen Bewandftoff herbor; das Rathfel mar aufgeloft, und jedermann in deinem Lobe eifrig und frohlich.

Wenn ich alfo das Blatt noch umwende, fo hab' ich immer nur Lob und Dank dacapo vorzutragen; das ausgesuchte zierliche der Gaben war überraschend. Runft-

Fenner murden berbeigerufen, die artigen Balgenden zu bewundern - genug, es entftand ein Beft, als wenn Du eben felbft wieder gekommen warft. - Du kommft mir auch wieder in jedem Deiner lieben Briefe und doch immer neu und überraschend, fo bag man glauben follte, von dieser Geite habe man Dich noch nicht gekannt; und deine kleinen Abentheuer weißt Du fo allerliebft gu dreben, daß man gern der eiferfuchtigen Grillen fich begiebt, die einem denn auch zuweilen anwandeln; blos um das artige Ende des Spafes mit zu erleben. Go mar es mit der launigen Episode des Englanders, deffen ungeziemendes Bagnif den Beweis für fein ichones fittliches Befühl herbeiführen mußte. Ich bin Dir fehr dantbar für folche Mittheilungen, die freilich nicht jedem recht fein mogen; moge bein Bertrauen machfen, das mir fo viel zubringt, was ich jest nicht mehr gerne entbehren mag; auch ein belobendes Wort muß ich Dic hier fagen fur die Urt, wie Du Dich mit meinem gnadigften herrn verftandigt haft. Er konnte nicht ums hin, auch Dein diplomatisches Talent an bewundern: du bift allerliebst meine fleine Tangerin, die einem mit jeder Wendung unvermuthet den Krang guwirft. Und nun hoffe ich bald Nachricht, wie Du mit der guten Mutter lebft, wie Du ihrer pflegft, und welche icone

vergangne Zeiten zwischen Euch Seiden wieder aufere fleben.

Der lieben Meline Müßchen ist auch angekommen. Ich dars's nicht laut sagen, es steht aber niemand so gut als ihr. Freund Stollen's Attention auf dem blauen Papier hat Dir doch Freude gemacht. Adieu mein artig Kind! schreibe bald, daß ich wieder was zu überseten habe.

Un Goethe.

@. 17. Geptember,

Freundlicher Mann! Du bist zu gut, Du nimmst alles was ich Dir im heiteren Ubermuth biete, als wenn es noch so viel Werth habe; aber ich fühl's recht in deinem freundlichen Herabneigen, daß Du mir gut bist wie dem Kind das Gras und Kräuter bringt, und meint es habe einen auserlesenen Strauß zusammen gessucht; dem lächelt man auch so zu und fagt: wie schön ist dein Strauß, wie angenehm dustet er, er soll mir blühen in meinem Garten, hier unter mein Fenster will ich ihn pflanzen; und doch sind es nur wurzellose Feld, blumen die bald welken. Ich aber sehe mit Lust wie

Da mich in Dich aufnimmft, wie Du diese einfachen Blumen, die am Abend schon welken mußten, in's Feuer der Unsterblichkeit haltst und mir zurud giebst. — Rennst Du das auch übersesen, wenn der göttliche Genius die idealische Natur vom irdischen Menschen scheidet, sie läutert, sie enthüllt, sie sich selbst wieder anvertraut, und so die Aufgabe selig zu werden, löst? ja, Goethe, so machst Du die Seufzer die meine sehnende Liebe auschaucht zu Geistern, die mich auf der Straße der Geligkeit umschweben; ach, und wohl auch meiner Unsterblichkeit weit voraneilen.

Welch heiliges Abentheuer das unter dem Schute des Eros sich kühn und stolz aufschwingt, kann ein herrlicher Ziel erreichen als ich in Dir erreicht habe! Wo Du mir zugiebst mit Lust: Gehemmt sei nun zum Vater hin das Streben. — O glaub es: Nimmer trink ich mich satt an diesen Liebesergießungen; ewig sühl ich von brausenden Stürmen mich zu deinen Füßen getragen, und in diesem neuen Leben, in dem meine Glückssterne sich spiegeln, vor Wonne untergehn.

Diese Thranen, die meine Schrift verblaffen, die möcht ich wie Perlen aufreihen, geschmudt vor Dir erscheinen und Dir sagen: vergleiche ihr reines Wasser mit Deinen andern Schätzen, und dann solltest Du mein Berg ichlagen horen, wie am Abend, wo ich vor Die Eniete.

Beheimniffe umichtoeben Liebende, fie bullen fie in ihre Bauberschleier, aus denen fich fcone Traume entfalten. Du figeft mit mir auf granem Rafen, und trintft dunklen Wein aus goldnem Becher, und giefieft die Neige auf meine Stirn. Aus diesem Traum erwachte ich heute voll Freude; daß Du mir geneigt bift. Ich glaube daß Du Theil an folden Traumen haft; daß Du liebst in folden Augenbliden; - wem follte ich fonst dies felige Gein verdanken, wenn Du mic's nicht gabft! - Und wenn ich denn zum gewöhnlichen Tag erwache, dann ift mir alles fo gleichgültig, und mas mir auch geboten wird, - ich entbehre es gern; ja ich modte von allem gefchieden fein was man Blud nennt, und nur innerlich das Geheimnig, daß dein Beift meine Liebe genießt, fo wie meine Geele von Deiner Gate fich nährt.

Ich foll Die von der Mutter fchreiben; — nun es ift wunderlich zwischen uns beschaffen, wir find nicht mehr so gesprächig wie sonst, aber doch vergeht kein Lag, ohne daß ich die Mutter seh. Wie ich von der Reise kam, da mußt ich die Rolle des Erzählens übernehmen, und obschon ich lieber geschwiegen hatte. so

was doch ihres Fragens kein Ende, und ihrer Begierde mir zuzuhören auch nicht. Es reigt mich unwiderstehlich wenn sie mit großen Kinderaugen mich ansieht, in denen der genügendste Genuß funkelt. So löste sich meine Bunge, und nach und nach manches vom Herzen, was man sonst nicht leicht wieder ausspricht.

2m 2. Oftober.

Die Mutter ist listig wie sie mich zum Erzählen bringt, so sagt sie: Heute ist ein schöner Tag, heut geht der Wolfgang gewiß nach seinem Gartenhaus, es muß noch recht schön da sein, nicht wahr es liegt im Thal?

— Nein es liegt am Berg, und der Garten geht auch Berg auf, hinter dem Haus da sind große Bäume von schönem Wuchs und reich belaubt. — So! und da bist Du Abends mit ihm hingeschlendert aus dem römischen Haus? — Ja, ich hab's Ihr ja schon zwanzigmal erzählt; — so erzähl's noch einmal. Hattet Ihr denn Licht im Haus? — Nein, wir saßen vor der Thür auf der Bant, und der Mond schien hell. — Nun! und da ging ein kalter Wind? — Nein, es war gar nicht kalt es war warm, und die Lust ganz still und wir waren

auch ftill. Die reifen gruchte fielen von ben Baumen. er fagte: da fallt ichon wieder ein Apfel und rollt den Berg hinab; da überflog mich ein Kroftschauer: - der Bolfgang fagte: Mauschen Du frierft, und foling mir feinen Mantel um, den gog ich dicht um mich, feine Sand hielt ich fest, und fo verging die Beit; - wir standen beide gugleich auf, und gingen Sand in Sand durch den einsamen Biefengrund; - jeder Schritt Elang mir wieder im Bergen, in der lautlofen Stille, - ber Mond fam hinter jedem Bufch hervor und beleuchtete uns, - da blieb der Wolfgang fteben, lachte mich an im Mondglang und fagte zu mir : Du bift mein fußes Berg, fo führte er mich bis zu feiner Bob. nung und das war alles. - "Das waren goldne Minuten die keiner mit Gold aufwiegen kann, fagte die Mutter, die find nur Dir befchert, und unter Taufenden wird's teiner begreifen, was Dir für ein Gludeloos zugefallen ift; ich aber verfteh es und ge nieße es, als wenn ich zwei fcone Stimmen fich fingend Red und Untwort geben borte über ihr verfcmies genftes Glück."

Da holte mir die Mutter Deinen Brief, und ließ mich lefen was Du über mich geschrieben haft, daß &

Dir ein großer Genuß sei, meine Mitthellungen über Dich zu horen; die Mutter meint sie konne es nicht, ` es lag in meiner Art zu erzählen, das Befte.

Da hab ich Dir nun diefen iconen Abend be-

Ich weiß ein Geheimniß: wenn zwei mit einander find, und der göttliche Genius waltet zwischen ihnen, das ist das höchste Glück.

Mdieu mein lieber Freund,

# Un Goethe.

Ach frage nur nicht warum ich schon wieder ein neues Blatt vornehme, da ich Dir doch eigentlich nichts zu sagen habe? — ich weiß freilich noch nicht womit ich's ausfüllen soll, aber das weiß ich, daß es doch zuslett in deine lieben Hande kommt. Drum hauch ich's an mit allem was ich Dir aussprechen würde, ständ ich selbst vor Dir. Ich kann nicht kommen, drum soll der Brief mein ungetheiltes Herz zu Dir hinüber tragen, erfüllt mit Genuß vergangner Tage, mit Hoffnung auf neue, mit Gehnsucht und Schmerz um Dich; da weiß ich nun keinen Anfang und kein Ende.

Bon heute mag ich Dir nun gar nichts verkrauen, wie soll ich loskommen vom Bunschen Sinnen und Wähnen; wie soll ich Dir mein treues herz das sich von allem zu Dir allein hinüberwendet, aussprechen?—ich muß schweigen wie damals, als ich vor Dir stand, um Dich anzusehen. Ach was hatt ich auch sagen sollen?— ich hatte nichts mehr zu verkangen.

Gestern waren viele wizige Köpse im Haus Brewtano beisammen, da wurden unter andern gymmastischen Geistesübungen, auch Räthsel aufgegeben, da waren sehe geschickte Einfälle und wie die Reihe an mich kam, da wust ich nichts. Wie ich in der Verlegenheit mich umsah, und kein Gesicht das mir einen besreundeten, verkändlichen Ausdruck hatte, da erfand ich dies Räthsel:

<sup>\*)</sup> Warum ich wieder zum Papier mich wende? Das mußt du, Liebster, so bestimmt nicht fragen: Denn eigentlich hab' ich die nichts zu sagen; Doch kommt's zulest in deine lieben Hände.

Weil ich nicht kommen kann, soll was ich sende Mein ungespeiltes Herz hinüber tragen Mit Wonnen, Hosfnungen, Entzüden, Plagen: Das alles hat nicht Ansang, hat nicht Ende.

Ich mag bom heut'gen Tag bir nichts bertrauen, Wie fich im Sinnen, Bunfchen, Bahnen, Bollen Mein treues hert ju dir hinüber wendet:

Warum die Menschen keine Geister sehen? — Reiner konnte es rathen, ich sagte: weil sie sich vor Gespenster sürchten. — Wer? — Die Menschen? — Nein die Geister. — Ja so grausamlich kamen mir diese Gesichter vor so fremd und unverständlich, aus denen nichts zu mir sprach wie aus Deinen geliebten Zügen, vor denen sich die Geister gewiß nicht fürchten; nein es ist Deine Schönheit, daß die Geister mit Deinen Mienen spielen, und dies ist der unwiderstehliche Reiz für den Liebenden, daß der Geist ewig Dein Gesicht umströmt.

Sonntag, gang allein im einsamen großen Haus, alles ist ausgefahren, geritten und gegangen, deine Mutter ist vor dem Bockenheimer Thor im Garten, weil heute die Birnen geschüttelt werden von dem Baum, der bei Deiner Geburt gepflanzt wurde.

Bettine.

(Goethes Werte 2ter Band Geite 11. )

So Kand ich einst bor dir, dich anzuschauen Und sagte nichts. Was hätt' ich sagen sollen? Mein ganzes Wesen war in sich bollendet.

Un Bettine.

Du bift ein feines Rind, ich lefe Deine lieben Briefe mit innigem Bergnugen, und werde fie gewiß immer wieder lefen mit demfelben Genuf. Dein Malen des Erlebten fammt aller innern Empfindung von Bartlichteit. und dem was Dir Dein wigiger Damon eingiebt, find mabre Originalffigen, die auch neben den ernfteren Beichaftigungen ihr hohes Intereffe nicht verlaugnen, nimm es daher als eine hergliche Wahrheit auf wenn ich Dir dante. Bewahre mir Dein Bertrauen und laffe es wo möglich noch zunehmen. Du wirst mir immer fein und bleiben was Du bift. Mit was kann man Dir auch vergelten, als nur, daß man fich willig von allen Deinen guten Gaben bereichern laft. Wie viel Du meiner Mutter bift, weißt Du felbft, ihre Briefe flies Ben in Lob und Liebe über. Fahrft Du fo fort ben flüchtigen Momenten guten Glückes, liebliche Dentmale der Erinnerung zu widmen; ich ftehe Dir nicht dafür, daß ich mir's anmagen konnte , folde geniale lebens volle Entwurfe zur Ausführung zu benügen, wenn fie dann nur auch so warm und wahr an's Herz sprechen.

Die Trauben an meinem Fenster, die schon vor ih

rer Bluthe, und nun ein zweitesmat Zeugen Deiner freundlichen Erscheinung waren, schwellen ihrer vollen Reife entgegen, ich werde sie nicht brechen ohne Deiner dabei zu gedenken, schreibe mir bald und liebe mich.

ሜ.

### Un Goethe.

2m 11. November.

Mit nächstem Postwagen wirst Du einen Pack Musik erhalten, beinah alles vierstimmig, also für Dein Hausorchester eingerichtet. Ich hoffe daß Du sie nicht schon besizest; bis jest ist es alles was ich in dieser Art habhaft werden konnte. Gefällt sie Dir so schied ich nach was ich noch auftreiben kann; auf meine Wahl mußt Du Dich nicht dabei verlassen, ich richte mich nur nach dem Ruf dieser Werke und kenne das Wenigste. Musik imponirt mir nicht, auch kann ich sie nicht beurtheilen; ich verstehe den Eindruck nicht den sie auf mich macht, ob sie mich rührt, ob sie mich begeistert; nur das weiß ich, daß ich keine Antwort darauf habe, wenn ich gefragt werde, ob sie mir gestalle. Da könnte einer sagen ich habe keinen Verstand

davon, — das muß ich zugeben, allein ich ahne in ihr das Unermeßliche. Wie in den andern Künften das Geheimniß der Oreifaltigkeit sich offenbart, wo die Natur einen Leib annimmt, den der Geist durchdringt und der mit dem Göttlichen in Verbindung ist; so ist es in der Musik, als wenn die Natur sich hier nicht in's sinntlich Wahrnehmbare herabneige, sondern daß sie die Sinne reizt, daß sie sich mit empfinden in's Uberirdische.

Wenn man von einem Sat in der Mufit fpricht, und wie der durchgeführt ift, oder von der Begleitung eines Inftruments und von dem Berftand mit dem es behandelt ift, da meine ich grade bas Gegentheil, namlich daß der Gas den Musiker durchführt, daß der Gas fich fo oft aufftellt, fich entwickelt, fich toncentrict, bis ber Beift fich gang in ihn gefügt hat. Und das thut wohl in der Mufit; ja alles mas den Erdenleib verlaugnet das thut mohl. Ich habe einen fehr ausgezeichneten Musiter zum Lehrer, wenn ich den frage, warum? - fo hat er nie ein Beil gur Untwort, und er muß gestehen, alles in der Musit ift himmlifches Befek, und dies überzeugt mich noch mehr dag in der Berührung amifchen dem Gottlichen und Menschlichen feine Erläuterung ftattfinde. Ich habe hier eine freundliche Bekanntichaft mit einer fehr mufikalischen Natur; wir

find oft zusammen in der Oper, da macht fie mich aufe mertfam auf die einzelnen Theile, auf das Durchfüh. ren eines Sages, auf das Einwirken der Inftrumente; da bin ich denn gang perpler, wenn ich folden Bemerkungen nachgebe; das Element der Musit, in dem ich mich aufgenommen fühlte, ftogt mich aus, und dafür ertenne ich ein gemachtes, decorirtes, mit Geschmack behandeltes Thema. Ich bin nicht in einer Welt die mich aus der Rinfternif in's Licht geboren werden lagt, wie damals in Offenbach, wo ich in der Grofmutter Garten auf grunem Rafen lag, und in den fonnigen blauen himmel fah, mahrend im Nachbarsgarten Ontel Bernhards Kapelle die ganze Luft durchströmte und ich nichts wußte, nichts wollte, als meine Ginne der Mufit vertrauen. Damals hatte ich fein Urtheil, ich borte feine Melodieen heraus, es war fein Schmachten, fein Bee geiftern fur Mufit, ich fühlte mich in ihr wie der Sifch fich im Baffer fühlt. - Benn ich gefragt murde, ob ich damals zugehört habe, fo konnte ich's nicht eigente lich wiffen, es war nicht Buboren, es war Gein in der Musit; ich war viel zu tief versunten, als daß ich gehort hatte auf das was ich vernahm.

Ich bin dumm, Freund, ich kann nicht fagen was ich weiß. Gewiß, Du wurdest mir recht geben, wenn

ich mich deutlich aussprechen könnte, und auf andre Weise wirst Du am wenigsten sie verstehen lernen. — Berstehen, wie der Philister verstehet, der seinen Verstand mit Consequenz anwendet und es so weit bringt, daß man Talent nicht vom Genie unterscheidet. Talent überzeugt, aber Genie überzeugt nicht; dem, dem es sich mittheilt, giebt es die Ahnung vom Ungemessen, Unendlichen, während Talent eine genaue Grenze absteckt und so, weil es begriffen ist, auch behauptet wird.

Das Unendliche im Endlichen, das Genie in jeder Runst ist Musik. — In sich selbst aber ist sie die Seele, indem sie zärtlich rührt; indem sie aber sich dieser Rührung bemächtigt, da ist sie Geist, der seine eigne Seele wärmt, nährt, trägt, wiedergebärt; und darum vernehmen wir Musik, sonst würde das sinnliche Ohr sie nicht hören, sondern nur der Geist; und so ist jede Runst der Leib der Musik, die die Seele jeder Kunst ist; und so ist Musik auch die Seele der Liebe, die auch in ihrem Wirken keine Rechenschaft giebt, denn sie ist das Berühren des Göttlichen mit dem Menschlichen, und auf jeden Fall ist das Göttliche die Leidenschaft die das Menschliche verzehrt. Liebe spricht nichts für sich aus, als daß sie in Harmonie versunken ist; Liebe ist stüssig,

fie verfliegt in ihrem eignen Clement; Harmonie Element.

Am 17. Novem

Lieber Goethe, halte meine wunderlichen Be dem wunderlichen Plat zu gut, wo ich mich b ich bin in der Rarmeliterfirche, in einem verb Winkel hinter einem großen Pfeiler; da geh Lage her in der Mittagestunde, da Scheint die fonne durch's Rirchenfenster und malt den Schat Beinblatter bier auf die Erde und an die weiße da feh ich wie der Wind die bewegt und wie ein dem andern abfällt; bier ift tiefe Ginfamfeit, 1 Menfchen, die ich bier zur ungewöhnlichen Stund die find gewiß da um an ihre Todten zu dente bier begraben fein mogen. Sier am Gingang Gruft wo Bater und Mutter begraben liegen i ben Befchwifter: ba fteht ein Sarg über dem Ich weiß nicht mas mich in diefe große duftre Lodt; für die Todten beten? - foll ich fagen: Gott im himmel, heb doch diefe Berftorbenen in den himmel ?" - Die Liebe ift ein fluffig Elem loft Geele und Beift in fich auf, und das ift

teit. — Wenn ich hier in die Airche gehe, an der Gruft vorbei die meine Eltern und Geschwister deut, da falte ich die Hande und das ist mein ganges Gebet.

Der Bater hat mich gartlich geliebt, ich hatte eine große Gewalt über ihn; oft schickte mich die Mutter mit einer schriftlichen Bitte an ihn und sagte: laß den Bater nicht los, bis er Ja sagt, — da hing ich mich an seinen Hals und umklammerte ihn, da sagte er: Du bist mein liebstes Kind, ich kann nicht versagen.

Der Mutter erinnere ich mich auch noch, ihrer großen Schönheit; sie war so fein und doch so erhaben, und glich nicht den gewöhnlichen Gesichtern; Du sagtest von ihr, sie sei für die Engel geschaffen, die solleten mit ihr spielen. Deine Mutter hat mir erzählt, wie Du sie zum lettenmal gesehen, daß Du die Hände zusammenschlugst über ihre Schönheit, das war ein Jahr vor ihrem Lod; da sag der General Brentano in unserm Haus an schweren Wunden; die Mutter psiegte ihn, und er hatte sie so lieb, daß sie ihn nicht verlassen durste. Sie spielte Schach mit ihm, er sagte: matt! und sant zurück in's Bett; sie ließ mich holen, weil er nach den Kindern verlangt hatte, — ich trat mit ihr an's Bett, — da sag er blaß und still;

bie Mutter rief ihm: mein General! Da öffnete erdie Augen, reichte ihr lächelnd die Hand und fagte:
meine Königin! — und so war er gestorben.

Ich sein Mutter noch wie im Traum, daß sie vor dem Bett steht, die Hand dieses erblaßten Hels den fest halt und ihre Thränen leise aus den großen schwarzen Augen über ihr stilles Antlig rollen. Damals hast Du sie zum lestenmal gesehen und Du sagtest voraus, daß Du sie nicht wiedersehen würdest. Deine Mutter hat mir's erzählt, wie Du tief bewegt über sie warst. Wie ich Dich zum erstenmal sah, da sagtest Du: Du gleichst Deinem Vater, aber der Mutter gleichst Du auch, und dabei hast Du mich an's Herz gedrückt und warst tief gerührt, das war doch lange Jahre nachher,

Mdieu.

Bettine.

Bon den Juden und den neuen Gesesen ihrer Städtigkeit hat Dir die Mutter schon Meldung gethan; alle Juden schreiben seitdem; der Primas hat viel Bergnügen an ihren Big. — Alle Christen schreiben über Erziehung; es kommt beinah alle Woche ein neuer Plan von einem neu verheitatheten Erzieher her-

aus, Mich intereffiren die neuen Schulen nicht fo fehr als das Judeninstitut, in das ich oft gehe.

Un Bettine

On the other agents are

Weimar, ben 2. Januar 1808,

Sie haben, liebe kleine Freundin, die sehr grandiofe Manier, uns Ihre Gaben recht in Masse zu senden. So hat mich Ihr lestes Paket gewissernaßen erschreckt, denn wenn ich nicht recht haushälterisch mit
dem Inhalt ungehe, so erwürzt meiner kleine Hauskälterisch mit
dem Inhalt ungehe, so erwürzt meiner kleine Hauskälpelle eher daran, als daßt sie Vortheil dausm ziehen
sollte. Sie sehen also meine Besten, wie man siehen
sollte. Sie sehen also meine Besten, wie man siehen
Großmuth selbst dem Bestwurf aussehn komet lassen
Broßmuth selbst dem Bestwurf aussehn komet lassen
spie sieh, aber nicht irre machen. Bunachst soll Ihre Getrunken und darauf das Construat wer
Innalen und darauf das Construat won
Innelli angestimut werden, so herzlich und wohlt gemeine als nur semals ein salvam fac Regem.

Und nun gleich wieder eine Bitte, damit wir nicht aus der Ubung kommen. Genden Gie mir doch die judischen Broschuren. Ich möchte doch feben wie sich die modernen Fraeliten gegen die neue Städtigkeit gebehrden, in der man sie freilich als mahre Juden und ehemalige kaiserliche Kammerknechte traktirt. Mögen Sie etwas von den christlichen Erziehungsplanen beislegen, so soll auch das unsern Dank vermehren. Ich sage nicht, wie es bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich ist, daß ich zu allen gefälligen Gegendiensten bereit sei, doch wenn etwas bei uns einmal reif wird was Sie freuen könnte, so soll es auch zu Ihnen gelangen.

Liebstes Rind, verzeih daß ich mit fremder hand schreiben mußte. Über Dein musikalisches Evangelium und über alles was Du mir Liebes und Schönes schreibst, hatte ich Dir fo heute nichts sagen können, aber laß Dich nicht stören in Deinem Eigensinn und in Deinen Berünen, es ist mir biel werth Dich zu haben wie Du bist, und in meinem Herzen findest Du immer eine warme Aufnahme. Du bist ein wunderliches Kind, und Bei Deiner Ansiedlung in Kirchen könntest Du leicht zu einer wunderlichen Heißelen werden, ich gebe Dir's zu bedenken.

ungeni bandeles Tryaj en**Goethe**iden men n**ordin**esko dili dela diana milyane keli na diana di namban enum e geneli na diana ibu di namban en diguna espera en sil di najegant

#### Un Goethe.

Wer draußen auf der Taunusspisse war die Gegend und ganze liebe Natur von Schönheit zu Schönbeit fleigen und sinken sähe Abends und Morgens, währtend sein Herz so mit Dir beschäftigt war wie meins, der würde freilich auch besser sagen können was er zu sagen hat. Ich möchte so gern vertraulich mit Dir sprechen, und Du verlangst ja auch ich soll Eigensinn md Laune Dir preisgeben.

Du kennst mein herz, Du weißt daß alles Sehns sucht ist, Wille, Gedanke und Ahnung; Du wohnst unter Geistern, sie geben Dir göttliche Wahrheit. Du mußt mich ernähren, Du giebst alles zum Voraus was ich nicht zu fordern verstehe. Mein Geist hat einen kleinen Umfang, meine Liebe einen großen, Du mußt sie in's Gleichgewicht bringen. Die Liebe kann nicht ruhig werden, als wenn der Geist ihr gewachsen ist; Du bist meiner Liebe gewachsen; Du bist midd; freundlich, nachsichtig; lasse mich's fühlen wenn mein herz sich nicht im Takt wiegt, ich versteh Deine leisen Winke.

Ein Blid von Deinen Augen in die meinen, ein Ruf von Dir auf meinen Mund, belehrt mich über

alles; was konnte dem auch wohl noch erfreulich scheinen zu lernen, der wie ich, hiervon Erfahrung hat. — Ich bin entfernt von Dir, die Meinen sind mir fremd igeworden, da muß ich immer in Gedanken auf jene Stunde zurücklehren, wo Du mich im den fanften Schlingen Deiner Arme hieltest, da fang ich an zu weinen; aber die Thranen trocknen mir unversehens wieder: Er liebt ja herüber in diese verborgene Stille, denke ich, und sollte ich mit meinem ewigen ungestörten Sehnen nach ihm nicht in die Ferne reichen? Ach wernimm es doch was Dir mein Herz zu sagen hat, es is sließt über von leisen Seufzern, alle flüstern Dir zu: mein einzig Gläck auf Erden sei Dein freundlicher Wille zu mir. O lieber Freund, gieb mir doch ein Beichen i, Du seiste wenter

. :

ein Ruf von Deinen Auges in die meinen, Munte, Ber Auf von Deinem Mund auf meinem Munte, Wer dabon hat, wie ich, gewisse Kunde,

Mag bem was unders wohl exfreutich fielmenis e and

Butfetnt von Dit, entfremdet von den Meiden, die gebanten in die Runde, Und immer treffen fie auf jene Gtunde,

Die einzige; ba fung' ich an jut'theinen. 16 1000 : :

Befundheit trinken willft, ach ich gönne fie Dir, laffe keinen Tropfen übrig, möchte ich mich felber doch fo in Dich ergießen und Dir wohl bekommen.

31

n

I e

51

lef

Ц

D:

ri

Deine Mutter ergahlte mir wie Du kurz nachdem Du den Werther geschrieben, im Schauspiel gesessen, und wie Dir da anonym ein Billet sei in die Hand gedrückt worden, darin geschrieben war: ils ne to comprendront point Jean Jacques. Sie behauptet, ich aber sonnt immer zu jedem sagen: tu ne me comprendras point Jean Jacques, denn welcher Hans Jacob wird Dich nicht misversiehen, oder Dich gelten lassen wellen. — Sie sagt aber, Du Goethe verstündest mich, und ich gelte alles bei Dir.

Die Erziehungsplane und Judenbrofchuren werd ich mit nachftem Posttag senden. Obicon Du nicht zu allen gefälligen Gegendiensten bereit bist, aber doch mir ichiden willst mas reif ist; so dente doch, daß nieine Liebe Dir brennende Strahlen zusendet um jede Regung für mich zu sufer Reife zu bringen.

Bettine.

Bernimm das Lifpeln diefes Liebewehens; Mein einzig Glud auf Erden ift Dein Wille, Dein freundlicher zu mir; gieb mir ein Zeichen! (Goethes Weile Zter Band Geite 10.)

## Un Goethe.

Bas foll ich Dir denn fchreiben, da ich traurig bin und nichts neues freundliches zu fagen weiß? Lieber mocht ich Dir gleich das weiße Blatt ichiden, ftatt daß ich's erft mit Buchftaben befchreibe, die doch immer nicht fagen mas ich will, Du füllteft es zu beinem Beitvertreib aus, machteft mich überglücklich und ichickteft es an mich gurud, wenn ich denn den blauen Umichlag febe und rif ihn auf: Reugierig eilig, wie Die Gehnsucht immer der Geligkeit gewärtig ift, und ich lefe nun, mas mich aus Deinem Mund einft entzudte: Lieb Rind, mein artig Berg, mein einzig Liebden, Elein Mauschen, die fugen Worte mit denen Du mich verwöhntest, so freundlich mich befcmichtigend; - ach! mehr wollt ich nicht, alles hatt ich wieder, fogar Dein Lifpeln murde ich mitlefen mit dem Du mir leife das lieblichfte in die Geele ergoffen und mich auf ewig por mir felbft verherrlicht haft .). -

<sup>\*)</sup> Wenn ich nun gleich das weiße B'att bir schieke, Unstatt daß ich's mit Lettern erst beschreibe, Ausfülltest du's vielleicht jum Beitvertreibe Und sendetest's an mich, die hochbeglückte.

Da ich noch an deinem Arm durch die Straßen ging, Ach wie eine geraume Zeit dunkt mir's, da war ich zufrieden, alle Bunsche waren schlafen gegangen, hatten
wie die Berge, Gestalt und Karbe in Nebel eingehüllt;
ich dachte so ging es, und weiter, ohne große Mühr
feligkeit vom Land in die hohe See, kuhn und stolz,
mit gelösten Flaggen und frischem Bind. — Aber Goethe, seurige Jugend will die Sitten der heißen Jahreszeit, wenn die Abendschatten sich über's Land ziehen,
dann sollen die Nachtigallen nicht schweigen: singen soll
alles, oder sich freudig aussprechen; die Welt soll ein
üppiger Fruchtkranz sein, alles soll sich drängen im Genuß, und aller Genuß soll sich mächtig ausbreiten, er
soll sich ergießen wie gährender Most, der brausend ar-

Wenn ich den blauen Umschlag dann erblicke; Neugierig schnell, wie es geziemt dem Weibe, Niss ich ihn auf, baß nichts verborgen bleibe; Da les ich was mich mündlich sonst entzücke:

Lieb Rind! Mein artig herg! Mein einzig Wefent Wie du fo freundlich meine Sehnfucht ftillteft Mit fußem Wort und mich fo gang verwöhnteff,

Sogar bein Lifpeln glaubt' ich auch zu lefen, Womit du liebend meine Seele fullteft Und mich auf ewig bor mir felbst berschönteft. (Goethes Werte 2ter Band Ceite 12.)

beitet, bis er zur Ruhe kommt, untergehen follen wir in ihm wie die Sonne unter die Meereswellen, aber auch wiederkommen wie sie. Go ist Dir's geworden Goethe, keiner weiß wie Du mit Gott vertraut warft und was für Reichthum Du von ihm erlangt haft, wenn Du untergegangen warst im Genuß.

Das seh ich gerne, wenn die Sonne untergeht, wenn die Erde ihre Gluth in sich saugt, und ihr die feurigen Flügel leise zusammen faktet und die Nacht durch gefangen halt, da wird es still auf der Welt, die Sehnsucht steigt so heimlich ans den Finsternissen empor; ihr leuchten die Sterne so unerreichbar über'm Haupt, so unerreichbar, Goethe!

Wenn man selig sein soll, da wird man so zagshaft, das Herz scheidet zitternd vom Glück, noch ehe es den Willsommen gewagt; — auch ich fühl's daß ich meinem Glück nicht gewachsen bin. Welche Allbefähigung, um Dich zu fassen! — Liebe muß eine Meistersschaft erwerben, das Geliebte besißen wollen wie es der gemeine Menschenverstand ninnnt, ist nicht der ewigen Liebe würdig, und scheitert jeden Augenblick am kleinsten Ereigniß. — Das ist meine erste Aufgabe, daß ich mich Dir aneigne, nicht aber Dich besißen wolle, Du allbegehrlichster!

Ich bin doch noch so jung daß es sich leicht entsichuldigen läßt wenn ich unwissend bin. Ach für Wissenschaft hab ich keinen Boden, ich fühl's. ich kann's nicht lernen was ich nicht weiß, ich muß es erwarten wie der Prophet in der Wüste die Raben erwartet, daß sie ihm Speise bringen. Der Bergleich ist so uneben nicht: durch die Lüste wird meinem Geist Nahrung zusgetragen, — oft grade, wenn er im Verschmachten ist.

Seitdem ich Dich liebe ichwebt ein unerreichbares mir im Beift; ein Beheimnig das mich nahrt. Wie vom Baum die reifen Fruchte fallen, fo fallen bier mir Bedanten zu die mich erquiden und reigen. D Goethe hatte der Springquell eine Gele, er konnte fich nicht erwartungsvoller an's Licht drangen um wieder empor ju fteigen, als ich mit ahnender Bewigheit mich diesem neuen Leben entgegen drange, das mir durch Dich gegeben ift, und das mir gu ertennen giebt, daß ein boherer Lebenstrieb den Kerker fprengen will, der nicht icont der Rube und Gemachlichkeit gewohnter Tage Die er in braufender Begeifterung gertrummert. Diefem erhabenen Gefdict entgeht der liebende Beift nicht, fo wenig der Same der Bluthe entgeht wenn er einmal in frifder Erde liegt. Go fuhl ich mid in Dir, Du fruchtbarer gesegneter Boden! 3ch fann fagen wie das ist wenn der Reim die harte Rinde sprengt, — es ist schmerzlich; die lächelnden Frühlingskinder sind unter Thränen erzeugt.

O Goethe, was geht mit dem Menschen vor? was erfährt er, was erlebt er in dem innersten Flammenkelch seines Herzens? — Ich wollte Dir meine Fehler gern bekennen, allein die Liebe macht mich ganz zum idealischen Menschen. Biel hast Du für mich gethan noch eh Du von mir wußtest, über vieles was ich begehrte und nicht erlangte, hast Du mich hinweg gehoben.

Bettine.

Un Goethe.

Um 5. März.

Hier in Frankfurt ist es naß, kalt, verrucht, abfcheulich; kein guter Christ bleibt gerne hier; — wenn
die Mutter nicht war, der Winter war unerträglich,
so ganz ohne Haltniß, — nur ewig schmelzender Schnee!

— Ich habe jest einen Nebenbuhler bei ihr, ein Eichhörnchen, was ein schöner französischer Soldat als Einquartirung hier ließ, von dem läßt sie sich alles gefallen, sie nennt es Hanschen, und Hanschen darf Tische
und Stühlt zernagen, ja es hat selbst schon gewagt,

fich auf ihre Staatshaube zu feben, und dort die Blumen und Federn anzubeißen. Bor ein paar Lagen ging ich Abends noch bin, die Jungfer ließ mich . ein mit dem Bedeuten fie fei noch nicht zu Saufe, muffe aber gleich tommen. Im Bimmer war's duntel, ich feste mich an's Renfter und fab binaus auf den Dlak. Da war's, als wenn was fnifterte, - ich laufchte und glaubte athmen zu horen, - mir ward unheimlich, ich hörte wieder etwas fich bewegen, und fragte weil ich's gern auf's Gidhörnden gefcoben hatte: Sanschen bift Du es? fehr unerwartet und für meinen Muth fehr niederschlagend antwortete eine fonore Bafftimme aus dem hintergrund: hanschen ift's nicht, es ift hans, und dabei raufpert fich der ubeque malus Spiritus. Boll Chrfurcht mag ich mich nicht aus der Stelle, der Beift läßt fich auch nur noch durch Uthmen und einmaliges Riefen vernehmen; - da hor ich die Mutter, fie fchreitet voran, die faum angebrannte, noch nicht vollleuch. tende Rerge hinter drein, von Jungfer Lieschen getragen. Bist Du da? fragte die Mutter, indem sie ihre haube abnimmt um fie auf ihren nachtlichen Stammhalter, eine grune Bouteille, zu hangen; ja, rufen wir beide, und aus dem Dunkel tritt ein besternter Mann hervor und fragt: Kr. Rath, werd ich heut Abend mit Ihnen

einen Gredfalat mit Gierfuchen effen? Daraus ichloß ich denn gang richtig, daß Sans ein Pring von Medilenburg fei; benn mer hatte die fcone Gefchichte nicht von deiner Mutter gehort, wie auf der Raiferfronung die jetige Ronigin von Preufen, damale ale junges Pringeffinnenfind und ihr Bruder der Krau Rath gus . faben, wie fie ein folches Bericht zu fpeifen im Begriff war, und daß dies ihren Uppetit fo reigte, daß fie es beide verzehrten, ohne ein Blatt zu laffen. Much diesmal murde die Befchichte mit vielem Benug vorgetra. gen und noch manche andre, z. B. wie fie den Pringef. finnen den Benug verschaffte, fich im Sof am Brunnen recht fatt Waffer zu pumpen, und die Sofmeifterin durch alle mögliche Urgumente abhalt, die Pringeffinnen abzurufen, und endlich, da diefe nicht darauf Rudficht nimmt. Gewalt braucht und fie im Bimmer einfdließt. Denn: fagte die Mutter, ich hatte mir eher den argften Berdruß über den Sals kommen laffen, ale daß man fie in den unichuldigen Bergnügungen gestort hatte. das ihnen nirgend wo gegonnt mar als in meinem Saufe; auch haben fie mir's beim Abichied gefagt, daß fie nie vergeffen murden, wie gludlich und vergnugt fie bei mir maren. - Co konnte ich Dir noch ein paar Bogen voll fdreiben von allen Ruderinnerungen!

Adleu, lieber herr! - Die Frau gruß ich, Riemer's Sonett Fracht wie neue Cohlen; er foll meiner Geschäfte gewärtig fein, und seinen Diensteifer nicht umsonft gehabt haben.

Belt, ich mach's grade wie dein Liebchen, fchreibe, fribele, mach Tintenfledfe und Orthographiefehler, und dent es ichadet nichts, weil er weiß daß ich ihn liebe, und der Brief den Du mir gefdrieben, mar doch fo artig und zierlich abgefaßt, das Papier mit goldnem Schnitt! - Aber, Goethe, erft gang gulent dentft Du an mich! erlaub, daß ich fo frei bin Dir einen Berweis zu geben für diefen Brief, faffe alles furz ab mas Du verlangft und ichreib's mit eigner Sand, ich wieß nicht warum Du einen Gecretair anftellftuum bas überfluffige zu melben, ich fann's nicht vertragen, es beleidigt mich, es macht mich frant; im Unfang glaubt ich ber Brief fel gar nicht an mich, nun trag ich both gern folch einen Beief auf dem Bergen fo lange bis ber nene fomimt, - wie tann ich aber mit einer foligen fremden Gerrerairhand verfahren? nein, Diemmal'hab ich Dich in meinem Born betdammt, daß Du gleich mit dem Gerretair in die alte Gibublade eingefleinnt ibm. deft, und der Mutter hab ich gut tilife gefdige baff Du ministration of Figure 1 and the first opening of the contract of the ministration of the contract of the cont

jahre, als ob ich sie mit Dir verspiele, und wacht empor und wähne mich geborgen in Deinem Echug, und fähle stolz mich in Deinem Vertrauen, und da regte sich's im Herzen vor heißer Liebe, da such ich Dich, wie soll ich Rube finden? — an Deiner Brust wur, umschränkt von Deinen Armen. — Und wärst Du es nicht so wär ich bei Die; aber so muß ich mich fürchten vor aller Augen, die sind auf Dich gerichtet, ach und vor dem stechenden Blick der unter Deinem Rranz hervorleuchtet! \*)

Außer Dir erscheinen mir alle Menschen wie einer und derselbe, ich unterscheide sie nicht, ich begehr nicht unch, dem ungeheuren allseitigen. Meer der Ereignisse. Der Lebensstrum trägt Dich, Du mich, in Deinen Armenidurchschiff ich ihn. Du trägsk mich bis zum Ende, nicht wahr?—Ilnd wenn es auch noch tausepdfache Eristenzen giebt, dich kann mich nicht hinüberschminsen, bei Die kinzich zun mich nicht hinüberschminsen, bei Die kinzich zu hause ihr eine dach zugehzen auch mich und Dich im finnsischen Ereinzbes besteren zu und nicht der nach der wird der ner Gas und Unlängschatzten wir ein kiennen Sest im hause hause Sas und die nach der den ner micht die nach der nach der Sas und der Sas und

Savignys Geburtstag. Deine Mutter tam Mittags um awölf und blieb bis Raches um ein Uhr, fie befand fich afich den andern Tag gang wohl darauf. Bei der Tafel war große Mufit von Blafe : Inftrumenten , auch wurden Berfe zu Gavignys Lob gefungen, wo fie fo tapfer einflimmte, daß man fie durch den gangen Chor durchhörte. Da wir nun auch Deine und ihre Gesundheit tranken, wobei Trompeten und Pauten schmetterten, so ward fie feierlich vergnügt. Rach Tifche erzählte fie der Gefellichaft ein Mahrchen, alles hatte fich in feierlicher Stille um fie verfammelt. Im Unfang holte fie weit aus, das große Anditorium mochte ihr doch ein wenig bange machen; bald aber tanzten alle Rollefahigen Personen in der grotesten Weise aus ihrem großen Gedachtnig Raften auf das fantastifchste geschmuckt, es wurden noch allerlei kleine Scenen aufgeführt, dann trat eine junge Spanische Lanzerin auf, die mit Castagnetten febr fcon tangte. Diefes graziofe Rind giebt hier beim Theater Borftellungen, ich hab Dir von ihr noch nicht gefagt, daß fie mich feit Bochen in einem ftillen Enthusiasmus erhalt, und daß ich oft dente, ob denn Gott was anders will, als daß fich die Tugend in die reine Runft verwandle, daß man nehmlich nach den Gefeten einer himmlischen Sarmonie die Glieder des Beiftes mit leichtem Enthusias.

mus rege, und so mit anmuthigen Geberden die Tugend ausdrücke, wie jene den Takt und den Sinn der Musik. Nach dem Soupee tanzte man, ich saß etwas schläfrig an der Seite Deiner Mutter, sie hielt mich umhalst und hatte mich lieb wie den Joseph; ich hatte dazu auch einen rothen Rock an. Man hat einstimmig beschlossen, es solle nie ein Familiensest gegeben werden ohne die Mutter, so sehr hat man ihren guten Einstuß empfunden; ich hab mich gewundert wie schnell sie die Herzen gewinnen kann, blos weil sie mit Kraft genießt und dadurch die ganze Umgebung auch zur Freude bewegt.

Die Deinen gruße ich herzlich, ich habe nicht vergeffen was ich für Deine Frau versprach; nächstens wird alles fertig sein, nur die Frau von Sch. mußte ich schändlicherweise vergessen mit dem Tuch! nun was ist zu thun? Mein Minister dent ich, bekommt hier eine schöne Negotiation. Gelt, ich migbrauch Deine Geduld? — Guter! Bester! dem mein Herz ewig dient.

Dein Sohn wird fein Bundel bald ichnuren; — nur nicht zu fest! denn ich will ihm bei der Durchreise noch einen Pack guter Lehren mitgeben, die er auch noch mit einschnuren muß. Mein Bruder George hat ein kleines Landhaus in Rodelheim gekauft, Du mußt es

tennen, da Du felbst den Plan dazu gemacht und mit Baffet, der jest in Umerifa wohnt, den Bau beforgteft, Ich freu mich gar fehr über feine fconen Berhaltniffe. ich meine, Dein Charafter, Deine Gestalt und Deine Bewegungen fpiegeln fich in ihnen. Wir fahren beinah alle Tage hinaus, gestern stieg ich aufs Dach; die Sonne fchien fo warm, es war fo hell, man tonnte fo recht die Berge im Schoos der Thaler liegen feben. D Jammer, daß ich nicht fliegen tann! was nugt es all dag ich Dich fo lieb hab? - jung, fraftig und ftolg bin ich in Dir; - ich mag's nicht ausle. gen, die Belt ichiebt doch alles Befühl in ihr einmal gemachtes Register, Du bift über alles gut daß Du meine Liebe duldeft, in der ich überglücklich bin. Die das Weltmeer ohne Ufer ift mein Gemuth, feine Wellen tragen was schwimmen kann; Dich aber hab ich mit Bewalt in's tieffte Beheimniß meines Lebens gezogen, und walle Freudebraufend dahin über der Bewigheit Deines Befiges.

Wenn ich mich fonst im Spiegel betrachtete und meine Augen sich selbst so feurig anschauten, und ich fühlte daß sie in diesem Augenblick hatten durchdringen muffen, und ich hatte niemand dem ich einen Blick ge-

gonnt hatte, ba war mic's leid daß alle Jugend verloren ging, jest aber denk ich an Dich.

Bettine.

## Un Goethe.

2m 30. Mars.

Rleine unvorhergefebene Reifen in die nadiften Begenden, um den Binter vor feinem Scheiden noch einmal in feiner Dracht zu bewundern, haben mich abgehalten fogleich meines einzigen und liebften Freundes in der gangen Belt, Bunfch zu befriedigen. Sierbei fende ich alles mas bis jest erschienen, außer ein Journal, welches die Juden unter dem Namen Gulamith berausgeben. Es ift febr weitlaufig; begehrft Du es, fo fend ich's, da die Juden es mir als ihrem Protector und fleinen Nothhelfer, verehren. Es enthalt die verichiedensten Dinge, freug und quer; besonders zeichnen fich die Oden die fie dem Farft Primas widmen, darin aus; ein großes Gedicht, was fie ihm am Neujahrstag brachten, schickte er mir und fchrieb: "Ich verftehe fein hebraifc, fonft murde ich eine Dankfagung fcreiben, aber da für die Eleine Freundin der Bebraer nichts gu vertehrt und undeutsch ift, fo trage ich ihr auf, in meinem Namen ein Gegengedicht zu machen." — Der boshafte Primas! — Ich hab ihn aber gestraft! Und
gestern im Ronzert sagte er mir: es ist gut daß die
Juden nicht eben so viel heldengeist als handelsgeist
haben, ich war um End nicht sicher daß sie mich in
meinem Zarischen haus blokirten. —

Während dem bin ich im Odenwald gewesen, und bin auf des Gos altem Schloß herumgeklettert, ganz oben auf den Mauern wo beinah kein menschlicher Zuß mehr sich stüßen kann; über Mauerspalten, die mich doch zuweilen schwindlen machten, als immer im Gedanken an Dich, an Deine Jugend, an Dein Leben bis jest, das wie ein lebendig Wasser fortbraust. Weißt Du? — es thut so wohl, wenn einem das herz so ganz ergriffen ist. Wie ich mich drehe und wende, so spiegelt sich mir im Gemuth, was ich im hinterhalt habe und was mir wie ein seliger Traum nachgeht, und das bist Du!

Dort war es wunderschon! Ein ungeheurer Thurm worauf ehemals die Bachter sagen, um die Frankenschiffe in dem kleinen Mildeberg zu verkunden mit Trompetenstoß. Tannen und Sichten wachsen oben, die beinah halb über seine Sohe hervorragen.

Bum Theil waren die Weinberge noch mit Schnee

bebeckt: ich fag auf einem abgebrochenen Tenfterbalten und fror, und doch durchdrang mich heiße Liebe gu Dir, ich gitterte bor Ungft hinunter gu fturgen, und fletterte doch noch hober, weil mir's einfiel Dir gu lieb wollt ich's magen. Go machft Du mich oft kuhn; es ift ein Glud dag die milden Bolfe aus dem Odene malde nicht berbei famen, ich hatte mich mit ihnen bal gen muffen, hatte ich Deiner Chre dabei gedacht; es icheint Unfinn, aber fo ift's. - Die Mitternacht, die bofe Stunde der Beifter, wedt mich; ich leg mich im falten Winterwind an's Renfter; gang Frankfurt ift todt, der Docht in den Strafenlaternen ift im Berglimmen, die alten rofligen Wetterfahnen greinen mir mas bor, und da dent ich: ift das die emige Leier? - Und da fuhl ich daß dies Leben ein Befangnig ift, mo ein jeder nur eine fummerliche Musficht hat in die Freiheit: das ift die eigne Geele. -Siehst Du, da raf't es in mir; ich mochte hinauf über die alten spigen Giebeldacher die mir den himmel abichneiden; ich verlaffe das Binmer, eile über die weiten Gange unferes Saufes, fuche mir einen Deg über die alten Boden, und hinter dem Sparrmert ahne ich Gefpenfter, aber ich achte ihrer nicht; da fuche ich die Treppe gum fleinen Thurmchen, wenn ich endlich oben bin, da seh ich aus der Thurmluke den weiten Himmel und friere gar nicht; da ist mie's als musse ich die gesammelten Thranen abladen, und dann bin ich am andern Tag so heiter und so neugeboren, ich suche mit List nach einem Scherz den ich ausssühren möchte; und kannst Du mir glauben? das alles bist Du.

Bettine.

Die Mutter kommt oft zu uns, wir machen ihe Maskeraden und alle mögliche Ergöslichkeit; fie hat unfere ganze Kamilie in ihren Schutz genommen, ift frifch und gefund.

#### Un Bettine.

Die Documente philanthropischer Christen, und Judenschaft sind glücklich angekommen, und Dir soll dafür, liebe kleine Freundin, der beste Dank werden. Ge ist recht wunderlich, daß man eben zur Zeit, da so viele Menschen todt geschlagen werden, die übrigen auf beste und zierlichste auszuputen sucht. Fahre fort, mie von diesen heilsamen Anstalten, als Beschügerin dersel

ben, von Beit zu Beit Nachricht zu geben. Dem braum Schweigischen Judenheiland ziemt es wohl, fein Boll anguschen wie es fein und werden follte; bem Kurften Drimas ift aber auch nicht zu verdenten, daß er dies Beschlecht behandelt wie es ift, und wie es noch eine Beile bleiben wird. Mache mir doch eine Schilderung von herrn Molitor. Wenn der Mann fo vernünftig wirkt als er ichreibt, fo muß er viel Gutes erichaffen. Deinem eignen philanthropischen Erziehungemefen aber wird Uberbringer diefes, der fcmargaugige und braunlodige Jungling empfohlen. Laffe feine vaterliche Stadt auch ihm gur Baterftadt werden, fo daß er glaube fich mitten unter den Seinen zu befinden. Stelle ibn Deis nen lieben Befchwistern und Bermandten por, und gedente mein, wenn Du ihn freundlich aufnimmft. Deine Berg ., Burg ., Rletter . und Schaurelationen verfeten mich in eine icone beitere Begend, und ich ftebe nicht davor, daß Du nicht gelegentlich davon eine phans taftifche Abspiegelung in einer gata Morgagna gu feben friegst.

Da nun von August Abschied genommen ift, so sichte ich mich ein, von Haus und der hiesigen Gegend gleichfalls Abschied zu nehmen und baldmöglichst nach dem Carlsbader Gebirge zu wandeln.

Heute um die eilfte Stunde wird "confirma hoc Deus" gefungen, welches icon febr gut geht und-grofen Beifall erhalt.

Weimar, ben 3. April 1808.

௧.

## Un Goethe.

Wie haben einen naßkalten April, ich merks an Deinem Brief, — der ist wie ein allgemeiner Landregen; der ganze himmel überzogen von Anfang bis an's Ende; Du besissest zwar die Runst, in kleinen Formenzügen und Linien Dein Gefühl ahnen zu lassen, und in dem was Du unausgesprochen läßt stiehlt sich die Berssicherung in's herz, daß man Dir nicht gleichgültig ist; ja ich glaub's daß ich Dir lieb bin, troß Deinem kalten Brief; aber wenn Deine schöne Mäßigung plöslich zum Teufel ging, und Du bliebst ohne Kunst und ohne seines Taktgefühl, so ganz wie Dich Gott geschaffen hat in Deinem Herzen, ich würde mich nicht vor Dir fürchten, wie jest wenn ein so kühler Brief ankömmt, wo ich mich besinnen muß was ich denn gethan habe.

Beute ichreibe ich aber doch mit Buverficht, weil ich Dir ergablen fann wie Dein einziger Gobn fich bier mohl und luftig befindet; er giebt mir alle Abend im Theater ein Rendezvous in unserer Loge; fruh Morgens spagiert er icon auf den Stadtthurmen herum, um die Begend feiner vaterlichen Stadt recht zu befchauen; ein paarmal hab ich ihn hinausgefahren, um ihm die Bemusgartnerei zu zeigen, da grade jest die erften munderbarlichen Borbereitungen dazu gefchehen, mo jeder Staude ihr Standort mit der Richtschnur abgemeffen wird, und wo diefe fleißigen Bartner mit fo großer Gorgfalt jedem Pflanzchen feinen Lebensunterhalt anweisen; auch an's Stallburgsbrunnchen hab ich ihn geführt, auf die Pfingstwiese, auf den Schneidemall; dann binter die folimme Mauer, wo in der Jugend Dein Spielplag war; dann gum mainger Thorden hinaus; auch in Offenbach mar er mit mir und der Mutter, und find gegen Abend bei Mondichein zu Baffer wieder in die Stadt gefahren; da hat unterwegs die Mutter recht losgelegt von all Deinen Geschichten und Luftparthieen; und da legte ich mich am Abend zu Bett mit trunkner Einbildung, mas mir einen Traum eintrug von dent die Erinnerung mir eine Beit lang Nahrung fein wird. Es war als lief ich 'in Beimar durch den Part.

in dem ein farter Regen fiel; es war grade alles in erften Grun, die Sonne ichien durch den Regen. Mis ich an Deine Thur kam, hort ich Dich fcon bon Beitem sprechen; ich rief. — Du hörtest nicht, — da fah ich Dich auf derfelben Bant figen, hinter welcher im vorigen Jahr die icone breite Malve noch fpat gemachfen mar; - gegenüber lag auch die Rage wie damals, und als ich zu Dir tam, fagteft Du auch wieder: Cene Dich nur dort üben gur Rage, wegen Deinen Mugen, die mag ich nicht fo nah. - hier machte ich auf, aber weil mir der Traum fo lieb mar, tonnt ich ihn nicht aufgeben; ich träumte fort, trieb allerlei Spiel mit Dir, und bedachte dabei Deine Gute, die folche Butraulichkeit erlaubt. - Du! der einen Rreis. des Lebendigen umfaffet, in dem wir alle Dein Bertrauen in fo machtigen Bugen ichon eingefogen haben, 3d furchte mich manchmal, die Liebe die raich in meinem Bergen aufsteigt, wenn auch nur in Gedanten vor Dir auszusprechen; aber fo ein Traum fturgt wie ein angeschwollner Strom über den Damm. Es mag fich einer ichmer entschließen eine Reife nach der Conne gu thun, weil ibn die Erfahrung daß man da nicht antommt, davon abhalt; - mir gilt in folden Mugenblicken die Erfahrung nichts, und fo fcheint mir denn, Dein Berg zu erreichen in seinem vollem Glanze, nichts Unmögliches,

Molitor war gestern bei mir; ich las ihm die Worte über ihn aus Deinem Briefe vor, sie haben ihn sehr ergößt; dieser Edle ist der Meinung, daß da er einen Leib für die Juden zu opsern habe, und einen Geist ihnen zu widmen, beide auch recht nüglich anzuwenden; es geht ihm übrigens nicht sehr wohl, außer in seinem Bertrauen auf Gott, bei welchem er jedoch sest glaubt, daß die Welt nur durch Schwarzkunst wieder in's Gleichgewicht, zu bringen ist. Er hat groß Bertrauen auf mich, und glaubt daß ich mit der Divinationsteast begabt bin; brav ist er, und will ernstlich das Gute; bekümmert sich deswegen nicht um die Welt und um sein eigen Fortkommen; ist mit einem Stuhl, einem Bett und mit fünf Büchern die er im Bermögen hat, sehr wohl zusrieden.

Abieu, ich eile Toilette zu machen, um mit Deiner Mutter und Deinem Sohn zum Primas zu fahren, der heute ihnen zu Ehren ein großes Fest giebt; — da werd ich denn wieder recht mit dem Schlaf zu kampfen haben; diese vielen Lichter, die geputen Leute, die ge-

schminkten Wangen, das summende Geschwäs, haben eine narkotische unwiderstehliche Wirkung auf mich. Bettine.

# Un Frau von Goethe.

Am 7. April.

Eringern Sie sich noch des Abends den wir bei Frau von Schoppenhauer zubrachten, und man eine Wettung machte, ich könne keine Nähnadel führen? — Ein Beweis, daß ich damals nicht gelogen habe, ist beikommendes Röcklein; ich hab es so schön gemacht, daß mein Talent für weibliche Handarbeit ohne Ungerrechtigkeit doch nicht mehr in Zweisel gezogen werden kann. Betrachten Sie es indessen mit Nachsicht, denn im Stillen muß ich Ihnen bekennen, daß ich meinem Genie beinahe zu viel zugetraut habe. Wenn Sie nur immer darin erkennen, daß ich Ihnen gern so viel Freude machen möchte, als in meiner Gewalt steht.

August scheint sich hier zu gefallen; das Fest wels ches der Fürst Primas der Großmutter und dem Entel gab, beweist recht wie er den Sohn ehrt. Ich will indessen der Frau Rath nicht vorgreifen, die es Ihnen mit den schönsten Farben ausmalen wird. August schwärmt

in der ganzen Umgegend umber; überall sind Jugendsfreunde seines Baters, die von den höhen da und dort hindeuten und erzählen, welche glückliche Stunden sie mit ihm an so schönen Orten verlebten; und so geht es im Triumph von der Stadt auf's Land, und von da wieder in die Stadt. — In Offenbach, dem zierlichssten und reinsten Städtchen von der Welt, das mit himmelblauseidenem himmel unterlegt ist, mit silbernen Wellen garnirt und mit blühenden Feldern von hiazzynthen und Tausendschönchen gestickt; da war des Erzählens der Erinnerungen an zene glückliche Zeiten kein Ende,

Beiliegende Granaten hab ich aus Salzburg erhalten; tragen Sie dieselben zu meinem Andenken.

Bettine.

Einliegende Bucher für den Geheimenrath.

Un Betfine.

Weimar, ben 20. April 1808.

Auch gestern wieder, liebes Herz, hat sich aus Deinem Kullhorn eine reichliche Gabe zu uns ergossen, grade zur rechten Zeit und Stunde, denn die Frauenzimmer waren in großer Überlegung, was zu einem angesagten fest angezogen werden sollte. Nichts wollte recht passen, als eben das schöne Kleid ankam, das denn sogleich nicht geschont wurde.

Da unter allen Geligkeiten, deren fid) meine Frau vielleicht ruhmen mochte, die Schreibseligfeit die aller gerinafte ift: fo verzeihe Du, wenn fie nicht felbft die Freude ausdruckt, die Du ihr gemacht haft. Die leer es bei uns aussieht, fallt mir erft recht auf, wenn ich umberblicke und Dir doch auch einmal etwas Freund. liches zuschicken mochte, Darüber will ich mir nun alfo weiter fein Bewiffen machen und auch fur die gedruckten hefte danten, wie fur Manches wovon ich noch jest nicht weiß, wie ich mich feiner wurdig machen foll. Das wollen wir denn mit bescheidenem Schweigen übergeben, und uns lieber abermals zu den Juden wenden, die jest in einem entscheidenden Moment zwischen Thur und Ungel fteden, und die Flügel icon fperren, noch ehe ihnen das Thor der Freiheit weit genug geoffnet ift. -

Es war mir fehr angenehm, zu feben, daß man den finanzgeheimerathlichen, jacobinischen Ifraelssohn so tuchtig nach Hause geleuchtet hat. Rannst du mir den Berfasser der kleinen Schrift wohl nennen? Es find treffliche einzelne Stellen dein, die in einem Plaidoger von Beaumarchais wohl hatten Plag finden tonnen: Leider ift das Ganze nicht rasch, tahn und luftig
genug geschrieben, wie es hatte sein muffen, um jenen
humanitätssalbader vor der ganzen Welt-ein. für allemal lächerlich zu machen. Nun bitte ich aber noch um
die Judenstädtigkeit selbst, damit ich ja nicht zu bitten
und zu verlangen aussiere.

Bas Du mir von Molitor zu sagen gedentst, wird mir Freude machen grauch durch dan Leste was Du von ihm schickst, wird er mir merkwürdig, besonders durch das was er von der Pestalozzischen Methode sagt.

Lebe recht wohl! Sab taufend Dant far die gute Aufnahme des Gohns, und bleibe dem Bater gunftig.

௧.

## Un Goethe.

Die Städtigkeits. und Schuspordnung der Judenschaft wird hierbei von einer edlen Erscheinung begleitet; nicht allein um Dir eine Freude zu machen, sonbern weil dies Bild mir lieb ist, hab ich's von der
Wand

Band an meinem Bett genommen, an dem es feit drei Tagen bing, und feine Schonheit dem Doftmagen anvertraut; Du follft nur feben was mich reizen kann. Sang dies Bild vor Dich, - fcau ihm in diefe fconen Mugen, - in denen der Babnfinn feiner Jugend ichen übermunden liegt, dann fallt es Dit gewiß auf, was Gehnsucht erregt. - Dies Unwie derbringliche, was nicht lang das Tagelicht verträgt, und ichnell entschwindet weil es zu herrlich ift für den Migbrauch. - Diesem aber ift es nicht entschwunden, es ift ihm nur tiefer in die Geele gefunten, denn zwischen seinen Lippen haucht fich ichon wieber aus mas fich im erhellten Mug nicht mehr darf feben laffen. - Wenn man das gange Beficht anblickt: man hat's fo lieb - man mocht mit ihm gewesen fein um alle Dein mit ihm zu dulden, um alles ihm zu perguten durch taufendfache Liebe, - und wenn man ben breiten vollen Lorbeer erblickt, ichienen alle Buniche für ihn erfüllt. Gein ganges Wefen, - das Buch mas er an fich halt, macht ihn fo lieb; hatt ich damals gelebt, ich hatt ihn nicht verlaffen.

August ist weg; ich sang ihm vor: "Sind's nicht diese, sind's doch andre, die da weinen wenn ich wandre, holder Schatz, gedenk an mich." Und so wanderte er zu den Pforten unseres republikanischen Hauses hinaus; hab ihn auch von Herzen umarmt, zur Erinnerung für mich an Dich; weil Du mich aber vergessen zu haben scheinst, und mir nur immer von dem Bolk schreibst welches verstucht ist, und es Dir lieb ist wenn Jacobson heimgeschickt wird, aber nicht wenn ich heims bich mit Dir bin, so schreib ich's zur Erinnerung für Dich an mich, die Dich troß deiner Kälte doch immer lieb haben muß — halt, weil sie muß.

Dem Primas hute ich mich wohl Deine Ansichten über die Juden mitzutheilen, denn einmal geb ich Dir nicht recht, und hab auch meine Gründe; ich läugne auch nicht, die Juden sind ein heißhungriges unbescheidenes Bolt; wenn man ihnen den Finger reicht, so reißen sie einem bei der Hand an sich, daß man um und um purzeln möchtes das kommt eben daher, daß sie so lang in der Noth gesteckt haben; ihre Gattung ist doch Menschenart, und diese soll doch einmal der Freiheit theilhaftig sein, zu Christen will man sie absolut machen, aber aus ihrem engen Fegseuer der übersfüllen Judengasse will man sie nicht heraus lassen; das hat nicht wenig Überwindung der Vorurtheile gekostet, bis die Christen sich entschlossen hatten ihre Kinder mit den aumen Judenklindern in eine Schule zu schieden,

es war aber ein höchst genialer und glücklicher Gedanke von meinem Molitor, für's erste Christen, und Judenkinder in eine Schule zu bringen; die können's denn
mit einander versuchen, und den Alten mit gutem Beispiel vorgehen. Die Juden sind wirklich voll Untugend, das läßt sich nicht läugnen; aber ich sehe
gar nicht ein, was an den Christen zu verderben ist; und wenn denn doch alle Menschen Christen werden
sollen, so lasse man sie in's himmlische Paradies, —
da werden sie sich schon bekehren, wenn's ihnen gefällig ist.

Siehst Du, die Liebe macht mich nicht blind, — es war auch ein zu großer Nachtheil für mich, denn mit sehenden Augen bin ich alles Schonen inne geworden.

Abieu, kalter Mann, der immer über mich hinaus nach den Judenbroschüren reicht; ich bitte Dich, sted das Bild an die Wand mit vier Nadeln, aber in dein Bimmer, wo ich das einzige Mal dein war, und hernach nicht mehr.

Bettine.

### Un Bettine.

Du garnst auf mich, da muß ich denn gleich zu Kreuz kriechen und Dir recht geben, daß Du mir den Prozeß machst über meine kurzen kalten Briefe, da doch Deine lieben Briefe, Dein lieb Wesen, kurz alles was von Dir ausgeht, mit der schönsten Anerkenntniß müßte belohnt werden. Ich bin Dir immer nah, das glaube sest, und daß es mir wohler thut, je länger ich Deiner Liebe gewiß werde. Gestern schickte ich meiner Mutter ein kleines Blättchen für Dich; nimm's als ein baarres Aquivalent für das, was ich anders auszusprechen in mir tein Talent fühle; sehe zu wie Du Dir's aneignen kannst. Leb wohl, schreib mir bald, alles was Du willsk.

Goethe.

Der durchreisende Passagier wird Dir hoffentlich werth geblieben sein bis an's Ende. Nehme meinen Dank für das Freundliche und Gute, was Du ihm erzeigt hast. — Wenn ich in Carlsbad zur Ruh bin, so sollst Du von mir hören. Deine Briefe wandern mit

mir; ichrieb mir ja recht viel von Deinen Reifen, Bandparthieen, alten und neuen Besitzungen; das lese ich nun so gern.

Weimar, den 4. Mai 1998.

Sonett, im Brief an Goethe's Mutter eingelegt.

Als kleines art'ges Kind nach Feld und Auen Spraugst Du mit mir, so manchen Frühlingsmorgen. "Für solch ein Töchterchen, mit holden Gorgen, Möcht" ich als Bater segnend häuser banen!"

Und als Du anfingst in die Welt zu schanen, War Deine Freude häusliches Beforgen. "Solch eine Schwestert und ich wär' geborgen: Wie könnt' ich ihr, ach! wie fie mir bertranen!"

Nun tann ben iconen Wachsthum nichts beichrauten; Ich fühlt im Bergen beißes Liebetoben, Umfaff ich fie, die Schmergen gu bofchwichtgen?

Doch ach! nun muß ich Dich als Fürftin benten: Du flehft so schroff vor mir emporgehoben; Ich beuge mich vor Deinem Blid, dem flüchtgen.

## Un Goethe.

Ist es Dir eine Freude, mich in tiefer Berwirrung beschämt zu Deinen Füßen zu seben, so sehe jest auf mich herab; so geht's der armen Schäfermaid, der der Rönig die Krone aufsest; wenn ihr herz auch stolz ist ihn zu lieben, so ist die Krone doch zu schwer; ihr Köpfechen schwankt unter der Last, und noch obendmein ist sie trunken von der Ehre, von den Huldigungen, die der Geliebte ihr schenkt.

Uch, ich werde mich hüten ferner zu klagen, oder um schön Wetter zu beten, kann ich doch den blembenden Sonnenstrahl nicht vertragen. Nein, lieber im Dunkel seufzen, still verschwiegen, als von Deiner Muse an's helle Tageslicht geführt, beschämt, bekränzt; das sprengt mir das herz. Uch, betrachte mich nicht so lange, nimm mir die Krone ab, verschränke Deine Urme um mich an Deinem Herzen, und lehre mich vergessen über Dir setber, daß Du mich verklärt mix wiedersschenklt.

Bettine.

Un Goethe.

2m 20, Mai.

Schon acht Tage bin ich in der lieblichsten Gegend des Rheins, und konnte vor Faulheit, die mir die liebe Sonne einbrennt, keinen Augenblick finden, Deinem freundlichen Brief eine Antwort zu geben. — Wie läßt sich da auch schreiben! Die Allmacht Gottes fchaut mir zu jedem Fenster herein und neigt sich annuthig vor meinem begeisterten Blick.

Dabei bin ich noch mit einem wunderbaren hellfeben begabt, was mir die Gedanken einnimmt. Seh
ich einen Wald, so wird mein Geist auch alle hasen
und hirsche gewahr, die drin herumspringen; und hör
ich die Nachtigall, so weiß ich gleich, was der kalte
Mond an ihr verschuldet hat.

Gestern Abend ging ich noch spät an den Rhein; ich wagte mich auf einen schmalen Damm, der mitten in den Fluß führt, an dessen Spige von Wellen umbrauf te Felsklippen hervorragen; ich erreichte mit einigen gewagten Sprüngen den allervordersten, der grade so viel Raum bietet, um trocknen Fußes drauf zu stehen. Die Nebel umtanzten mich; Heere von Raben flogen über mir, sie drehten sich im Kreis, als wollten sie sich aus der Luft herablassen; ich wehrte mich dagegen mit

einem Tud, das ich über meinen Ropf fcmentte, aber ich magte nicht über mich zu feben, aus Furcht in's Baffer zu fallen. Wie ich umtehren wollte, da mar guter Rath theuer; ich konnte kaum begreifen wie ich Bingefommen mar; es fuhr ein fleiner Geelenvertaufer vorüber. - dem winkte ich, mich mitzunehmen. Schiffer wollte zu der weißen Geftalt, die er trodinen Rufes mitten auf dem Fluffe fteben fab, und die die Raben für ihre Beute erklarten, tein Butrauen faffen; endlich lernte er begreifen wie ich dahin getommen mar, und nahm mich an Bord feines Dreibords. Da lag ich auf ichmalem Brett, Simmet und Sterne aber mie; wir fuhren noch eine halbe Stunde abwarts bis mo feine Rege am Ufer hingen; wir konnten von weitem feben wie die Leute bei hellem Feuer Ther fochten und ihr Fahrzeug anstrichen.

Die leidenschaftlos wird man, wenn man so freiund einsam sich befindet wie ich im Rahn; wie ergießt
sich Ruh durch alle Glieder, sie ertränkt einem mit sich
elbsten, sie trägt die Geele so still und fanft wie der
Rhein mein kleines Fahrzeug, unter dem man auch nicht
eine Welle platschern hörte. Da sehnte ich mich nicht
wie sonst meine Gedanken vor Dir auszusprechen, daß
sie gleich den Wellen an der Brandung anschlagen und

belebter weiter ftromen ; ich feufzte nicht nach fenen Regungen im Innern, von denen ich wohl weiß daß fie Beheimniffe weden und dem glubenden Jugendgeift Bertftatte und Lempel öffnen. Mein Schiffer mit der rothen Muge, in Bemdarmein, hatte fein Pfeifden angegundt; ich fagte: Betr Cofffetapitain, Ihr feht ja aus als hatt die Sonne Guch zum harnisch ausgluben wollen; - ja, fagte er, jest fit ich im Rublen; aber ich fahre nun fcon vier Jahre alle Reisende bei Bingen über den Rhein, und da ift keiner fo weit ber gekommen wie ich. Ich war in Indien; da fab ich gang anders aus, da wuchfen mir die Baare fo lang. -Und war in Spanien; da ift die hiche nicht fo bequem. ich hab Strapagen ausgestanden; da fielen mie die Haare aus, und ich friegte einen fcwarzen Krausfopf, - Und hier am Rhein wird's wieder anders: da wird mein Ropf gar weiß; in der Fremde hatt ich Roth' und Arbeit wie es ein Menfch kaum erträgt; und wenn ich Beit hatte, konnte ich vierundzwanzig Stunden hinter einander schlafen, - da mocht es regnen und bligen unter freiem himmel. Bier fchlaf ich Rachts teine Stunde; wer's einmat gefchmedt hat auf offner Ges. dem tann's nicht gefallen, hier alle Dolen und rothas rige Sollander über die Goffe zu fahren, - und follt

Liebe ist Entfaltungstrieb in die gottliche Freiheit. Dies Berg, das von Dir empfunden sein will, will frei werden; es will entlassen sein aus dem Rerter in Dein Bewußtstin. Du bist das Reich, der Stern, den es seis ner Freiheit erobern will. Liebe will allmählig die Ewigs Leit erobern, die wie Du weißt, kein Ende nehmen wird.

Dies Sehnen ift jenseits der Athem, der die Bruft bebt; und die Liebe ift die Luft, die wie trinken.

Durch Dich werd ich in's unsterbliche Leben eingeben; der Liebende geht ein durch den Geliebten in's Gottliche, in die Seligfeit. Liebe ift Überftromen in die Seligfeit,

Dir alles fagen, das ift mein ganzes Sein mit Dir; der Gedanke ift die Pforte die den Geift entläßt; da raufcht er hervor und hebt fich hinüber zur Seele die er liebt, und läßt fich da nieder und tagt die Geliebte, und das ift Wolluftschauer: den Gedanken empfinden, den die Liebe entzundet.

Moge mir dies fuße Einverständniß mit Dir bewahrt bleiben, in dem sich unser Geist berührt; dies fühne heldenthum das sich über den Boden der Bedrängniß und Gorge hinweghebt, auf himmlischen Gtufen auswärtesschreitend, solchen schönen Gedanken entgegen, von denen ich weiß sie kommen aus Dir.

## Goethe an B.

Am 7. Juni.

Nur wenig Augenblicke vor meiner Abreise nach Carlsbad tommt Dein lieber Brief aus dem Rheingau; auf jeder Geite fo viel Berrliches und Wichtiges leuch: tet mir entgegen, dag ich im poraus Befchlag lege auf jede prophetischen Eingebung Deiner Liebe; Deine Briefe mandern mit mir, die ich wie eine buntgemirfte Schnut auftrößle, um den iconen Reichthum, den fie enthalten, gu ordnen. Sahre fort, mit diefem lieblichen Grelichtertang mein beschauliches Leben zu ergogen, und bezies hende Abentheuer zu lenken; — es ist mir alles aus eigner Jugenderinnerung bekannt, wie die heimathliche Ferne, deren man sich deutlich bewußt fühlt, ob man fie icon lange verlaffen hat. Forfche doch nach dem Lebenslauf deines hartgebrannten Schiffers, wenn Du ihm wieder begegnest; es mare doch mohl interessant gu erfahren, wie der indifche Geefahrer endlich auf den Rhein kommt, um gur gefahrdeten Stunde den bofen Raubvögeln mein liebes Kind abzujagen, Udieu! Det Eichwald und die fuhlen Bergichluchten, die meiner harren, find der Stimmung nicht ungunftig, die Du fo unwiderstehlich herauszuloden verftehft; auch preberge auch die Grenge der Audieng Gottes mar, fo fallt das weltliche Leben ein, Schelmenliedchen bemachtigen fich der Rehlen, und ein heiteres Allegro der Ausgelafe fenheit verdrangt den Bufgefang,' alle Unarten geben los, die Rnaben balgen fich und laffen ihre Drachen am Ufer im Mondichein fliegen, die Madden fpannen ihre Leinwand aus die auf der Bleiche liegt, und die Burfche bombardieren fie mit wilden Castanien; da jagt der Stadthirt die Rubberde durch's Getummel, den Ochs voran, damit er fich Plat mache; die hubichen Wirthstöchter fteben unter den Weinlauben vor der Thur und klappen mit dem Dedel der Weinkanne, da fprechen die Chorherren ein, und halten Gericht über Jahrgange und Weinlagen, der Berr Frühmefiner fagt nach gehaltener Procoffion zum herrn Raplan : Mun haben wir's unferm Berrgott vorgetragen, mas unferm Bein Noth thut: noch acht Lage troeken Better, dann Morgens fruh Regen und Mittags tuchtigen Connenfchein, und das fo fort Juli und Muguft! wenn's dann tein gutes Weinjahr giebt fo ift's nicht unfre Schuld.

Gestern manderte ich der Procession vorüber, him auf nach dem Rloster mo fie herkam. Oft hatte ich im Aufsteigen halt gemacht um den verhallenden Gesang noch zu hören. Da oben auf der höhe war große Ein-

famteit, nachdem auch das Gebeul der Sunde, die das Pfalmiren obligat begleitet hatten, verklungen war, fpurte ich in die Ferne; da horte ich dumpf das fintende Treiben des icheidenden Tags; ich blieb in Gedan. ten figen, - da fam aus dem fernen Baldgebeg von Bollrag her etwas Weißes, es war ein Reiter auf einem Schimmel; das Thier leuchtete wie ein Beift, fein weicher Galopp tonte mir weiffagend, die ichlante Rigur des Reiters ichmiegte fich fo nachgebend ben Bewegungen des Pferdes, das den Sals fanft und gelent bog; bald in laffigem Schritt tam er heran, ich hatte mich an den 2Beg gestellt, er mochte mich im Duntel fur einen Anaben halten, im braunen Tudimantel und fdmarger Muge fah ich nicht grade einem Madchen abnlich. Er fragte, ob der Beg bier nicht zu fleil fei gum hinabreiten, und ob es noch weit fei bis Rudesheim. Ich leitete ihn den Berg herab, der Schimmel hauchte mich an, ich flatichte feinen fanften Sals. Des Reiters fchwarges Saar, feine erhabene Stirn und Nafe waren bei dem hellen Rachthimmel deutlich zu erkennen. Der Reldmachter ging vorüber und grufte, ich zog die Muge ab, mir flopfte das Berg neben meinem zweifelhaften Begleiter, wir gaben einander wechselweise Raum uns naber zu betrachten; mas er von mir zu denten beliebte,

schien keinen großen Eindrud auß ihn zu machen, ich aber entdeckte in seinen Bügen, seiner Aleidung und Bewegungen eine reizende Eigenheit nach der andern. Rachlässig, bewußtlos, naturlaunig saß er auf seinem Schimmel, der das Regiment mit ihm theilte. — Dorkbin flog er im Nebel schwimmend, der ihn nur allzubald mir verbarg; ich aber blieb bei den lesten Reben, wo heute die Procession in ausgelassnem Ubermuth auseinander sprengte allein zurud: Ich fühlte mich sehr ger, demüthigt, ich ahnete nicht nur, ich war überzeugt, dies resche Leben, das eben gleichgültig an mir vorüber gesstreift war, begehre mit allen fünf Sinnen des Röstlichsten und Erhabensten im Dasein sich zu bemächtigen.

Die Einfamteit giebt dem Geift Gelbstgefühl; die duftenden Weinberge ichmeichelten mich wieder gufrieden.

Und nun vertraue ich Dir schmucklos meinen Relter, meine gekränkte Eitelkeit, meine Sehnsucht nach dem lebendigen Geheimniß in der Menschenbrusk. Soll ich in Dir lebendig werden, genießen, athmen und ruhen, alles im Gefühl des Gedeihens, so muß ich, Deiner häheren Natur unbeschadet, alles bekennen dürsen was mir fehlt, was ich erkebe und ahne; nimm mich aus, weife mich zurecht und gonne mir bie heimliche Luft bes tiefften Einverstandniffes.

Die Geele ift zum Gottesdienst geboren, daß ein Geist in dem andern entbrenne, sid in ihm fühle und verstehen lerne, das ist mir Gottesdienst — je inniger: je reiner und lebendiger.

Wo ich mich hinlagere am grunenden Boden, von Sonne und Mond beschienen, ba bift Du meine Hele ligung.

Bettine.

Am 25. Juni.

Du wirst doch auch einmal den Rhein wieder bestuchen, den Garten Deines Baterlands, der dem ausgewanderten die Heimath ersetzt, wo die Natur so freundlich groß sich zeigt; — Wie hat sie mit sympathetischem Gest die mächtigen Ruinen auf's neue belebt, wie steigt sie auf und ab an den düstern Mauern und begleitet die verödeten Raume mit schmeichelnder Begrafung, und erzieht die wilden Rosen auf den alten Warten, und die Bogelkiesche die aus verwitterter Mauertuke herablacht. Ja komm und durchwandre den mächtigen Bergwald vom Tempel herab zum Felsennest das über dem schäumenden Bingerloch herabsieht, die Jinnen

mit jungen Eichen gekrönt; wo die schlanken Dreiborde wie schlaue Eideren durch die reißende Fluth am Maufethurm vorbeischießen. Da stehst Du und siehst wie der helle himmel über grünenden Rebhügeln aus dem Wasserspiegel herauslacht, und Dich selbst auf Deinem keden eigensinnigen basaltnen Chrenfels inmitten abgemalt, in ernste schaurig umfassende Felshöhen und hartnäckige Vorsprünge eingerahmt; da betrachte Dir die Mündungen der Thale, die mit ihren friedlichen Klöstern zwischen wallenden Saaten aus blauer Ferne hervorgrünen, und die Jagdreviere und hängenden Gärten die von einer Burg zur andern sich schwingen, und das Geschmeide der Städte und Dörfer, das die Ufer schmückt.

D Weimar, Q Carlsbad, entlaßt mir den Freund! Schließ Dein Schreibpult zu und komm bier her, lieber als nach Carlsbad; das ist ja ein Kleines, daß Du dem Postillion sagst: links statt rechts; ich weiß was Du bedarst, ich mache Dir Dein Zimmer zurecht neben meinem, das Edzimmer, mit dem einen Fenster den Rhein hinunter und dem andern hinüber; ein Tisch, ein Sessel, ein Bett und ein dunkler Vorhang, daß die Sonne Die nicht zu früh herein scheint. Muß es denn immer auf

dem Weg zum Tempel des Ruhms fortgeleiert sein wo man so oft marode wird?

Eben entdede ich den Briefträger, ich fprang ihm entgegen, er zeigte mir auch von weitem Deinen Brief, er freute sich mit mir und hatte auch Urfache dazu, er fagte: Gewiß ist der Brief von dem Herrn Liebsten! Ja, fagte ich, für die Ewigkeit! das hielt er für ein welancholisches Ausrufungszeichen.

Die Mutter hat mir auch heute geschrieben, sie sagt mir's herzlich daß sie mir wohl will, von Deinem Sohn erhalte ich zuweilen Nachricht durch andre, er selbst aber läßt nichts von sich hören.

Und nun leb wohl. Dein Aufenthalt im Carlsbad fei Dir gedeihlich, ich segne Deine Gesundheit; wenn Du Frank wärst und Schmerzen littest würde ich sehr mit-leiden; ich hab so Manches nachfühlen muffen, was Du wohl längst verschmerzt hattest, noch eh ich Dich Kannte.

Die drei Mohren follen Deine Wachter sein, daß fich bein fremder Gaft bei Dir einschleiche, und Du Dir Tein geschnigeltest Bild machft daffelbige anzubeten. Baß Dir's bei den drei Mahren gesagt fein, daß ich um den Ernst Deiner Treus bitte, erhalte sie inter unter den zier- lichen indssigen Badennumphen, die Dich umtangen, die

Nadel mit dem Gordischen Austen trag an Deiner Brust, denk daran, daß Du aus der Fülle meiner Liebe keine Wüste des Jammers machen follst, und follst den Anoten nicht eutzwei hauen.

Dem Primas hab ich geschrieben in Deinem Auftrag, er ist in Afchaffenburg, er hat mich eingeladen, dorthin zu kommen; ich werd auch wahrscheinlich mit der ganzen Familie ihn besuchen. Da kann ich ihm alles nach einmal mittheilen. Ich werde Dir Nachricht dari über geben.

Run tuffe ich Dir gum lettenmal hand und Mund, um Morgen einen neuen Brief zu beginnen.

فأرار المتعدد فالمكافع الرازية الرازات المرافق والمارات والمعا

Bettinc.

And the control of th

2im 5/i Sinfi.

Wenn ich Dir alle Ausstüge beschreiben sollte Liebe fer Herr, die wir von unsern Ahninausenthalt aus machen, so blieb mir keine Minute übrig zum Schnachten und Seufzen. Das wär mir sehr lieb, denn wenn mein herz voll ist, so mocht ich's gerne von Dir überströmen lassen, aber so gehr's nicht: Hat man den genzen Tag im heißen Gonnenbrand einem Berg um den andern ein

stiegen, alle Herrlichkeiten der Natur mit haft in sich getrunken wie den kuhlen Wein in der hise, so möchte man am Abend den Freund lieber an's herz drukken, und ihm fagen wie lieb man ihn hat, als noch viele Beschreibung von Weg und Steg machen. Was vermag ich auch vor Dir, als siur Dich innigst anzusehen! Was soll ich Dir varplaudern? — Was können Dir meine einfektigen Roben sein?

Ber fich nach ber iconen Ratur febntider, wird fie am besten beschreiben , der wird nichts vergeffen, Beinen Connenftrahl , der fich durch , die Beideige fliehlt. teinen Bindvogel , det die Bellen ftreift, tein Rraut Foin Mudchen, feine Binne aut einfamen Ort. Wet. aber Mitten deinnen ift, und mit glubendem Geficht oben anthumt, der fcblaft, wie ich, gern auf dem grunen Rafen ein juit benet weiter nicht viel, manchmal giebt's einen Stoffent's Derge darfch ich inich ann und fuchs went ich's dectrouen follower big on dond ware it in ... il Basifollen mit all Die Berge bis gur biffer Gerne, Die blaffenden Gegel auf dem Rhein; die begufenden Bafferfirubeld :- dekidraith ceinem Sodyinus; nurd:beine Untropais, miemale, weren man auch noch fo begehe rend (frentier-incht ib. "Gesel in J. Bill. Jacobinger und attaci fier bolio (agina Maragani 🖰 ar constituci gestioni)

2lan 7. Justi.

Co lauten die Ctoffeufger an Abend, am Morgen flingt's anders, da regt fidi's fcon vor Connenauf. gang und treibt mid binaus, wie einer langft erfebnten Botfdaft entgegen. Den Raden fann ich ichon ollen tenieren, es ift mein liebftes Morgengebet ihn liftig und verftohlen von der Rette zu lofen und mich Binüber an's Ufer zu ftudieren. Allemal muß ich's wice der port neuem lernen, es ift ein Bagftud, mit Muthwill begonnen aber fehr andachtig befchloffen; benn ich dante Gott wenn ich gludlich gelandet bin, Dhue 2Babl beloufe ich bann einen der vielen Strablenmege. Die fich Dier nach allen Geiten aufthun. Jebesmal laufiht die Comartung im Bergen, jedesmal wird fie geloft, bald Dirch die allunfaffende Weite auf der Sie, durch die Contre dienfo ploglich alles aus dem Caflaf weett; ich klimme berab an Felswänden wreintiches Moas, aterliches Wiedtmert benfeiten Deit Geein. Reine Boblen jum Luged wie gegoffen, in denen werfchnauf ich, bort zwifchen duntlen Relfen leuchtet ein helleres Briftes toals tig blubend, untabelich; mitten in ber Phife: find ich die Blume auf reinlichem Berd, einfache Saustiglung Bottes; inmitten von Bluthenwanden die Opferstatte

feierlich umftellt von fcwanken priefterlichen Romphen. die Libationen aus ihren Reldfrüglein ergießen, und Beihrauch freuen, und wie die indifchen Midden aolde nen Staub: in die Lufte werfen. - Dann feb ich's bliden im Sand; ich muß hinab und wieder hinauf, ob's vielleicht ein Diamant ift, den der Bufall an's Licht gebracht bat. Wenn's einer mar, ich ichentte ibn Dir, und bent mir Deine Bermunderung über das Kleinod unferer rheini. ichen Relfen. Da lieg ich am unbefchatteten Ort mit brennenden Bangen, und fammle Muth wieder himiber 24 flettern gur duftenden Linde. Am Rreugipen beim Opferftod des beiligen Petrus, der mit großem fam melsschläffel in's vergitterte Rapellchen eingesperrt ift. ruh ich aus auf weichem Gras, und such vergebens o himmel! an deinem gewolbten Blau das Lad, in das der Cabliffel paffen Lönnte, da ich beraus möchte aus dem Gefangnif ber Umwiffenbeit und Unbemuffe. heit: wo ift die Ebite die dem Licht und der Freiheit fich ioffnet. - Da rufchelt's, da zwitschert's im Laub. dicht neben mir meter-niederem Mit fist das Kinflen. weibchen im Neft und fieht mich flaglich an.

Das find die Eleinen alleitiebften Abenthemer, und Mühfeligkeiten des heutigen Tags. heimmarts machte ich die Bekanntichaft der Eleinen Ganfehirtin, fie ftrablte

mich von weitem an mit ihren golllangen fchwargen Mouentoimpern, Die andern Rinder lauften es aus und fagten alle Menfchen hielten fich druber auf, daß es fe. lange Wimpern habe. Es ftanb befchamt badund fing endlich an ju weinen. Ich troffete es und fagte: Beil. Dich Gott gur Buterin über bie iconen weißen Ganfe. boftellt hat, und Du immer auf freier Biefo gehoft, wo die Conne fo fehr blendet, fo hat er Dir biefe langen Mugenicatten wachfen loffen. Die Ganfe drangten fich an thre weinende Huterin, und gifchten mich und die budenden Rinder an, konnt ich maten - das gib ein 

Gut iffe, dag ich nicht viel ven dem weiß mas: der Den Welt vorgeht, von Kanften und Wiffenfchafe ten ufchts veifteb, "ich: Connte leicht in Berfuthung ger. stichen Die beiefbergu fprechen, und meine Phantafie wärde alles besser wissen wollen, jest nichtet sich mein Gelle von Infoisationen. 4 Manifes hor ich mennen. anwenden, wergleichen, was ich nicht begreife, mad bitte dere mide dantach zu fragen? :-- was mache mich fo gleichgültigedagegen ? ober warunt meithe ich wohl gar dud etwas Reuerigte erfahren? 446 bis die die die

safe and the direction of special control and anti-

İ

Am frithen Morgen.

Gin heer von Wolfen macht mie heute meine frühe Manderung zu Wasser, dort drüben die Ufer find heute wie Schatten der Unterwelt schwankend und schwing dend; die Thurmspissen der Nebelbegarbenen Städte und Ortschaften dringen kaum durch, die schöne grüne Unift verschwunden. — Es ist noch ganz früh — ich merk'et kaum kann es vier Uhr sein, da schlagen die hähne and von Art zu. Ort in die Runde die Mittelheim, von Rachbar zu Nochbar; keiner verkümpsert dem andern die Ehre des langen Rachhalls, und se gehe's in die Kerne wie weit! die Morgenstille dazwischen, mie die Wächter der Masser, die das Morgenstille dazwischen, mie die

Morgenstund hat Gold im Mund, schon sein jich's glangen und flimmem auf dem Masser, die Strablen brechen durch und faen Sterne in den eilanden, Strom der seite zwei Lagen, wa es unaufhörlich, giest, auger schwollen ift.

Da hat der himmet seine Schleier zerrissen! — nun ist's gewiß, daß wir heute schon Wetter, haben, ich bseibe zu Hause und will, alle Segel zöhlen die narüberzie hen, und allen Betraihtungen Raum geben, die nicht die felbe allmählig whellande Auskaht zusührt, Du kenust den Flus desellens wohl genau; und weißt wo die Sandr

- = bante und Mippen find, und die Strudel die uns in die Tiefe ziehen, und wie weit der jaudzende Schiffer mit gefpanntem Segel, mit frifdem Bind wohl tout men wird, und was ihn am Ufer erwartet.
  - Wenn Dir's gefällt einen Augenblick nachzuden. ten über den Eigensinn meiner Neigung und über die Erregbarkeit meines Geistes, so mag Dir's wohl anschaulich sein, was mir unmündig Schiffenden noch begegnen wird. D sag mir's daß ich nichts erwarten soll von jenen Luftschlössern, die die Wolken eben im Suffran und Durpurfeld ber aufgehenden Sonnle aufthürmen, sag mir: Dies Lieben und Aufflammen, und dies tropige Schweigen zwischen mir und der Welt sei nichtig und nichts!
- Ach der Regenbogen, der eben auf der Jugelheimer Au seinen diamantnen Guß auffest und sich über's haus hinüberschwingt auf den Johannisberg, der ift wohl grad wie der selige Wahn den ich habe von Dir und Mir. Der Ihein der sein Ros ausspannt, um das Bild seiner paradiesischen Ufer darin aufzusangen, der ist wie diese Lebensslamme die von Spiegelungen des Unerreichbaren sich mihrt. Mag sie denn der Wirklichteit auch nicht mohr abgewinnen als den Wahrzeich wird mit eben auch den eigenshüntlichen Gast geben

und den Charakter, der mein Selbst ausspricht, wie dem ... Bluß das Bild das sich in ihm fpiegelt,

Am Abend.

heute Morgen ichiffte ich noch mit dem launigen Rheinbegeisterten Niklas Bogt nach der Ingelheimer Au. feine enthusiastifchen Erzählungen maren gang von dem D und Ich vergangner iconen Beiten durchwebt. Er holte weit aus und fing von da an, ob Adam hier nicht im Paradiese gelebt habe, und dann erzählte er vom Ursprung des Rheins und feinen Windungen durch wilde Schluchten und einengende Zelsthale, und wie er da nach Rorden fich wende und wieder zurückgewiesen werde links nach Welten mo er den Bodenfee bilde. und dann fo fraftig fich über die entgegenftellenden gel fen fturge; ja, fagte der qute Bogt gang liftig und luflig, man tann den Glug gang und gar mit Goethe vergleichen. Jest geben Gie acht: die drei Bachlein die von der Bobe des ungeheuren Urfelfen, der fo mannige faltige abmechfelnde Bestandtheile hat, niederfliegen und den Rhein bilden, der als Junglingskind erft fprudelt, das find feine Mufen, nämlich Biffenschaft, Runft und Poefie, und wie da noch mehr herrliche Kluffe find: der

Zeffin, der Abba und Inn, worunter der Rhein der iconfte und berühmtefte, fo ift Goethe auch ber beruhmtelte und iconfte vor Berder, Schiller und Dieland; und da wo der Rhein den Bodenfee bildet, das ift die liebensmurdige Allgemeinheit Goethes, wo fein Beift von den drei Quellen noch gleichmäßig burchdrungen ift, da wo er fich über die entgegenftauenden Relfen fturgt: das ift fein trotig Uberwinden der Boruntheile, fein heidnifch Wefen, das brauf't tuchtig auf und ift tumultgrifch begeiftert; da tommen feine Kenien und Epigramme, feine Naturansichten, die den alten Philistern ins Geficht ichlagen, und feine philosophischen und religiofen Richtungen, die fprudeln und toben gwis fden dem engen Kelsverhad des Widerspruchs und der Borurtheile fo fort, und mildern fich dann allmablig; nun abet fommt noch der beste Bergleich: Die Rluffe die er aufnimmt: die Limmat, die Thur, die Reuff, die Mi, die Lauter, die Queich, lauter weibliche Fluffe, das find die Liebschaften, fo geht's immer fort bis gur letten Ctation. Die Gelz, die Nah, die Gaar, die Mofel, die Rette, die Ahr; - nun kommen fie ihm vom Schwarzwald zugelaufen und von der rauhen Alp, lauter Blugjungfern: Die Efg, Die Treifam, Die Ringig, die Murg, die Kraich, dann die Reus, die Jart; aus

4

dem Dednwald und Meliborus herab haben Sprain paar allerliebste Flüßchen auf die Beine gemachta die Wesnis und die Schwarzbach; die sind se elligt was giltst du was hast du? — dann führt ihm der Main ganz verschwiegen die Nid und die Krüstel zu; das verdaut er alles ganz ruhig und bleibt doch immer er selber; und so macht's unser großer deutscher Dichter auch wie unser großer deutscher Bluß; wo er geht und steht, wo er gewesen ist und wo er hinkommt, da ist immer was Liebes, was den Strom seiner Begeistrung anschwellt.

Ich war überrascht von der großen Gesellschaft; Bogt meinte das wären noch lange nicht alle; der Bergleiche waren noch kein Ende: Geschichte und Fabel Feuer und Wasser, was über und unter der Etde gedeiht, wußte er passend anzuwenden; ein Rhinderendsgerippe und versteinerte Palmen, die man am Rhein gefunden, nahm er als Deine interessantesten Studien bezeichneitd. Go besohrte er mich und prophezeihte, daß Du auch bis an's Ende, wie der Rhein aushalten werdest, und nachdem Du wie er, alle gesättigt und genoffen, sanft und genachfam dem Meer der Ewigkelt zuwallen werdest; er schrieb mir das Berzeichniß aller klussen, und verglich mich mit der Ridde; ach wie

= leid thut mit's, daß nach dieser noch die Aufin, die Sann, die Sieg, die Roer, die Lippe und die Ruhr kommen follen!

Abien! Ich nenne diefen Brief die Spiftel der Spaziergange; wenn fie Dir nicht gefallen, so dent daß die Ridda feine Goldforner in ihrem Bett führt wie ber Riein, nur ein biechen Quedfilber.

Gei mir gegrußt bei ben drei Mohren.

Bettine.

## Un Bettine.

1.

2m 15. Juli.

Bwei Briefe von Dir, liebe Bettine, so reich an Erlebten, sind mir turz nach einander zugekonnnen; ber erste indem ich im Begriff war das Freie zu suchen. Wir nahmen ihn mit und bemächtigten uns seines Inhalts auf einem wohlgeeigneten bequemen Ruhepunkt, wo Natur und Stimmung, im Einklang mit Deinen sinnig heiteren Erzählungen und Bemerkungen, einen höchst erfreulichen Eindruck nicht verfehlten, der sich fortan durch den gordischen Knoten signalisten soll. Mögen die Götter diesen magischen Berschlingungen genügen

weige fein, und tein tudifcher Damon baran gerren! an mir foll's nicht fehlen, Deine Schut, und Ltutgerechtfame zu bewahren gegen Romphen und Baldtenfel.

Deine Beschreibung ber Aheinprotesslon und ber flüchtigen Reitergestalt haben mir viel Bergnügen gemacht, sie bezeichnen wie Du empfindest und empfumben scin willst; lasse Dic bergleichen Bissonen nicht entryehen, und versaume ja nicht solche vorüberstreisende Aufregungen bei den drei Haaren zu erfassen, dann bleibt es in Deinet Gewalt, das Verschwundene in ideatischer Form wieder herbei zu zaubern. Auch für Deine Naturbegeisterungen in die Du mein Bild so anmuthig verstrickst, sei Dir Dank, solchen allerliebsten Schmeiches leien ist nicht zu wehren.

heute Morgen ist denn abermals Deine zweite Spisstel zu mir gelangt, die mir das schöne Wetter erseste. Ich habe sie mit Muße ducchlesen, und dabei den Zug der Wolfen studirt. Ich bekenne Dir gern, daß mir Deine reichen Blätter die größte Freude machen; Deinen launigen Freund, der mir schon rühmlichst bekannt ift, grüße in meinem Namen und danke ihm für den große muthigen Vergleich; obschon sich hierdurch mit ausgezeichneten Prarogativen besehnt bin, so werd ich diese doch nicht zum Nachtheil Deiner guten Grünnung miße

brauchen; liebe mich fo fort, ich will gem die Lahn und die Sann ihrer Wege schillen.

Der Mutter schreibe, und lasse Dir von ihr schreiben; liebet Ench unter einander, man gewinnt gar viel wenn man sich durch Liebe einer des andern bemächtigt; und wenn Du wieder schreibst, so könntest Du mir nebenber einen Gefallen ihun, wenn Du mir immer am Schluß ein offnes, unverholnes Bekenntniß des Datums machen nöchtest; äußer ntanchen Vortheilen die sich erst durch die Zeit Vewähren. Ist es duch noch besonders enfreulich gleich zu wissen, in wie kurger Zeit dies alles von herrzen zu Gefähl der Frische hat eine wohlthwende, raumverkürzende Wirkung, von welscher Wir beide ja auch Vortheil ziehen könnten.

(B)

## 2h Gucha

١

2m 18 Juli.

Warst Du schon auf dem Rochusberg? — er hat iff der Ferne was sehr anlockendes, wie soll ich es Dir beschreiben? — so, als wenn man ihn gern besüssen, streicheln möchte, so glatt und sammeartig. Wenn die Rapelle auf der Höhe von der Abendsonne beseuchtet ist, und man seht in die reichen grünen runden Thäler,

bie fid, wieder fo feft un einander fcbliefen, fo fcheint et fehnfüchtig an bas Ufer des Rheins gelagert mit feinem fanften Unichmiegen an die Begend, und mit ben geglätteten Rutchen die gange Ratur gur Luft etweiten zu wollen. Er ift mit der liebste Dlas im Rheine gau; er liegt eine Ctunde von unferer Wohnung; ich habe ihn fcon Morgens und Abends, im Rebel, Regen und Connenidein befudit. Die Rapelle ift erft feit ein paar Nabren gerftort, das halbe Dad ift berunter, nur Die Rippen eines Gdiffgewolbes fteben noch, in welches Weihen ein großes Reft gebunt haben, die mit ihren Jungen emig aus und einfliegen, ein wildes Gefchrei halten das fehr au die Baffergegend gemahnt. - Det Sauptaltar fieht noch gur Balfte, auf Demfelben ein hohes Rreug, an welthes unten der berungergeftürgte Chriftusleib festgebunden ift. 3ch fletterte an dem 211tar binauf; um den Trummern noch eine lette Chre anzuthun, wollte ich einen grafen Blumenftrauß, den ich unterwege gefammelt hatte, zwifchen eine Spalte Des Ropfes fleden; zu meinem größten Schreden fiel mir der Ropf por die Bufe, die Beihen und Spagen und alles mas da geniftet hatte, flog durch dus Bepola ter auf, und die ftille Ginfamfeit des Orts mar: Minuten lang goftort. Durch die Dffnungen der Thuren

Mauen die entfernteften Gebirge: auf der einen Geite ber Metonig, auf ber andern der gange hunderud bis Rreugnach vom Donnersberg begrengt; rudwärts kannft Du fo wiel Land übersehen als Du Luft haft. Wie ein breites Reiergewand zieht es der Rhein ichleppend binter fich ber, ben Du por der Ravelle mit allen grunen Inteln wie mit Smaragden gefdmudt liegen fiehft; ber Radesheimer Berg, der Scharlach und No. hannieberg, und wie all das edle Befels heißt wo der befte Wein madift, liegen von verschiedenen Geiten, und fangen die beißen Connenftrablen wie bligende Jumelen auf: man kann da alle Wirkung der Ratur in die Rraft des Weines deutlich erkennen, wie fich die Nebel ju Ballen malgen und fich an den Bergmanden berabe fenten, wie das Erdreich fie gierig fchluckt, und wie die brifen Binde beuber berftreifen. Es ift nichts ichoner, als wenn das Abendroth über einen folden benebelten Weinberg fallet; du ist's, als ob der Herr selbst die alte Schopfung wieder migefrifcht habe, ja als ob ber 2Beinberg vom eignen Geift benebelt fei. — Und wenn dann endlich die helle Racht heraufsteigt und allem Ruh giebt, - und mir auch, die vorher mohl die Urme ausfredte und nichts erreichen konnte; die an Did gedacht bat; - Demen Ramen wohl bundertmal auf den Lipe

pein hatte, ihne ihn auszufprechen, — mößes nicht Schmerzen in mir erregt werden, wenn ich es sinual wagte? — und keine Autwort? alles flill? — Ja Nattur! wer so innig mit ihr vertraut war, daß er an ihrer Geligkeit genug hatte! — aber ich nicht! — Lieber, liebet Freund, erlaub's doch, daß ich Dir jest beide Hande kusse; zieh sie nicht zurud, wie Du sonkt gethan haft.

Wo mar ich heut Nacht? — wenn fie's wußten. daß ich die gange Nacht nicht zu hause geschlafen babe und doch so sanft geruht habe! — Dir will ich's sen gen; Du bist weit entfernt, wenn Du auch schmalfte web hierher verhallt der Donner Deiner Worte,

Seftern Abend ging, ich noch allein auf dem Rochustiberg und fchrieb Dir bis hierher, bann traumte ich ein wenig, und wie ich mich wieder besann und glaubte die Conne wolle untergehen, da war's der aufgehende Mond; ich war überrascht, ich hatte mich gefürchtet, — die Sterne litten's nicht; diese hunderttausende und ich beisammen in dieser Nacht! — Ja wer bin ich, daß ich mich fürchten sollte, zähleich denn mit? — Hinunter traute ich wich nicht, ich hatte keinen Nachen gefunden zum Übersahren; die Nacht ist auch gar nicht lang jest, da legt ich mich auf die andere Geite und

fen, - dann und wann weckten nich eingeschlasfen, - dann und wann weckten nich irrende Lüftchen, dann dacht ich an Dich; so oft ich erwachte rief ich Dich zu mir, ich sagte immer im Herzen: Goethe sei bei mir, damit ich mich nicht fürchte; dann träumte ich daß ich länge den schilfigen Ufern des Rheins schiffe, und da wo et am tiefiten war, zwischen schwarzen Gelssspalten, da entsiel mir Dein Ring; ich sah ihn sinken, tiefer und tiefer, die auf den Grund! Ich wollte nach hülfe rufen, — da erwachte ich im Morgencoth, neu-begliedt, daß der Ring noch am Finger war. Ach Prophet! — deute mir diesen Traum; komm dem Schickal zwor; laß unserer Liebe nicht zu nahe geschehen, nach dieser schwen Racht wo ich zwischen Fuetht und Freude im Rath der Stewe Deiner Jukunst gedachte ). Ich

<sup>9)</sup> Als ich auf bem Cuphrat schiffte, Gterifte fich der galdne Ring Fingerab in Wossertlüfte, Den ich jüngst von Dir emi fing.

Allo traumt' ich Morgenröthe Blift' in's Auge curch ben Baum, Eng' Poete, fag' Prephete! Was bedeuter biefer Traum?

hatte sofon längst Schustust und diesen füßen Menthener; man hat es prich so feile beichlachen, und alles steht noch auf dem alten Flost. Neiner weiß wo ich war, und menn sie's auch missen, — lögenen sie ahnen warme? — Burt kunst Du her, dunch den stüssenden Wasd, von milber Dammerung unssossen, und mie Du ganz nahe warit, das knunten die miden Sinne nicht extragen, der Phymian duster, fo flack; — da schlief

> Dies zu deuten bin erhötig! Hab' ich Dir micht oft erzählt, Wer der Doge von Benedig Mit dem Merre fich bernspihlt ?

> Co ben Deinen Frogregliebern Hiel der Ring dem Guphent ju, Ich ju tanfend himmefoliebere, Safer Tannon, begerflenk in:

> Mat, ber ben ben Indeffenen Erreite bis Domarens bis, Um mit weien Enrusanen Bis an's nuthe Meer, be hecho,

M d bermah'ft Du Deinem & uffe,
Der Lepinfe, hiefem Safu,
hier foll bis jum lesten Anfe
Dit mein Geift gewidmet fein.
(Goothe's Berte, fuer Band. Enite 147 u. 146.)

ich ein, — es wat so schon, alles Blübe und Wohlgeruch, Und das weite grenzenlose heer ber Eterne, und
das flatternde Mondfilber, das von Forne zu Ferne auf
dem Fluß tanzte, die ungeheure Stille der Natur, inder man alles hört was sich regt; ach, hier fühle ich
meine Geols eingepflanzt in diese Nachtschauer; hier
keimen zukünftige Gedanken; diese kalten Thauperkendie Gras und Kräuter beschweren, von denen wächtl.
der Geist; er eilt, er will Dir blüben, Goethez er will
seine bunten Farben vor Dir ausbreiten; Liebe zu Dir
ist es, daß ich denken will, daß ich ringe nach noch
Unausgesprochenem, Du siehst mich an im Geist, und
Dein Blick zieht Gedanken aus mir; da muß ich oft
sagen was ich nicht verstehe, was ich nur sehe,

Der Geift hat auch Ginne; fo wie wie manches nur horen, ader nur schen, oder nur fühlen: so giebt's Godanken, die der Geist auch nur mit einem dieser Ginne wahrnimmt; oft seh ich nur was ich denke, oft fühle th's; und wenn ich's hore, da erschüttert mich's, Ich weiß nicht wie ich zu diesen Erfahrungen komme die sich uicht aus eigner Uberlegung erzeugen; — ich sehe mich um nach dem herrn dieser Geimme; — und dann meine ich, daß sich alles aus dem Feuer der Liebe erzeuge, Go ift Watene im Geist, wie fühlen es; die

Wangen glühen vom Denken, und Frostschauer überlaufen uns die die Begeistrung zu neuer Gluth anfachen. Ja, lieber Freund, heute Morgen da ich erwachte war mir's als hatte ich Großes erlebt, als hatten die Gelübde meines Herzens Flügel, und schwängen
sich über Berg und Thal in's reine, heitre, lichterfüllte
Blau. — Reinen Schwur, keine Bedingungen, alles nur
angemessne Bewegung, reines Streben nach dem himmlischen. Das ist mein Gelübde: Freiheit von allen Banden, und daß ich nur dem Geist glauben will der Echönes offenbart, der Geligkeit prophezeiht,

Der Nachtthau hatte mich gewaschen; der scharfe Morgenwind trodnete mich wieder; ich fühlte ein leises Frösteln, aber ich erwärmte mich beim herabsteigen von meinem lieben sammtnen Rochus; die Schmetterlinge flosgen schan um die Blumen; ich trieb sie alle vor mir her, und wo ich unterwegs einen sah, da jagte ich ihn zu weiner herde; unten hatte ich wohl an dreisig beissammen. — ich hätte sie gar zu gerne mit über den Abein getrieben, aber da haspelten sie alle aus einander.

Eben tammt eine Sadung frankfurter Bufle; -, Chriftian Colloffer bringe mir einen Brief von der Muster und Dir, ich foliefe um zu lefen.

Dein Rind.

Lieber Goethe! Du bift zufrieden mit mic, und freust Dich über alles was ich schreibe, und willft meine goldne halsnadel tragen; — ja thu es, und laffe sie ein Talisman sein für diese glückerfüllte Beit. Heute haben wir den 21.

## Min Goethe,

Taub.

Ich ichreibe Dir in der Ernstallnen Mitternacht; schwurze Bafaltgegend, in's Mondlicht eingetaucht! Die Stadt macht einen rechten Kapenbuckel mit ihren geduckten Häufern, und ganz bepelzt unt himmelsträubenden Felszacken und Burgtrümmern; und da gegenüber schauett's und fimmert's im Dunkel, thie wenn man der Rape das Fell preicht.

Ich lag ichm im Bett unter einer munderlichen Damastdede, die mit Wappen und verschlungenen Ramenszügen und verblichnen Rosen und Jasminranten ganz flarr gestidt ist; ich hatte mich aber deunter in das Dir bekannte Tell des Gibberbaren eingehüllt. Ich lag recht bequem und augenehm, und überlegte mir was der Christian Schlosser mir unterwegs hierher alles

verenfafelt hat; er fagt Du verflehft nichts von Mufit, und hörft nicht gern vom Tod reben. 3ch fragte mober er das miffe; - er meint, er habe fich Mube gegeben Dich über Menfit zu belehren; ce fei ihm nicht gelungen; - vom Tod aber habe er gar nicht angefangen, aus Aurcht Dir zu miffallen. Und wie ich eben in dem alleinigen, mit großen Bederbuichen vergierten Chebett darüber nachbente, bor ich draufen ein Liedden fingen in fremder Oprache; fo viel Gefang fo niel Paufe! - ich fpringe im Gilberbar on's Tenfter, und gude binaus, - da fist mein fpanifcher Cdiffe. mann in der frischen Mondnacht und fingt. Ich ertannte ibn gleich an der goldnen Quafte auf feiner Muse; ich fante: auten Abend Berr Rapitain, ich duchte 3hr mart fchen vor acht Tagen ben Rhein binab in's Meer gefchwonmen. Er ertannte mich gleich und mointe, er habe drauf gewartet, ob ich nicht mit wolle. Ich ließ mir das Lied noch einmal fingen; es Klang fehr feierlich. - in den Paufen borte man ben Biederhall an der fleinen icharffantigen Dfalz, Die in mitten umbrangender ichmarger Friegruppen , mit ihren elfenbeinernen Beften und filbernen Binnen gang in's Mondlicht eingeschmolzen mar. --

Lieber Grethe, ich weiß nicht was Dir der Schlof-

fer über Mufit bemonftrirt hat mit feinet vervelaten Stimme, - aber batteft Da beute Racht mit mir bem fremden Schiffer zugehört; wie da die Tone unter fich einen feierlichen Reigen tangten; wie fie binuber wallten an die Ufer, die Felfen anhauchten und der leife Biederhalt in tiefer Nacht fo fuß geweckt, traumerifc nachtonte; der Gdiffer, wie er aus verfdmachteter Daufe wehmuthig auffeufgt, in boben Tonen flagt, und aufe geregt in Bergweiflung, ballend ruft nach Unerreichbas rem. und bann mit erneuter Leidenschaft ber Erinnerung feinen Befang weiht, in Verlenreihen weicher Zone den gangen Schat feines Bludes hinrollt; - D und 26 ! haucht, - laufcht, - fdmetteind ruft; - wiebei laufcht - und ohne Untwort endlich bie Berde fam. melt, in Bergeffenheit die fleinen Bammer gabit: eines zwei, brei, und weugieht vom verächten Strand feines Lebens, der arme Schafer. - Ady wunderbare Bermitt. fung des Unaussprechlichen mas die Bruft bedraugt; ach Musik! --

Ja hattelt Du's mit angehört, mit eingestimmt hatt test Du in die Geschicke; mitgeseufzt, — nütgeweint, — und Begeistrung hatte Dich durchzückt, und mich lieber Goethe, — die ich auch dabei war, — tief bewegt, — unich hatte der Trost in Deinen Amnen creikt,

Mit, sagte der Schiffer gute Nacht, ich sprang in in mein großes Bett unter die damastene Decke, sie knarrte mit so vor den Ohren; — ich konnte nicht solafen, — ich wollte still liegen; — da hörte ich in den gewundernen Säulen der Bettstelle die Lodtenwärunden pielen; eins nach dem andern legte los, wie geschäftige Gesellen in einer Wassenschmiede. —

Ich muß mich schamen vor Dir; - ich fürchte mich zuweilen, wenn ich fo allein bin in der Racht und in's Dunkel febe; es ift nichts, aber ich kann mich nicht dagegen mehren; dann modit ich nicht allein fein, und blos darum dente ich mandmal ich muffe beirathen, damit ich einen Befchuter habe gegen diefe verwirrte angftvolle Befpenfterwelt. Ich Goethe! - nimmft Du mir das übel? - Ja wenn der Tag anbeicht, dann bin ich felbst gang ungufrieden über folche alberne Bergagtbeit. - Ich tann in der Racht geben im Freien und im Bald, wo jeder Bufch, jeder Aft ein ander Geficht ichneidet; mein munderlicher der Befahr trogender Muth. wille bezwingt die Ungft. - Draugen ift es auch mas cang andres, - da find fie nicht fo gubringlich; man fühle das Leben der Ratur als ewiges gottliches Bire fen, das alles und einem felbft durchfteoint; - met tann fich da fürchten? - Borgeftern auf dem Rochus

in tiefer Macht allein, da hörte ich den Wind ganz von weitem herankommen; — er nahm zu in rascher Eile se naher et kam, und dann grade zu meinen Juken senkte er die Flägel sanft, ohne nur den Mantel zu bertähren, kaum daß er mich anhauchte, mußte ich da nicht glauben, er sei bloß gesender um mich zu grüßen? — Du weißt es doch Goethe, Ecufzer sind Boten; Du sägest allein am offnen Fenster, am späten Abend, und dächtist, und fühltest die leste Begeisterung für die leste Geliebte in Deinem Blut wallen; — dann unwillkührlich flößt Die den Seufzer ant, — der macht sich augenbicklich auf den Weg und jagt, — Du kannst sich nicht zurückrufen.

Frende Seufzer nennt man, die aus unruhiger Bruft aus verwirrtem Denken und Wünschen ernspringen; aber ein solcher Seufzer aus machtiger Bruft, wo die Gedanken in schoner Wendung sich derschränkend; auf hohen Rothurnen die Thaugebadeten Füße in heisligem Lakte bewegen, von schwebender Muse geleiner? — ein solcher Seufzer, der Deinen Liedern die Bruft entriegelt, — der schwingt sich als Herold vor ihnen her, und meine Seufzer, lieder Freund! — zu taufenden umdrängen sie ihn.

Seute Nacht nun hab ich mich graufam gefürchtet,

ich fab nach bem Tenfter wo es hell war, - ich mar fo gern dort gewesen! ich war auf mein fatales Erblager aus dem vorigen Jahrhundert, in dem Ritter und Dralaten ichon magen ihren Beift ausgehaucht baben, und ein Dugend kleiner Meifter vom Bammer, alle emfig, pochten und picten, fest gebannt. Ich wie fehnt ich mich nach der tublen Nachtluft. - Rann man lo narrifch fein. - Dloslich batte ich's übermunden, ich ftand mitten in ber Stube. Auf den Sugen, ba bin ich gleich ein Beld, es foll mir einer nah kommen, ach wie pochten mir Berg und Schlafe, die vierzehn Rothhelfer die ich aus alter Gewohnheit vom Alofter ber noch berbeirief, find auch feine Gefellichaft gum Lachen, ba der eine feinen eignen Ropf, der anbre fein Eingeweide im Mem trant, und fo meiter. 3d entlieft fie alle zum Kenfter binaus. Und Du magifcher Gviegel, in dem alles fo zauberifch wieder icheint, mas ich erlebe, was war's denn, was mich befeligte? — Nichts! - Diefes Bewußtsem, Friede athmen, - fo ftand ich am Kenfter und erwartete den anbrechenden Lag. -

Bettime.

Uber Mufit laffe ich Dich nicht los. Du follft mir betennen ob Du mich liebft, Du follft fagen daß Du Dich von ihr durchdrungen fühlft. Der Gchloffer hat Beneralbag ftudiert um ihn Dir beigubringen, und Du haft Dich gewehrt, wie er fagt, gegen die Eleine Gept, und haft gefagt : bleibt mir mit Gurer Gept vom Leibe, wenn 3hr fie nicht in Reih und Glied konnt aufstellen, wenn fie nicht einklingt in die fo bundig abgefchloffnen Befete der Sarmonie, wenn fie nicht ihren finnlich natürlichen Ursprung hat fo gut wie die am Dern Tone, - und Du haft den verdusten Milfiongir gu Deinem heidnischen Tempel binausgejagt und bleibit einftweilen bei Deiner Endischen Tonart die feine Gept hat. - Mer Du mußt ein Chrift werden, Beide! - Die Cept flingt freilich nicht ein, und ohne finnliche Bafis; fie ift der gottliche Rubrer, Bermittler der finnlichen Ratur mit der himmlischen; fie ift überfinnlich, fie führt in die Beifterwelt, fie bat Kleifch und Bein angenommen, um ben Beift vom Fleisch zu befreien, fie ift zum Ton geworben um den Tonen den Beift zu geben, und wenn fie nicht mar, fo murden alle Tone in der Borholle figen bleiben. Bilde Dir nur nicht ein daß die Brundaccorde mas Befdeuteres maren als die Ergoa.

ter por der Erlofung, vor der himmelfahrt. Er tam und führte fie mit fich gen himmel, und jest mo fie erlöft find konnen fie felber erlofen, - fie konnen die harrende Gehnsucht befriedigen. Go ift es mit den Chriften, fo ift es mit den Lonen: ein jeder Chrift fühlt den Erlofer in fich, ein jeder Ton tann fich felbft gum Bermittler, gur Gept erhöhen, und da das emige Bert der Erlösung aus dem Sinnlichen in's himmlische vollbringen, und nur durch Chriftum gehen wir in das Reich des Geiftes ein, und nur durch die Gept wird das erstarrte Reich der Tone erlöft und wird Musik, emig bewegter Beift, was eigentlich der himmel ift; fo wie fie fich berühren, erzeugen fich neue Beifter, neue Begriffe; ihr Zang, ihre Stellungen werden gottliche Of. fenbarungen; Musit ift das Medium des Geiftes modurch das Sinnliche geiftig wird - und wie die Erlofung über alle fich verbreitet, die von dem lebendigen Beift der Gottheit ergriffen, nach ewigem Leben fich feb. nen: fo leitet die Gept durch ihre Auflosung alle Tone die ju ihr um Erlösung bitten, auf taufend verichiednen Wegen zu ihrem Urfprung, gum gottlis chen Beift. Und wir arme Menfchen follten uns genugen laffen, daß wir fühlen: unfer ganzes Dafein ift ein Bubereiten Geligkeit zu fassen, und follten nicht

marten auf einen wohlgepolfterten aufgeputten Sim mel, wie deine Mutter, die da glaubt, daß dort alles mas uns auf Erden Freude gemacht hat, in erhöhtem Blang fich wieder finde; ja fogar behauptet, ihr verblichnes Bochgeitfleid von blaggruner Geide mit Gold: und Gilberblattern durchwirkt und icharlachrothem Cammtübermurf werde dort ihr himmlisches Bewand fein, und der jumelene Strauf, den ein graufamer Dieb ihr ent. wendet, fauge ichon jest einstweilen das Licht der Sterne ein, um auf ihrem Saupt als Diadem unter den himm. lifchen Rronen ju glangen. Gie fagt: fur mas mar dies Geficht das meinige, und warum fprache der Beift aus meinen Mugen diefen oder jenen an, wenn er nicht vom Simmel mar und die Unwartichaft auf ihn hatte? Alles mas todt ift macht feinen Gindruck; mas aber Eindruck macht, bas ift ewig lebendig. Wenn ich ibr etwas ergable, erfinde, fo meint fie, das find alles Dinge, die im himmel aufgestellt werden. Oft ergable ich ihr von Runftwerten meiner Ginbildung. Gie fagt: das find Tapeten der Phantafie, mit denen die Bande der himmlischen Wohnungen verziert find. Lett mar fie im Concert und freute fich febr über ein Bioloncell; da nahm ich die Belegenheit mahr und fagte: Geb Gie ` acht, Frau Rath, daß ihr die Engel nicht fo lang mit

dem Fidelbogen um den Kopf schlagen, bis Sie eine sieht, der Himmel ist Musik. Sie war ganz frappirt, und nach langer Pause sagte sie: Mädchen, Du kannsk Recht haben.

2m 25.

Das mache ich denn Goethe, meine halben Rachte perschreib ich an Dich; gestern fruh im Nachen da schlief ich, wir fuhren bis St. Goar und traumte über Mufit, und was ich Dir geftern Ubend halb ermudet und halb befessen niedergeschrieben habe, ift faum eine Spur bon dem was fich in mir aussprach, aber Wahrheit liegt drinnen; es ift eben ein großer Unterschied gwischen dem, was einem ichlafend der Beift eingiebt, und dem mas man wachend davon behaupten fann. Ich fage Dir, ich hoffe in Butunft mehr bei Ginnen zu fein, wenn ich Dir ichreibe; ich werde mich magigen und alle fleine Buge fammeln, unbefummert ob fie aus einer Unichau. ung hervorgeben, ob fie ein Guftem begrunden. 3ch mochte felbft gerne miffen mas Mufit ift, ich fuche fie wie der Menich die emige Weisheit fucht. Glaube nicht, daß, mas ich geschrieben habe, nicht mein mahrer Ernft fei, ich glaube dran, grad weil ich's gedacht habe, ob.

icon es der himmlischen Genialität entbehrt, und man ordentlich erkennt, wie ich froh war mich vor meinem gurnenden Damon, daß ich ihn fo fchlecht verftand, binter den goldnen Reifrock Deiner Mutter verbergen gu Bonnen. - Adieu! geftern Abend ging ich noch fpat in der ichonen blubenden Lindenallee im Mondichein am Ufer des Rheins, da borte ich's klappen und fanft fingen. Da fag vor ihrer Sutte unter dem blubenden Lindenbaum die Mutter von Zwillingen, eins hatte fie an der Bruft, und das andre wiegte ihr Bug im Latt während fie ihr Lied fang; alfo im Reim, wo faum die erfte Lebensspur fich regt, da ift Mufit icon die Pflegerin des Beiftes, es summt in's Ohr und dann ichlaft das Rind, die Tone find die Gefellen feiner Traume, fie find feine Mitwelt; es hat ja nichts - das Rind, ob es die Mutter auch wiege, es ift allein im Geist; aber die Tone dringen in es ein und fesseln es an sich, wie die Erde das Leben der Pflange an fich feffelt, und wenn Musit das Leben nicht hielt so wurde es erkalten, und fo brutet Mufit fort, von ba an mo der Beift fich regt bis er reif, fluck und jungeduldig hinausstrebt nach jenfeits, und da werden wir's wohl auch erfahren, daß Musik die Muttermarme war um den Geist unter der Erdenhülle auszubrüten. Итен.

Dies beimliche Ergogen an Deiner Bruft zu fcblas fen : - denn dies Schreiben an Dich nach durchtaufner Tagsgeschichte ist ein wahres Traumen an Deinem Bergen von Deinen Armen umichlungen, ich freu mich immer wenn wir in die Berberge einziehen und es beifft: wir wollen fruh zu Bett. denn wir muffen auch fruh wieder heraus, der Frang jagt mich immer zuerft in's Bett, und ich bin auch fo mude daß ich's taum ermarten tann; ich werfe in Saft die Rleider ab, und finte vor Mudigteit in einen tiefen Brunnen, da umfangt mich das Waldrevier durch das wir am Lag geschritten waren, das Licht der Traume blift durch die duntlen Bolbungen des Schlafe. - Traume find Schaume, fagt man, ich hab eine andre Bemerkung gemacht, ob die mahr ift? - allemal die Begend, die Umgebung in der ich mich im Traum fühle, die deutet auf die Stimmung, auf das Daffive meines Gemuths. So traum ich mich jest immer in Berborgenes, Beimlie ches; es sind Höhlen von weichem Moos bei kuhlen Baffern, verschrankt von blubenden 3meigen; es find dunkle Baldichluchten wo uns gewiß tein Menich findet und sucht. Da wart ich auf Dich im Traum, ich harre und febe mich um nach Dir; ich gehe auf engen.

vermachfenen Wegen bin und ber und eile gurud, weil ich glaub jest bift Du da; dann bricht ploglich der Wille durch, ich ringe in mir Dich zu haben, und bas ift mein Erwachen. Dann farbt fich's ichon im Often. ich rude mir den Tifch an's Fenfter, die Dammerung verschleiert noch die erften Beilen; bis ich aber das Blatt zu Ende gefchrieben habe icheint icon die Conne. Uch mas ichreib ich Dir denn? - Ich hab felbft fein Urtheil drüber, aber ich bin allemal neugierig was fommen wird. Lag andre ihre Schickfale bereichern durch icone Wallfahrten in's gelobte Land, lag fie ihr Nournal fcbreiben von gelehrten und andern Dingen, wenn fie Dir auch einen Elephantenfuß oder eine verfteinerte Schned mitbringen, - darüber will ich icon Berr merben, wenn fie fich nur nicht in ihren Traumen in Dich verfenten wie ich. Lag mir die stille Nacht, nimm feine Gorgen mit zu Bett, ruh aus in dem ichonen Frieden den ich Dir bereite, ich bin ja auch fo gludlich in Dir! Es ift freilich icon wie Du fagft, fich in dem Labyrinth geistiger Schage mit dem Freund zu ergeben; aber darf ich nicht bitten fur das Rind das ftumm vor Liebe ift? Denn eigentlich ift diefes gefchriebene Beplauder nur eine Nothhülfe - die tieffte Liebe in mir ift ftumm: es ift, wie ein Mudden fummt um deine Ohren im Schlaf,

und wenn Du nicht wach werden willft, und meiner bewußt fein, dann wird Dich's ftechen. - Gag! ift . dies Leidenfchaft, mas ich Dir hier vorbete? - D fag's doch; - wenn's mahr mare, wenn ich geboren mar in Leis denschaft zu verflammen, wenn ich die hohe Ceder war auf dem die Welt überragenden Libanon, angezündet jum Opfer Deinem Benius, und verduften konnte in Bohlgeruchen, daß jeder Deinen Beift einfoge durch mich; wenn's fo mar mein Freund, daß Leidenichaft den Beift des Beliebten entbindet, wie das Feuer den Duft! - und fo ift es auch! Dein Beift wohnt in mir, und entzundet mich, und ich verzehre mich in Flammen, und verdufte, und mas die aussprühenden Kunken erreichen, das verbrennt mit; - fo knadert und fladert jest die Mufit in mir, - die muß auch herhalten zum luftigen Opferfeuer; fie will nur nicht recht gunden, und fest viel Rauch. Ich gedente hier Deiner und Schiller's; die Welt fieht Euch an wie zwei Bruder auf einem Thron, er hat fo viel Unbanger wie Du; - fie mif fen's nicht, daß fie durch den einen vom andern berührt merden; ich aber bin deffen gewiß. - 3ch war auch einmal ungerecht gegen Schiller, und glaubte, weil ich Dich liebe, ich durfe feiner nicht achten; aber nachdem ich Dich gesehen hatte, und nach dem feine

Afche als lettes Beiligthum feinen Freunden als Bermachtniß hinterblieb, da bin ich in mich gegangen; ich fühlte mohl, das Beichrei der Raben über diefem beiligen Leichnam fei gleich dem ungerechten Urtheil. Beißt Du was Du mir gesagt haft, wie wir uns gum erstenmal faben? - Ich will Dir's bier gum Denkftein binfeten Deines innerften Gemiffens , Du fagteft : "3ch dente jest an Schiller," indem fah'st Du mich an und feufateft tief, da sprach ich drein und wollte Dir fagen wie ich ihm nicht anbinge, Du fagteft abermale: "ich wollte, er mar' jest bier. - Gie murben anders fuhlen, tein Menfc tonnte feiner Gute widerfteben, wenn man ihn nicht so reich achtet und so ergiebig, so war's, weilfein Beift einftromte in alles Leben feiner Beit, und weil jeder durch ihn genahrt und gepflegt war, und feine Mangel ergangt. Go war er Andern, fo war er mir des meiften, und fein Berluft wird fich nicht erfegen." Damals fcrieb ich deine Worte auf, nicht um fie als merkwurdiges Urtheil von Dir andern mitzutheilen; nein, sondern weil ich mich beschämt fühlte. Diese Worte haben mir wohlgethan, fie haben mich belehrt, und oft wenn ich im Begriff mar über einen den Stab zu brechen, fo fiel mir's ein, wie Du damals in Deiner milden Berechtigkeit den Stab über meinen Aberwiß gebrochen.

Ich mußte in aufgeregter Eifersucht doch anerkennen, ich sei nichts. "Man berührt nichts umsonst," sagtest Du, "diese langjährige Berbindung, dieser ernste tiese Berbehr, der ist ein Theil meiner selbst geworden; und wenn ich jest in's Theater komme und seh nach seinem Plas, und muß es glauben daß er in dieser Welt nicht mehr da ist, daß diese Augen mich nicht mehr suchen, dann verdrießt mich das Leben, und ich möchte auch lieber nicht mehr da sein."

Lieber Goethe, Du haft mich sehr hoch gestellt, daß Du damals so köstliche Gefühle und Gesinnungen vor mir aussprachst. Es war zum erstenmal, daß jemand sein innerstes Herz vor mir aussprach, und Du warst es! — ja Du nahmst keinen Anstoß, und ergabst Dich diesen Nachwehen in meiner Gegenwart; und freilich hat Schiller auf mich gewirkt, denn er hat Dich zärtelich und weich gestimmt, daß Du lange an mir gelehnt bliebst, und mich endlich fest an Dich drücktest!

Ich bin mude; ich habe geschrieben von halb drei bis jest gegen fünf Uhr; heute wird's gar nicht hell werden — es hängen dicke Regenwolken am Himmel; da werden wir wohl warten bis Mittag eh wir weiter sahren. Du solltest nur das Getümmel von Nebel sehen auf dem Rhein, und was an den einzelnen Felszacken hängt!

Wenn wir hier bleiben, dann ichreib ich Dir mehr heute Rachmittag, denn ich wollte Dir von Musik fagen, von Schiller und Dir, wie Ihr mit der zusammenhangt — das bohrt mir schon lange im Ropf.

3d bin mude, lieber Goethe, ich muß ichlafen.

Um Abend,

Ich bin fehr mude, lieber Freund, und murde Die nicht ichreiben, aber ich feb daß diefe Blatter auf diefer wunderlichen Rreuge und Querreife fich gu etwas Bangem bilden, und da will ich doch nicht verfaumen, wenn auch nur in wenig Beilen, das Bild des Tages fest zu halten: fauter Sturm und Wetter, abmechfelnd ein einzelner Sonnenblick. Wir waren bis Mittag in St. Goarshaufen geblieben, und haben den Rheinfels erstiegen; meine Sande find von Dornen gerist und meine Kniee gittern noch von der Unftrengung, denn ich mar boran und mablte den furzesten und fteilften Weg. hier oben fieht es fo feierlich und dufter aus: eine Reihe nackter Felfen ichieben fich gedrangt hinter einander hervor, mit Weingarten, Waldern und alten Burgtrummern gefront; und fo treten fie fed in's Blugbett dem Lauf des Rheins entgegen, der aus dem tiefen ftillen Gee um den verzauberten Lucelei sich herums schwingt, über Felsschichten hinrauschend, schäumt, bullert, schwillt, gegen den Riff anschießt und den überbrausenden Zorn der schäumenden Fluth wie ein echter
Zecher in sich hineintrinkt.

Da oben sah ich bequem unter der schüssenden Mauer des Rheinfels die Nachkommenden mit rothen und grünen Parapluies mühsam den schlüpfrigen Pfad hinausklettern, und da eben der Sonne lester Hoffnungssstrahl verschwand, und ein tüchtiger Guß dem Gebet um schön Wetter ein End machte, kehrte die Naturliedbende Gesellschaft beinah am Ziel verzagt wieder um und ich blieb allein unter den gekrönten Häuptern. Wie beschreib ich Dir diese erlebte Stunde mit kurzem Wort treffend; kaum konnte ich Athem holen, — so streng und gewaltig. Uch ich bin glücklich! die ganze Welt ist schön, und ich erleb alles für Dich.

Ich fah ftill und einsam in die tobende Gluth, die Riefengesichter der Felsen schüchterten mich ein; ich getraute kaum den Blick zu heben; — manche machen's zu arg wie sie sich überhängen, und mit dem duftern Gesträuch das sich aus geborstener Wand hervordrängt; die nachten Wurzeln, kaum vom Stein gehalten, die hängenden Zweige schwankend im reißenden Strom; —

es murbe fo finfter, - ich glaubte heute tonne nicht mehr Tag werden. Eben überlegte ich, ob mich die Bolfe heute Nacht freffen murden, - da trat die Gonne hervor, und umgog mit Bolten tampfend die Soben mit einem Feuerring. Die Balberonen flammten, die Sohlen und Schluchten hauchten ein ichauerliches Dunfelblau aus über den Bluß hin; da fpielen mannigfaltige Wiederscheine auf den verfteinerten Gaugrafen, und eine Schattenwelt umtangt fie in flüchtigem Wechsel auf der bewegten Bluth; alles mankte, - ich mußte die Mu-Ich rif den Epheu bon der Mauer gen abwenden. berab und machte Rranze und schwang fie mit meinem Satenftod mit dem ich binaufgetlettert mar, weit in die Fluth. Ach, ich fah sie kaum, - weg waren sie! Gute Nacht! -



Goethe, guten Morgen! ich war fruh um vier Uhr bei den Salmenfischern und habe helfen lauern, denn sie meinen auch: "im Truben ist gut fischen," aber es half nichts, es wurde keiner gefangen. Ginen Karpfen hab ich losgekauft und Gott und Dir zu Ehren wieder in die Fluth entlassen.

Das Wetter will sich nicht aufklären; eben schiffen wir über, um auf dem linken Ufer zu Wagen wieder nach Hause zu fahren, ich hätte gar zu gern noch ein paar Tage hier herumgekreuzt.

## Un Bettine.

3. August 1808.

Ich muß ganz darauf verzichten Dir zu antworten, liebe Bettine; Du läßt ein ganzes Bilderbuch herre licher, allerliebster Borstellungen zierlich durch die Finsger laufen; man erkennt im Flug die Schäse, und man meiß, was man hat, noch eh man sich des Inhalts bemächtigen kann. Die besten Stunden benüße ich dazu, um näher mit ihnen vertraut zu werden, und ermuthige

mich, die elektrischen Schläge deiner Begeistrungen auszuhalten. In diesem Augenblick hab ich kaum die erste Halfte Deines Briefs gelesen, und bin zu bewegt, um fortzufahren. Habe einstweilen Dank für alles; verkunde ungestört und unbekammert Deine Evangelien und Glaubensartikel von den Höhen des Rheins, und laß Deine Psalmen herabströmen zu mir und den Fischen; wundre Dich aber nicht, daß ich, wie diese verstumme. Um eines bitte ich Dich: höre nicht auf, mir gern zu schreiben; ich werde nie aushören Dich mit Lust zu lesen.

Das Dir Schloffer über mich mitgetheilt hat, verleitet Dich ju fehr intereffanten Ercurfionen aus dem Naturleben in das Gebiet der Runft. Dag Mufit mir ein noch rathfelhafter Gegenstand ichwieriger Unterfudung ift, laugne ich nicht; ob ich mir den harten Musspruch des Missionairs, wie Du ihn nennst, muß gefallen laffen, das wird fich erft dann erweifen weim die Liebe gu ihr, die jest mich zu mahrhaft abstraften Gtudien bewegt, nicht mehr beharrt. Du haft wwar flammende Badeln und Feuerbeden ausgestellt in det · Kinsterniß, aber bis jest blenden fie mehr als fie erleuchten, erwarte ich doch von ber gangen Illumination eine, herrlichen Zotaleffett, fo bleibe nur dabei und fprube nach allen Geiten bin,

Da ich nun heute bis zum Amen deiner reichen inhaltsvollen Blätter gekommen bin, so möchte ich Dir schließlich nur mit einem Wort den Genuß ausdrücken, der mir daraus erwächst und Dich bitten, daß Du mir ja das Thema über Musik nicht fallen läßt, sondern vielmehr nach allen Seiten hin und auf alle Weise variirst. Und so sage ich Dir ein herzliches Lebenohl; bleibe mir gut, bis gunstige Sterne uns zu einander führen.

ሜ.

## Un Goethe.

## Rodusberg.

Funf Lage maren wir unterwegs, und feitdem hat es unaufhörlich geregnet. Das ganze haus voll Gafte, tein Edden wo man fich der Einfamteit hatte freuen tonnen um Dir zu schreiben.

Co lang ich Dir noch zu fagen habe, fo lang glaub ich auch fest, daß Dein Geist auf mich gerichtet ist, wie auf so manche Rathsel der Natur; wie ich denn glaube daß jeder Mensch ein solches Rathsel ist, und daß es die Aufgabe der Liebe ist zwischen Freunden, das Rathsel aufzulösen; so daß ein jeder seine tiesere Natur durch und in dem Freund kennen lerne. Ja

Liebster, das macht mich gludlich, daß sich allmahlig mein Leben durch Dich entwickelt, drum möcht ich auch nicht falsch sein, lieber möcht ich's dulden, daß alle Fehler und Schwächen von Dir gewußt wären als Dir einen falschen Begriff von mir geben; weil dann Deine Liebe nicht mit mir beschäftigt sein würde, sondern mit einem Wahnbild, was ich Dir statt meiner untergeschoben hätte. — Darum mahnt mich auch oft ein Gefühl, daß ich dies oder jenes Dir zu lieb meiden soll, weil ich es doch vor Dir läugnen würde.

Lieber Goethe, ich muß Dir die tiefsten Sachen sagen; sie kommen eigentlich allen Menschen zu, aber nur Du hörst mich an und glaubst an mich, und giebst mir in der Stille recht. — Ich habe oft darüber nachgesdacht, daß der Geist nicht kann was er will, daß eine geheime Sehnsucht in ihm verborgen liegt, und daß er die nicht befriedigen kann; zum Beispiel, daß ich eine große Sehnsucht habe bei Dir zu sein, und daß ich doch nicht, wenn ich auch noch sofehr an Dich denke, Dir dies fühlbar machen kann; ich glaube es kommt daher, weil der Geist wirklich nicht im Reich der Wahrheit lebt, und er also sein eigentliches Leben noch nicht wahr machen kann, bis er ganz aus der Lüge heraus in das Reich der Offenbarung übergegangen ist; denn die Wahr-

heit ift ja uur Offenbarung, und dann wied fich ein Beift auch bem andern gu offenbaren vermogen. 3ch mochte Dir noch anderes fagen, aber es ift fdmeta mich befallt Unruh, und ich weiß nicht wohin ich mich wene den foll; ja, im erften Augenblick aft alles wich, aber will ich's mit bem Bort anfallen, da ift alles perfdwanden. fo wie im Marchen, wo man einen follbaren Edias findet, in dem man alle Kleinode deutlich erkennt, will man ihm berühren fon verfinkt ern und das beweiß mir audi; daß der Geift bier auf Erden das Gibbye nur traumt und noch nicht feiner. Meifter, ift, denn fonft Comnite er fliegen, fo gut wie er dente daß er fliegen modree. Ach wir find fo weit von einandent melde Thur ich auch offne und fohe die Menfelen beifommen. Du bift nicht unter ihnen : - ich weiß es is, noch ch ich offne and boch muß ich mich erft überzengen und empfinde die Schmenzen eines Getaufchten ; -- follte ich Dir nun auch nuch meine Geele verbergen? - ober das mas idy zu fagen baber einfellen in Gemand, meil ich mich : fchame. ber- vorzoglen Ahnungen? -- fell, ich nicht das Buttauen in Dich haben, dag Du das Leben liebit, wenn es, auch noch unbehülflich der Pflege bedarf, fris es feinen Beift witthallen fann? - Ich habe mir aringe Deiche gegeben mich jau-fammela und mich

laugnet, oder nicht abnt - es ift doch mabr. - Er faft er eine Melodie, fo abnet er fcon ihre Bolltome menheit, und das Berg unterwieft fich einer ftrengen Drufung, es lagt fich alles gefallen, um bem Gottlichen naber zu tommen; je bober es fteigt, je feliger; und daß ift bas Berdienft des Meifters, daß er fich gefallen laffe, daß die Geifter auf ton eindringen, ibm nehmen, fein Banges vernichten, daß er ihnen gehorcht bas Bobere. gu fuchen unter emigen Schmerzen ber Begeiftrung. 200 ich das alles, und einzig was ich gehore habe, war Mufit. Bie ich aus dem Rtofter tam nach Offenbach, ba lag ich im Garten auf dem Rafen und horte Galleri und Winter, Mozart und Cherubini, Bandn und Beethoven. Das alles umichwarmte mich; ich Begriff's weber mit den Ohren noch mit dem Berftand, aber ich fühlte es doch, wahrend ich alles andre im Leken nicht fühlte; das heift, der innere, hohere Menfc fühlt es; und icon damais fragte ich mich: wer ift bas, der ba gefveift und getrantt wird durch Mufit, und was ift das, mas da madft und fich nabrt, pflege und felbfie thatig wird burd fie? - benn ich fublte eine Bewegung zum Banbelt; ich mußte aber nicht was ich ergreifen follte. Die Dachte ich, ich muffe mit fliegender Sahne vorangieffen ben Boltern; ich wurde fie auf Bo-

04

ben führen über ben Beind, und dann müßten fie auf mein Gebeiß auf meinen Bint hinunterbraufen in's Thal, und flegend fich verbreiten. Da fah ich die rothen und weißen Sahnlein fliegen, und den Dulverdampf in den sonneblepdenden Gefilden; da fah ich fie heransprene gen im Galopp - die Siegesboten, mich umringen und mir gujauchgen; da fab und fühlte ich wie der Beift in der Begeistenng sich loft und zum himmel auffdwingt; die Belden, an den Bunden verblutend, jerfchmettert, felig aufschreiend im Lod, ja und ich felbit hab es mit erlebt, - denn ich fühlte mich auch vermundet, und fühlte wie der Beift Abichied nahm, gern noch verweilt hatte unter den Palmen der Giegesgöttin, und doch, da fie ihn enthob, auch gern fich mit ihr aufschwang. Ja fo hab ich's erlebt und anderes noch! wo ich mich einfam fühlte, in tiefe wilde Schluchten fah, nicht tief - untief; unendliche Berge über mir, ahnend die Gegenwart der Beifter. Ja, ich nahm mich zusammen und fagte; kommt nur ihr Geifter, kommt nur heran; weil ihr gottlich feid und bober als ich, so will ich mich nicht wehren. Da hörte ich aus dem unfäglichen Gebraus der Stimmen die Beifter fich losteifen; - fie wichen von einander - ich fab fie aus der Kerne in glangendem Kluge mir naben; burch

Deishelt, und fie neigten sich in den Felfenfaat heenb und stromten Licht über die schwarzen Abgrunde, daß alles fichtbat war. Da sprangen die Wellen in Blumen in die Hohe und umtatizten sie, und ihr Nahen, ihr ganzes Sprechen war ein Eindringen ihrer Scholibelt auf mich, daß meine Augen sie kaum fasten wit allem Beistand bes Geiftes — und das war ihre ganze Wirkung auf mich.

O Goethe! ich konnte Dir noch viele Gesichte mietheilen; ja ich glaub's, daß Orpheus sich umringe fah von den wilden Thieren, die in süßer Wehmuch aufftöhnten mit den Seufzern feines Gesangs; ich glaub's, daß die Baume und Belfen sich nahten, und neue Gruppen und Wälder bildeten, denn auch ich hab's erlebt; ich sah Saulen emporsteigen und wunderbates Geball tragen, auf dem sich sichen Jünglinge wiegten; ich sah Hallen in denen erhabene Getterbilder aufgestellt warren; wunderbare Gebaude, deren Glanz den Blick des stolzen Auges brachen; deren Galerien Lempel waren, in denen Priesterinnen mit goldnen Opfergerathen wandelten und die Saulen mit Blumen schmückten, und deren Zinnen von Ablern und Schwahen uinkreist waren; ich sah diese ungeheuren Architekturen mit der Nacht

fich mermantens die elvenbeinernen Thurme, mit ihren diet mantuen Laguren im Abendroch fdmelgen, und über die Greene hinaustagen, die in falten Blau der Racht wie gefammelte Beure Dabin fogen, und tangend int Datt ber Mufit, -und um die Geifter fich ifdiwingend, Rreife bildeten. Da horte ich in den fernen Bal dern das Geuften der Thiere um Erlöfung; und was fcwarmte alles moch vor meinem Blick, und in meinem Wahn. - Was glantte ich thun gu muffen und zu konnen; welche Gelübde hab ich den Geiftern ausmefprochen; alles, mas fie verlangten, hab ich auf ewig und ewig gelobt. Ach Grethe, das alles . bab ich erlebt in dem grunen gologeblumten Gras. Da lan ich in der Spielftunde und hatte die feine Leine wand über mich gebreitet die man da bleichte, ich borte oder fühlte mid vielmehrgetragen und umbrauft von diefen ungussprechlichen Comphonicen die feiner deuten fann; da kamen fie und begoffen die Leinwand; und ich blieb liegen und fühlte die Gluth behaglich abgefühlt. Du mirft gemif auch Uhnliches erlebt haben; diefe Kieber: reize, in's Baradies der Phantasie aufzusteigen, haben Dich auf irgend eine Weise durchdrungen; fie durchglufien die Natur, die wieder erfaltet - etwas anders geworden, zu etwas auderm befähigt: ift. In Dich haben

die Griften Sand gelegt, in's unfterbliche Kener gehale ten; - und das war Mufit; ob Du fie verfiehft, oder empfindest; ob Unruhe oder Ruhe Dich befällt; ob Du jauchzeft, oder tief trauerft; ob Dein Beift Kreiheit ach met ober feine Seffeln empfindet: - es ift immer die Beifterbafis des Übermenichlichen in Dir. Wenn auch weder die Terz noch die Quint Dir ein Licht aufftedep, wenn fie nicht fo gnadig find, fic von Dir beschauen und befühlen zu laffen, fo ift es blos, weil Du durchgegangen bift durch ihre Beiligung, weil die Ginne, gereift an ihrem Licht, ichon wieder die goldnen Frucht. ' korner gur Gaat ausspreuen. Ja, Deine Lieder find die füßen Früchte ihres Balfams, voll. Balfam ftromt in Deiner dithprambifden Wolluft! fcon find's nicht mehr Tone - es find gange Gefchlechter in Deinen Gedichten. die ihre Gewalt tragen und verbreiten. - Ja, das glaub ich gewiß, daß Musit jede echte Runftericheinung bildet und fich freut in Dir fo rein wiedergeboren gu fenn. -Rummere Dich nicht um die leeren Gierschalen aus des nen die fludgewordenen Geifter entschlüpft find; - nicht um die Ters und die Quint und um die gange Baafen : und Betterschaft der Dur. und Molltonarten, - Dir find fie felber verwandt; Du bift mitten unter ihnen. Das Rind fragt nicht unter den Geinigen: wer find diefe, und wie

kommen, fie zu einander? es fühlt das ewige Weses der Liebe das es allen verbindet. - Und dann muß ich Dir auch noch eins fagen : Komponiften find keine Dlaurer die Steine auf einander baden, den Rauchfang nicht vergeffen, die Trenve nicht, nicht den Dadflubl, und die Thur nicht mo fie wieder berausschlupfen tonnen, und glauben fie haben ein haus gebaut. -Das find mir teine Romponisten, die Deinen Liedern ein artig Bewand zuschneiden das hinten und vorne lang genug ift. D Deine Lieber, die durch's Berg brechen mit ihrer Melodie; wie ich vor gehn Tagen da oben faß auf dem Rheinfels, und der Wind die ftarten Eichen bog daß fie frachten, und fie fauften und brauften im Geurm und ihr Laub getragen vom Bind tangte über ben Wellen. - Da hab ich's gewagt ju fingen; da war's feine Tonart - da war's fein Übergang - da mat's fein Malen der Gefühle oder Gedanten, mas fo gemaltig mit in die Natur einstimmte: es war der Drang eins mit ihr zu fein. Da hab ich's wohl empfunden wie Muffe Deinem Genius einwohnt! Der hat fich mir gezeigt, ichwebend über den Baffern, und hat mir's eingefcarft, daß Dich ich liebe. - Uch Goethe, lag Dir feine Liedden vorlallen und glaube nicht Du mußteft fie verfteben und wurdigen lernen; ergieb Dich auf Gnad und lingnad; leide in Gottesnamen Schiffbeuch mit Deinem Begriff; — was willst Du alles Göteliche ordnen und verstehen, wo's her kommt und hin will. Siehst Du, so schreib ich, wenn ich zügellos bin und nicht danach frage ob's der Verstand billigt. Ich weiß nicht ob es Wahrheit ist; mehr als das was ich prüfe; aber so möcht ich lieber schreiben, ohne zu befürchten, daß Du wie andre mich schweigen hießest; was könnt ich Dir alles sagen, wenn ich mich nicht besinnen wollte! bald würde ich Herr werden, und nichts sollte sich mir verbergen was ich halten wollte mit dem Geist, — und wenn Du einstimmtest und neigtest Dich meinem Willen, wie der Gept Accordsich der Ausschlung entgegen drängt, dann wär's wie die Liebe es will.

Nochusherg.

Ich fann oft vor Luft, daß jest die felige einsame Stunde dazu ift, nicht zum Schreiben kommen. hier oben, im goldnen Sommer an die goldne Butunft denten, - denn das ift meine Bukunft: Olch wiederseben;

Light and the second of the se

ichon von bem Augenblick ante wo Die mie die Sand gum Ubschied reichft und zu verfteben giebst; est fei genug ber Barelichfeit, — ba wende ich in Gedanten fcon wieder um zu Dire Darum lache ich auch mit dem einen Auge, mabrend ich mit dem andern weinen

Wie felig, alfo Dich zu denten, wie gefchmatig wird meine Geele in jedem fleinen Ereigniß, aus dem fie hofft ben Schat zu heben.

Mein erfter Bang mar hier herauf, wo ich Dir ben letten Brief ichrieb ehe wir reiften. Ich wollte feben ob mein Dintenfaß noch da fei und meine Heine Mappe mit Papier. Alles noch an Ort und Stelle; Ich Goethe, ich habe Deine Briefe fo fieb, ich habe fie eingehüllt in ein feidnes Euch mit bunten Blumen und goldnem Bierrath geftidt. Um letten Lag vor unferer Rheinreife, da wußte ich nicht wöhin mit, mitnehmen wollte ich fie nicht, da wir allefammt nur einen Mantelfact hatten; in meinem Bimmerden das ich nicht verfchließen tounte, weil es gebraucht murbe, mochte ich fie auch nicht'taf: fen, ich dachte der Nachen konnte verfinken und ich verfaufen, und dann wurden diefe Briefe deren einer um den andern an meinem Bergen gelogen bat, in fremde Band Commen. Erft wollte ich fie ben Nonnen in Boll rat aufzuheben geben ; - es find Bernhardinerinnen,

Die aus dem Rofter vertrieben jest bort wohnen, nachber hab ich's anders überlegt. Das lestemal babe ich bier auf dem Berg einen Ort gefunden; unter dem Beiditftuhl der Rochuskavelle der noch ftebt, in dem ich auch immer meine Schreibeteien vermahre, hab ich eine Eleine Boble gegraben, und hab fie inmendig mit Mufcheln vom Rhein und wunderschonen fleinen Riefelfteinchen ausgemauert, die ich auf dem Berge fand; da hab ich sie in ihren seidnen Umbüllung hineingelegt und eine Diftel vor die Stelle genflangt, beren Wurgel ich forafaltig mit fammt der Erde ausgeftochen. Unterwegs war mir oft bange; Welcher Schlag hatte mich getrofe fen, hatte ich fie nicht wieder gefunden, mir fteht bas Berg ftill; - Gieben Tage mar fchlecht Better nach unferer Beimtebr; es war nicht möglich binüber ju tommen; der Rhein ift um drei Ruft gestiegen und gang verodet von Rachen; ach wie hab ich's verwünfcht, daß ich fie da oben hingebracht hatte; teinem mocht ich's fagen, aber die Ungeduld hinüber zu tom. men. Ich hatte Lieber aus Ungft um meine Briefe, ich konnte mir ja erwarten der Regen murde irgendmo durchgedrungen fein und fie verderben; ach fie haben auch ein bischen Baffernoth gelitten, aber nur gang menig, ich war fo froh wie ich von weitem die Diftel

blithen fab, da hab ich fie denn ausgegraben und in Die Conne gelege; fie find gleich treiten und ich nehm fie mit. Die Diftet hab ich zum ewigen Andenten wied Der fefigepflangt. - Run muß ich Dir auch erzählen thas ich hier oben für eine neue Einrichtung gefunden: namlich oben im Beichtftubl ein Beett Befefligt und darauf einen Bleinen vieredigen Bouentorb. Die Bies nen maren gang matt und fagen auf bem Brettden und an Dem Korb! Run muß ich Dir aus dem Rlofter erzählen. Da war eine Monne, die hieß man Mere colatrice, die hatte mich an fich gewöhnt daß ich ihr alle Befdjafte beforgen balf: Batten wir ben Bein im Refler gepflegt, fo faben wir nach ben Bienen; denn fie mar Bienenmutter und Dast war ein gaus bedeutenbes Umt. Im Binter murben fie von ihr geffittert; die Bies nen faugten aus ihrer Sand fufes Bier : im Commee Bingen fie fich an ihren Schleier, wenn fie im Garten! ging, und fie behauptete von ihnen gefannt und geliebe gu fein. Damale hatte ich große Reigung zu biefen Thierdien. Die Mere celatrice fagte, wor allem muffe man die Furcht überwinden, und wenn eine flochen molle, fo muffe man nicht guden, bann muiden fie nie ftert flechen. Das hat mich große Uberwindung gefol flut, nachdom ich iben feiten Borfatt, gefent harter nietten!

Mann bie Rufe geleitt. Der Schäfer erzählte mir bies mit befonderm Chauer, und ich ichauberte gum Maifit ein flein bischen nit; ich fagte: "ich glaube wohl, daß ein femmer Schafer fich bor dem Buter eines Bomen ffelhten muß." "Bas?" fagte er, "id war damals fein Gmafer, fondern Golbat, und auch gar nicht ber fonders fromm ; ich freite um ein Schanden; und war berübergegangen ned Jugelfelm um Mittermabt, umi Thur und Riegel zu zwingen ; aber fin bet Racht ging ich nicht weiter; ich tehrte um:"- "Run," fragt ich: "Guer Chathen, das hat wohl umfonft auf Guch gemartet?" - "Ja," fagte er, "wo Geifter fich einmbichen, ba niuß der Menfc Dabinten bleiben." - 36 meinte, wenn inon liebe, braudie man fich vor Geifteen nicht zu fatchten, und fonne fich grade dann fur ihres Gleichen adten; benn die Racht ift zwar teines Denfchen Areund aber bes Lieben'd en Reund ift fie. 3 ... 16 36 frante den Sthafer, wie et fich bei felnem einis fainen Gefchaft: die Beit vertreibe in ben langen Tal nen : " er ging ben Berg bingufy bie gange Berbe bliger ihm drein, über mich hinnus, et kam wieder, die Beerde nahm wieder teinen Umwege er zeigte mir eine ficone: Chalmen :- for nannte er ein Sautbois mitefile. bernen Rlappen und Effeubein gierlich eingelegt; er fagte:

"die bet mirrein Grangofe gefchenkt, darduf tahn ich Mafen dag: man es eine: Gtunde weit bort ; weim ich hier auf der Bobe weide und feb ein Schiffchen mit luftigen Leuten drüben, da blaf ich; in der Ferne nimme fich die Schalmeie wunderschon aus, besonders wenn das Baffer fo ftill und fonnig ift wie heute; das Blafen ift mir lieber wie Effen und Trinten." Er feste an. und wendete ficht nach dem Thal um das Coo horen gu laffen; nun blies er das Lied des weiffagenden Tempel Enaben aus Meur von Ormus mit Bariationen eigner Gingebung; die feierliche Stille die aus diefen Tonen bervorbricht und fich mitten im leeren Raum ausdehnt, beweißt wohl, daß die Beifter auch in der finnlichen Belt einen Dlas einnehmen; jum wenigsten ward alles andere : Luft und Gebirge, Bald und Kernes und der ziehende Strom, mit den gleitenden Rachen waren bon der Melodie beherricht, und athmeten ihren weiffagen: den Geift; - die Berde hatte fich jum Ruhen gelagert; der hund lag ju des Schafers gugen, der von mir entfernt auf der Sohe stand, und die Begeistrung eines Bittupfen empfand der fich felbft überbietet, weil er fahlever werbe gang genoffen und verftanden. Er ließ bas Echo eine fehr feine Rolle darin fplelen; Bier und bà lieft er es in eine Biele einstimelgen, bann wele-

20

berholte er bie lebte Rique, gartlichen, einbringender : das Echo wieder! - er ward noch feuriger und fomachtender; und fo lehrte er dem Wiederhall wie hoch er's treiben tonne, und dann endigte er in einer brillanten Rermate, die alle Thaler und Schluchten des Donners. beras und Sunderude wiederhallen machte. Er 20a blafend mit der Berde um den Berg. - 3ch pactie meine Schreibereien auf, da die Ginfamteit doch bier oben aufgehoben ift; und ichlenderte noch eine Beile bei gewaltigem Abendroth mit bem Schafer in weisen Reden begriffen, binter der weißen Berde drein; er ent ließ mich mit dem Compliment, ich fei gefcheuter als alle Menfchen die er tenne; dies war mir was gang Neues, denn bisher hab ich von gefcheuten Leuten ge-: hort, ich fei ganglich untlug; ich tame aber boch bem Schafer nicht unrecht geben; ich bin auch gefcheut, und habe icharfe Ginne.

Bettine.

Bintel , 7. Manuft.

Geftern hab ich meinen Brief zugemacht und abgeschickt; aber noch nicht geschlossen. — Wüßtift Du, was mich bei diesen einfachen Erzählungen oft für Uberube und Gomergen befallen! - es icheint Die alles nur fo hingefdrieben, wie erlebt; ja! - aber fo manches feh ich, und dente es, und fann es doch nicht ausspreden; und ein Bedanke durchkreugt den andern, und einer nimmt por dem anden die Flucht, und dann ift es wieder fo ode im Beift wie in der gangen Belt. Der Schafer meinte, Mufit ichuge bor bofen Bedanten und por Langerweile; da hat er recht, denn die Melandolle der Langenweile entsteht doch nur, weil wir ums nach der Butunft fehnen. In der Mufit ahnen wir diese Butunft; da sie boch nur Beift fein tann und nichts anderes, und ohne Beift giebt es feine Butunft; wer nicht im Beift aufbluht, wie wollte ber leben und Athem holen? - Aber ich habe mir zu Gewaltiges vorgenommen, Dir von Musit zu fagen; denn weil ich weiß, daß ihre Bahrheit doch nicht mit irdifcher Bunge auszusprechen ift. Go vieles halte ich gurud, aus Burcht Du möchteft es nicht genehmigen, oder eigentlich, weil ich glaube dag Borurtheile Dich blenden, die Gott weiß von welchem Philifter in Dich geprägt find. Ich habe feine Macht über Dich, Du glaubst Dich an ge-Tehrte Leute wenden zu muffen; und was die Dir fagen Bonnen . Das ift doch nur dem hoheren Bedurfnig im Bege; D Goethe, ich fürchte mich bor Dir und bem Papier, ich fürchte mich aufzuschreiben was ich fur Dich dente.

Ja das hat der Christian Schlosser gesagt: Du verftundeft feine Musit, Du fürchteft Dich vor dem Tod, und habest keine Religion, was foll ich dazu sagen? ich bin fo dumm wie ftumm wenn ich fo empfindlich gefrankt werde. Ich Goethe, wenn man fein Obdach hatte das vor ichlechtem Wetter ichust, fo konnte einem der falte lieblofe Wind ichon mas anhaben, aber fo ich weiß Dich in Dir felber geborgen; die drei Rathfel aber find mir eine Aufgabe. Ich möchte Dir nach allen Geiten bin Musit ertlaren, und fühl doch felbst daß sie überfinnlich ift, und von mir unverftanden; dennoch kann ich nicht weichen von diefem Unauflosbaren und bete gu ihm: nicht daß ich es begreifen moge; nein, das Unbegreifliche ift immer Gott, und es giebt feine Bwifchenwelt, in der noch andere Bebeimniffe begrundet maren. Da Musit unbegreiflich ift, so ift fie gewiß Gott; dies muß ich fagen, und Du wirft mit Deinem Begriff von der Terz und der Quint mich auslachen! Rein, Du bift zu gut, Du lachft nicht; und denn bift du auch zu weise; Du wirst wohl gerne Deine Studien und errungenen Begriffe aufgeben gegen ein foldes, alles beiligende Bebeimnig des gottlichen Beiftes in der Mufit.

Bas lohnte denn auch die Mabe der Korfdung, wenn es nicht bies mare! nach mas konnen wir forfchen, was bewegt uns, als nur das Gottliche! - und mas konnen Dir andere, die Wohlstudirten, Besseres und So. herce darüber sagen; - und wenn einer dagegen was aufbringen wollte, - mußte er fich nicht ichamen? Wenn einer fagen wollte : Mufit fei nur da, dag der Menfchengeist sich darin ausbilde? - Run ja! wir follen uns in Gott bilden. Wenn einer fagt, fie fei nur Bermittlung zum Gottlichen, fie fei nicht Gott felbft! Rein, Ihr faliden Rehlen, Guer eitler Gefang ift nicht gotte lich durchdrungen. Ich, die Gottheit felbit lehrt uns den Buchstaben begreifen, damit wir gleich ihr, aus eignem Bermogen im Reich der Gottheit regieren fernen. Alles Bernen in der Runft ift nur dagu, daß wir den Brund der Gelbitifandigfeit in uns legen, und daß es unfer Errungenes bleibe. Giner fagte von Chriftus, bak er nichts von Mufit gewußt habe; bagegen tonnte ich nichts fagen; einmal weiß ich feinen Lebenslauf nicht genau, und dann was mir dabei einfiel tann ich nur Dir fagen, obicon ich nicht weiß was Du dazu fagen wirft, Chriftus fagt: "Auch Guer Leib foll verflart merben!" Mit nun Mufit nicht die Bertlarung der finnliden Natur? - Berührt Musit nicht unsere Ginne,

das fle fich eingeschmolzen fablen in die Sarmonie Der Tone, die Du mit Terz und Quint berechnen willft? -Berne nur verfteben, - Du wirft um fo mehr Dich munbern über das Unbegreifliche. Die Ginne fliegen in den Strom der Begeifterung, und das erhöht fie. Alles mas den Menschen geistigerweise anspricht, geht bier in die Sinne über; drum fühlt er fich auch durch fie gu allem bewegt. Liebe und Freundschaft, friegerifcher Muth und Gehnsucht nach der Gottheit - alles wallt im Blut; das Blut ift geheiligt; es entzundet den Leib, daß er mit dem Beift zusammen dasselbe wolle. Das ift die Wirkung der Musit auf die Ginne; das ift die Berklarung des Leibes; die Sinne von Christus maren eingeschmolgen in den gottlichen Beift, fie wollten mit ihm daffelbe; er fagt: "Was Ihr berührt mit dem Beift wie mit den Sinnen, das fei gottlich, denn dann wird Euer Leib and Beift." Siehft Du, das hab ich un. gefahr empfunden und gedacht, da man fagte Chriftus habe nichts von Musit gewußt.

Berzeihe mir daß ich fo mit Dir fpreche, gleichsam ohne Basis, denn mir schwindelt, und ich deute kaum an was ich sagen möchte und vergesse alles so leicht wieder; aber wenn ich in Dich das Butrauen nicht ha-

hon follte Dix zu bekennen was fich in mie auforings wem follte ich's sonst mittheilen! ---

Diefen Winter batte ich eine Spinne in meinem Bimmer; wenn ich auf der Buitarre fpielte, tam fie eilig herab in ein Neg, was fie tiefer ausgefpannt batte. 3ch ftellte mich bor fie und fuhr über die Saiten; man fab deutlich wie es durch ihre Bliederchen drohnte; wenn ich Accord wechselte, fo wechselten ihre Bewegungen, fie maren unwillführlich; bei jedem verschiedenen Harpoge wechselte der Rhnthmus in ihren Bewegungen; es ift nicht anders, - dies fleine Wefen war freudedurchdrungen oder geiftdurchdrungen fo lang mein Spielen mabrte; wenn's ftill mar, gog fie fich wieder gurud. Roch ein Eleiner Gefelle war eine Maus, der aber mehr ber Bocalmusit geneigt mar; sie erschien meistens, wenn ich die Tonleiter fang; je ftarter ich den Ton anschwellen ließ je naher tam fie; in der Mitte der Stube blieb fie figen; mein Meifter hatte große-Kreude an dem Thierchen; wir nahmen uns fehr in Ucht fie nicht zu ftoren. Wenn ich Lieder und abwechselnde Melodien fang, fo ichien fie fich ju furchten; fie hielt dann nicht aus und lief eilend weg. Alfo die Tonleiter ichien diefem Fleinen Beicopfchen angemeffen, die durchgriff fie, und wer tann zweiflen : bereitete ein Soberes in ihr vor; Diefe

Done, forein wie möglich gettagen, bi fich ficon, Die berührten diefe Organe. Diefes Auffdwellen und wie ber Ginten bis zum Schweigen nahm bas Thierchen in ein Element auf. Ach Goethe, was foll ich fagen? es rührt mich alles fo febt, ich bin heute fo empfindlicht ich möchte weinen; wet im Tempel wohnen! fann auf teinen heiteren Boben, follte der verlangen hinaus in eine Spiebubenherberge? - Diefe beiden Heinen Thierten haben fich der Mufit bingegeben; es mar ihr Tempel in dem fie ihre Grifteng erhöht vom Gottlichen betührt fühlten, und Du, der sich bewegt fühlt burch das ewige Wallen des Gottlichen in Dir, Du habest teine Meligion? Du, deffen Worte, deffen Gedanken immer an die Muse gerichtet find, Du lebteft nicht in dem Ele ment der Erhöhung, der Bermittelung mit Gott. - 26 ia: das Erheben aus dem bewuftlofen leben in die Offenbarung, das ift Mufit.

Gate Nacht.

Carlsbad, ben 28. Juli 1808.

Ift es mahr, mas die verliebten Poeten fagen, daß Teine fußere Freude fei, als das geliebtet ju fcmudden,

fb'haft Du bas grofte Berdlenft um mic. Da ift mir Durch die Mutter eine Schachtel voll der iconften Lies besapfel zugetommen, an golonen Retten zierlich aufgereiht; fchier maren fie in meinem Rreife gu Bantapfeln' geworden. 3ch febe unter diefem Befchent und der Unweifung dabei eine Spiegelfechterei verborgen, die ich' nicht umbin tann zu rugen, denn da Du liftig genug biff, mich mitten im beifen Commer auf's Gis zu fub. ren, fo mochte ich Dir auch meinen Wit zeigen, wie ich auch unvorbereitet und unverhofft mit Beschicklichteit Diefe Binterfreuden zu beftehen mage; ich merde Dir nicht fagen, daß ich feinen lieber fcmuden mochte wie Dich, denn fcmucklos baft Du mich überrafcht, und fcmudlos wirft Du mich ewig ergogen. 3ch bing Die Perlenreihe dinefifcher Frudte gwifden den geöffneten Benfterflugeln auf, und da chen die Conne drauf ichien, fo hatte ich Belegenheit, ihre Birtung an diefen balfamartigen Gemachfen zu beachten. Das brennende Roth verwandelte fich da, wo die Strahlen auflagen, bald in duntlen Purpur, in Grun und entichiedenes Blau; alles von dem echten Gold des Lichtes gehöht; tein anmuthigeres Spiel der Farben habe ich lange beobachtet, und wer weiß, zu welchen Umwegen mich bas alles verführen wird; jum wenigsten murde ber Coma.

nenhals, von dem die Dir gehorfamen. Schneibesinger, der Mutter mir melden, schwerlich mich zu so entschiedenen Betrachtungen und Resterionen veranlast haben; und so hab ich es denn Deinem Willen ganz angemessen gefunden, mich so dran zu erfreuen und zu belehren, und ich hüte vielmehr meinen Schatz vor jedem lästerenen Auge, als daß ich ihn der Wahl preis geben sollte. Deiner gedent ich dabei und aller Honigfrüchte der Sonsnenlande, und ausgießen möcht ich Dir gerne die gessammten Schätze des Orients, wenn es auch wäre, um zu sehen, wie Du ihrer nicht achtest, weil Du Dein Gläd in anderem begründet sühlst.

Dein freundlicher Brief, Deine reichen Blatter has ben mich hier bei einer Zeit aufgesucht, wo ich Dick gerne selbst auf, und angenommen hatte. Es war eine Zeit der Ungeduld in mir; schon seit mehreren Postagen sah ich allemal den freundlichen Postknaben, der noch in den Schelmenjahren ist, mit spiken Fingern Deine wohlbeleibten Pakete in die Hohe halten. Da schiekte ich denn eilig hinunter, sie zu holen und fand meine Erwartung nicht betrogen; ich hatte Nahrung von einem Posttag zum andern; nun war sie aber zweimal vergeblich erwartet und ausgeblieben. Rechne mir's nicht zu hoch an, daß ich ungeduldig wurde; Gewohnheit ist

ein gar zu süßes Ding. — Die liebe Mutter hatte aus einer übrigens sehr löblichen Ökonomie Deine Briefe ge sammelt und sie der kleinen Schachtel beigepackt, und nun umströmt mich alles — eine andere Gegend, ein anderer himmel, Berge, über die auch ich gevandert bin; Thäler, in denen auch ich die schönsten Tage verslebt und trefflichen Wein getrunken habe; und der Rhein, den auch ich hinunter geschwommen bin in einem kleinnen, lecken Rahn. Ich habe also ein doppeltes Recht an Dein Andenken; einmal war ich ja dort, und einmal bin ich bei Dir, und vernehme mit beglückendem Erstaunen die Lehren Deiner Weisheit, wie auch die so lieblichen Ereignisse, denn in allen bist Du es, die sie durch ihre Gegenwart verherrlicht.

Hier noch eine kleine wohlgemeinte Bemerkung, mit Dank für das Eingesendete, die Du demjenigen, den es angeht, gelegentlich mittheilen mögest: ob ich gleich den Nifelheimischen himmel nicht liebe, unter welchem sich der . . . . . gefällt; so weiß ich doch recht gut, daß ge wisse Elimaten und Atmosphären nöthig sind, damit diese und jene Pflanze, die wir doch auch nicht entbehren mögen, zum Vorschein komme. So heilen wir uns durch Rennthiermoos, das an Orten wächst, wo wir nicht wohnen mösten, und um ein ehrsameres Gleichnis

gu brauchen, fo find die Rebel von England nothig, um den ichonen grunen Rafen hervor zu bringen.

So haben auch mir gewisse Aufschößlinge dieser Flora recht wohl behagt. Ware es dem Redakteur jewerzeit möglich, dergestalt auszuwählen, daß die Liefe niemals hohl, und die Fläche niemals platt würde, so ließe sich gegen ein Unternehmen nichts sagen, dem man in mehr als einem Sinne Glück zu wünschen hat. Grüße mir den Freund zum schönsten und entschuldige mich, die ich nicht selbst schreibe.

Wie lang' wirst Du noch im Rheinlande verweisten? — was wirst Du zu der Zeit der Weinlese vorneh, men? mich finden Deine Blätter wohl noch einige Modnate hier, zwischen den alten Felsen, neben den heißen Quellen, die mir auch diesmal sehr wohlthätig sind: ich hoffe, Du wirst mich nicht vergeblich warten lassen, beun meine Ungeduld zu beschwichtigen, alles zu erfahren, was in Deinem Köpschen vorgeht, dafür sind diese Quellen nicht geeignet.

Meinem August geht es bis jest in heidelberg ganz wohl. Meine Frau besucht in Lauchstadt Theater und Tangsaal. Schon haben mich manche entfernte Freunde hiet brieflich befucht; mit andern bin ich ganz unvermuthet personlich zusammen gekommen.

3ch habe fo lange gezaudert, daher will ich dies Blatt gleich fort schicken, und schlage es an meine Rute ter ein. Sage Dir alles selbst, wozu mir der Plas hier nicht gegönnt ift, und lasse mich gleich von Dir horen.

**ஞ**.்

Um 8. August.

Überall wo es gut ift, das muß man zu früh verlassen; — so war es mir wahrlich gut bei Dir, drum mußt ich Dich zu früh verlassen.

Ein guter lieber Aufenthalt ist für mich, was das fruchtbare Land einem Schiffer ist der eine unsichre Reise vor hat, er wird Borrath einsammeln so viel ihm Beit und Mittel erlauben. Uch wenn er auf der einsamen weiten See ist, wenn die frischen Früchte schwinden, das süße Wasser! — er sieht kein Biel vor sich; — wie sehnsuchtsvoll wird die Erinnerung an's Land. — Jest geht mir's auch so: in zwei Lagen muß ich den Rhein verlassen, um mit dem ganzen Familientroß in Schlangenbad zusammen zu treffen. Ich war indessen nicht immerwährend hier, sonst hatte Dich schon lange wieder eine Epistel von mir erreicht; viele Streisereien haben mich abgehalten: die Reise in die Wetterqu, von wel-

ich Macht. vollkommen Ablag zu ertheilen, und nan merben Gie doch mit mir gufrieden fein? - 3ch batte "große Luft ihm zu fagen, daß ich nicht mehr zwolf Jahr . fondern "fcon eine Boile, in's, Bluthenatter der Empfindung eingerüft fei; aber da bielt nich etwas ob: bei feinen luftigen Sprungen fiel ibm feine teine geiftliche violetsammene Mute vom Ropf; ich nabm fie danf. und weil mir abnete fie murbe mit gut, fteben, fo feste ich fie auf. Er betrachtete mich eine Beile, , und fagte: ein allerliebfter theiner Bifchof! die gange Rlerifen wurde hinter ibm drein laufen, - und nun mochte ich ihm den Babu nicht mehr benehmen, daß ich noch fo jung fei, denn es kam mir vor, mas ibn an ginem Rind erfreuen durfe, das konne ibm bei einer verfindigen Dame, wie ich doch eine fein mußte, als bochft jimonvenable erscheinen. Ich ließ es alfo dabet, und mahm die Gunde auf mich. ihm mas weißigemacht gu - haben, indem, ich mich dabei auf die Regft den Melafe "fes verlaffe, benger Dir übermacht. " all bit mit mitte Ach, ich mochte Dir fieber andere Dinge ihreiben, aber die Mutter, der ich alles erzählen mußten quolte mich drum. fie meint fo mas mache Dir Freude und Du hielteft etwas drauf, dergleichen genau gu millen; Bid bolte mir, auch sinen lieben Brief, von Dir bei ihr

ab, der mich dort ichon an vierzehn Lagen erwartete, und doch möcht ich Dich über diefen fcmalen. Du bift ein coquettet gierlicher Schreiber, aber Du bift ein barter Mann; die gange icone Ratur, die herrliche Begend, die marmen Commertage der Erinnerung, - das alles rührt Dich nicht; fo freundlich Du bift, fo talt bift Du auch. Die ich das große Davierformat fab. auf allen vier Seiten beidnrieben, da dacht ich es murbe doch hier und da durchbligen daß Du mich liebft; es blist auch, aber nur von Flittern, nicht von leifem begludendem Beuer. D welcher gewaltige Ubftand mag fein zwifchen jener Correspondence, die der Primas nicht heraus geben will, und unferm Briefwechfel; das tommt daher weil ich Dich zu fehr liebe und es Dir auch be- ! Fenne, das foll eine fo narrifche Gigenheit der Manner fein, daß sie dann kalt find, wenn man sie zu febr liebt.

Die Mutter ist nun immer gar zu vergnügt und freundlich, wenn ich von meinen Streifereien Komme; sie hört mit Lust alle kleine Abentheuer an, ich mache denn nicht felten aus Klein, Groß, und diesmal war ich reichlich damit versehen, da nicht nur allein Menschen, sondern Ochsen, Esel und Pferde sehr ausgezeichnete Rollen dabei spielten. Du glaubst nicht, wie froh es

mich macht wenn fie recht von Bergen lacht. Mein Unglud führte mich grade nach Fronkfurt, als Frau von Stael durchkam, ich hatte fie fcon in Maing einen ganzen Abend genoffen, die Mutter aber mar recht frob, dag ich ihr Beiftand leiftete, denn fie mar icon prevenirt daß die Stael ihr einen Brief von Dir bringen wurde, und fie munichte daß ich die Intermezzos fpielen moge, wenn ihr bei diefer großen Rataftrophe Erholung nothig fei. Die Mutter hat mir nun befohlen Dir alles ausführlich zu beschreiben; die Entervue mar bei Bethmann. Chaaf, in den Bimmern des Moris Bethmann. Die Mutter hatte fich - ob aus Ironie oder aus Ubermuth, munderbar gefchmuckt, aber mit deutscher Laune, nicht mit frangofischem Gefchmad, ich muß Dir fagen, daß wenn ich die Mutter ansah, mit ihren drei Redern auf dem Ropf, die nach drei verfchies denen Geiten hinschwankten, eine rothe, eine weiße und eine blaue - die frangösischen Rationalfarben, welche aus einem Keld von Sonnenblumen emporftiegen, - fo Flopfte mir das Berg vor Luft und Erwartung; fie war mie großer Runft geschminkt, ihre großen schwarzen Mugen feuerten einen Ranonendonner, um ihren Sals fchlang fich der bekannte goldne Schmud der Ronigin bon Dreugen, Spigen bon altherkommlichem Unfeben

und großer Dracht, ein mahrer Familienschat, verhullte ihren Bufen, und fo ftand fie mit weißen Glacee . Sand. ichuhen, in der einen Sand einen funftlichen Racher. mit dem fie die Luft in Bewegung feste, die andre, welche entblößt war gang beringt mit bligenden Steinen, dann und wann aus einer goldnen Tabatiere mit einer Miniature von Dir, wo Du mit hangenden Loden, gepudert, nachdenklich den Ropf auf die Band flugeft, eine Prife nehmend. Die Gefellichaft der vornehmen al. teren Damen bildete einen Salbfreis in dem Schlafzim. mer des Moris Bethmann; auf purpurrothem Teppich in der Mitte ein weißes Keld, worauf ein Leopard, fah die Befellschaft fo stattlich aus, daß fie wohl imponiren konnte. Un den Banden ftanden icone ichlanke indische Gemachse, und das Bimmer mar mit matten Glaskugeln erleuchtet; dem Salbkreis gegenüber fand das Bett auf einer zwei Stufen erhabenen Eftrade, auch mit einem purpurnen Teppich verhüllt, an beiden Geis ten Randelaber. Ich fagte zur Mutter: die Fr. Staël wird meinen fie wird hier vor Gericht des Minnehofs citirt, denn dort das Bett fieht aus wie der verhüllte Thron der Benus. Man meinte da durfte es manches zu verantworten geben. Endlich fam die Langerwartete durch eine Reihe von erleuchteten Bimmern, begleis

tet von Benjamin Conftant, fie war als Cortinna gefleidet, ein Turban von aurora. und orangefarbner Geide, ein eben foldes Gewand mit einer orangen Tunita, febr hoch gegürtet, so daß ihr Herz wenig Plas hatte; ihre ichwarzen Augenbraunen und Wimpern glangten, ihre Lippen auch, von einem myftifchen Roth; die Bandichub maren herabgestreift und bedeckten nur die Sand, in der fie das bekannte Lorbeerzweiglein hielt. Da das Bimmer, worin fie erwarter war fo viel tiefer liegt, so mußte fie pier Treppen herabsteigen. Ungludlicher Weise nahm fre das Bewand vorne in die Sohe fatt hinten, dies gab der Reierlichkeit ihres Empfangs einen gewaltigen Stoß, denn es fah wirklich einen Moment mehr als Comifc aus, wie diefe gang im orientalischen Ton überschwankende Gestalt, auf die steifen Damen der Tugendverfdmornen Frankfurter Befellichaft losrudte. Mutter marf mir einige couragirte Blide gu, da man fie einander prafentirte. Ich hatte mich in die Kerne gestellt um die gange Grene gu beobachten. Ich bemertte das Erftaunen der Stael über den wunderbaren Dut und das Unsehen Deiner Mutter, bei der fich ein machtiger Stolz entwickelte. Gie breitete mit der linten hand ihr Gewand aus, mit der rechten falutirte fie mit dem gacher fpielend, und indem fie das Saupt

mehrmals fehr herablaffend neigte, fagte fie mit erhabener Stimme, daß man es durch's gange Bimmer boren fonnte: "Je suis la mère de Goethe:" "ah, je suis charmée" fagte die Schriftstellerin, und bier folgte eine feierliche Stille. Dann folgte die Prafentation ihres geistreichen Gefolges, welches eben auch begierig war Boethe's Mutter fennen zu lernen. Die Mutter beantwortete ihre höflichkeiten mit einem frangofischen Reujohrwunich, welchen fie mit feierlichen Berbeugungen zwischen den Bahnen murmelte, - furz, ich glaube die Mudienz mar vollkommen, und gab einen iconen Beweis von der Deutschen Grandezza. Bald winkte mich die Mutter herbei, ich mußte den Dolmetscher zwischen beiden machen; da war denn die Rede nur von Dir, von Deiner Jugend, das Portrait auf der Tabatiere wurde betrachtet, es war gemalt in Leipzig, eh Du fo frank warft, aber icon febr mager, man erkennt jedoch Deine gange jegige Grofe in jenen findlichen Bugen, und besonders den Autor des Berther. Die Stael fprach über Deine Briefe und daß fie gern lefen möchte wie Du an Deine Mutter fcreibft, und die Mute ter verfprach es ihr auch, ich dachte daß fie von mir gewiß Deine Briefe nicht ju lefen bekommen murde, denn ich bin ihr nicht grün, so oft Dein Name von ihren nicht wohlgebildeten Lippen kam überfiel mich ein innerlicher Grimm; sie erzählte mir, daß Du sie Amie in Deinen Briefen nenntest; ach sie hat mir's gewiß angesehen, daß dies mir sehr unerwartet kam; ach sie sagte noch mehr. — Nun riß mir aber die Geduld; — wie kannst Du einem so unangenehmen Gersicht freundlich sein? — Ach da sieht man, daß Du eitel bist. — Oder sie hat auch wohl nur gelogen! — War ich bei Dir, ich litt's nicht. So wie Feen mit seurigen Drachen, wurd ich mit Blicken meinen Schaß bewachen. Nun sie ich weit entfernt von Dir, weiß nicht was Du alles treibst, und bin nur froh wenn mich keine Gedanken plagen.

Ich könnte Dir ein Buch schreiben über alles was ich in den acht Tagen mit der Mutter verhandelt und erlebt habe. Sie konnte kaum erwarten daß ich kam um alles mit ihr zu recapituliren. Da gab's Borwürfe; ich war empfindlich daß sie auf ihre Bekanntschaft mit der Staël einen so großen Werth legte; sie nannte mich kindisch, albern und eingebildet, und was zu schäßen sei dem musse man die Achtung nicht versagen, und man könne über eine solche Frau nicht wie über eine Gosse springen und weiter laufen; es sei allemal eine ausgezeichnete Ehre vom Schicksal, sich mit einem be-

deutenden und berühmten Menichen gu berühren. 36 wußte es fo zu wenden, daß mir die Mutter endlich Deinen Brief zeigte, worin Du ihr Glud wunscheft mit diesem Meteor zusammen zu stoßen, und da polterte denn alle ihre vorgetragene Beisheit aus Deinem Brief hervor. Ich erbarmte mich über Dich und fagte: Gitel ift der Gotterjungling; er führt den Beweis für feine ewige Jugend. - Die Mutter verstand teinen Gpak: fie meinte : ich nehme mir zu viel heraus, und ich foll mir doch nicht einbilden daß Du ein anderes Interesse an mir habeft als man an Rindern habe, die noch mit der Duppe spielen; mit der Stael tonnest Du Beltweisheit machen; mit mir konnest Du nur tandeln. Benn die Mutter recht hatte? - wenn's nichts mar mit meinen neu erfundnen Gedanten, pon denen ich glaubte ich habe fie allein? - Wie hab ich doch in diesen paar Monaten wo ich am Rhein lebe nur blos an Dich gedacht! - Jede Wolfe hab ich um Rath gefragt, jeden Baum, jedes Kraut hab ich angesprochen um Weisheit; und von jeder Betftreuung hab ich mich abgewendet, um recht tief mit Dir gu fprechen. O bofer, harter Mann was sind das für Geschichten? Wie oft hab ich zu meinem Schutengel gebetet, daß er doch für mich mit Dir fprechen foll, und dann hab ich mich still verhalten und die Feder laufen lassen. Die ganze Matur zeigte mir im Spiegel was ich Dir sagen soll; wahrhaftig, ich habe geglaubt alles sei von Gott so angeordnet, daß die Liebe einen Briefwechsel zwischen uns führe. Aber Du hast mehr Bertrauen in die ber rühmte Frau die das große Werk geschrieben hat sur les passions, von welchem ich nichts weiß. — Ach glaub nur, Du bist vor die unrechte Schmiede gegangen; Lieben: das allein macht klug.

Über Musik hatte ich Dir auch noch manches zu sagen; es war alles schon so hubsch angeordnet; erst mußt Du begreifen was Du ihr alles schon zu verdanten hast. — Du bist nicht feuerfest. Musik bringt Dich nicht in Gluth weil Du einschmelzen könntest.

So narrisch bin ich nicht zu glauben, daß Musik keinen Einfluß auf Dich habe. Da ich doch glaube an das Firmament in Deinem Geist, da Sonne und Mond, sammt allen Sternen in Dir leuchten, da soll ich zweiseln, daß dieser höchste Planet über alle, der Licht ergießt, der ein Gewaltiger ist unserer Sinne, Dich nicht durchströme? Meinst Du dann, Du wärst der Du bist, wenn es nicht Musik wäre in Dir? — Du solltest Dich vor dem Lod fürchten, da doch Musik ihn auslöst? Du

folltest keine Religion haben, da doch Mnfik in Dich die Unbetung pflanzt?

Horch in Dich hinein, da wirft Du in Deiner Seele der Musik lauschen, die Liebe zu Gott ist: dies ewige Jauchzen und Wallen zur Ewigkeit, das allein Geist ift.

Ich konnte Dir Sachen fagen die ich felbst fürchte auszusprechen, obschon eine innere Stimme mir fagt, sie sind mahr. Wenn Du mir bleibst, so werde ich viel lernen; wenn Du mir nicht bleibst, so werde ich wie der Saame unter der Erde ruhen, bis die Zeit kommt daß ich in Dir wieder blübe.

Mein Ropf glüht; ich hab mich mahrend dem Schreiben herumgestritten mit Gedanken, deren ich nicht machtig werden konnte. Die Wahrheit liegt in ihrer ganzen Unendlichkeit im Geist, aber sie im einfachsten Begriff zu fassen, das ist so schwer; ach es kann ja nichts verloren gehen. Wahrheit nahrt ewig den Geist, der alles Schöne als Früchte trägt, und da es schön ist daß wir einander lieben, so wolle die Wahrheit nicht länger verläugnen.

Ich will, Die lieber noch ein bischen von unferm Bigeunerleben erzählen das wir hier am Rhein führen, den wir so bald verlassen werden, und wer weiß ob ich ihn wiederseh! — hier, wo die Frühlingslüfte

balfamifch uns umwehen, lag einfam uns er, gehen; nichts trenne Dich von mir! — und auch nicht die Frau von Stael:

Unfre Saushaltung ift allerliebst eingerichtet: wie find zu acht Krauen, tein mannliches Wesen ist im Saus; da es nun fehr beiß ift, fo machen wir's uns fo bequem wie moglich, jum Beifpiel find wir febr leicht getleibet, ein hemd und bann noch eine, griechifch drapirt. Die Thuren der Schlafzimmer fteben Rachts offen; - je nachdem eins Luft hat, folagt es fein Nacht lager auf dem Borgang ober an fonft einem Eublen Ort auf; im Garten unter den Platanen, auf der ichonen mit breiten Platten gededten Mauer liegend, dem Rhein gegenüber den Aufgang der Conne zu erwarten, hab ich fcon ein paarmal zu meinem Plaifir Rachte zugebracht; ich bin eingeschlafen auf meinem schmalen Bett; ich hatte konnen binunterfallen im Schlaf, befonbers wenn ich traume daß ich Dir entgegen fpringe. Det Garten liegt hoch, und die Mauer nach jenseits geht tief hinab, da tonnte ich leicht verungluden; ich bitte Dich alfo, wenn Du meiner gedentft im Traum, halte mir die ichugenden Urme entgegen, - damit ich doch gleich hinein finte; "denn alles ift doch nur ein Traum!" - Um Tage geht's bei uns in großer

Kinsternig ber; alle Laden find zu im ganzen Saule. alle Borhange vorgezogen; fruber machte ich Morgens weite Spaziergange, aber das ift bei diefer Site nicht mehr möglich; die Sonne beigt die Weinberge, und die gange Natur feufzt unter der Brutwarme. 3ch gebe doch jeden Morgen zwifchen vier und funf Uhr heraus mit einem Schnifermeffer, und hole frifche tuble 3meige, die ich im Bimmer aufpflange. Bor acht Bochen batte ich Birten und Pappeln, die glangten wie Gold und Gil ber, und dagwischen dide duftende Strauger von Mais blumen. Bie ein Beiligthum ift der Caal, an den alle Schlaffabinette ftogen; da liegen fie noch in ben Bet ten wenn ich nach Sause komme, und warten bis ich fertig bin; dann haben die Linden und Raftanien bier abgeblüht, und himmelhohes Schilf das fich oben an der Dede umbiegt, mit blubenden Winden umftrickt; und die Feldblumen find reigend, die fleinen Brasdol den, die Schafgarbe, die Johannisblume, Bafferlilien, die ich mit einiger Gefahr fifche, und das ewig icone Bergigmeinnicht. Seute hab ich Gichen aufgepflanzt; hohe Ufte die ich aus dem oberften Bipfel geholt. Ich Eletterte wie eine Rage; die Blatter find gang purpurroth, und in fo zierlichen Straugern gewachfen als hatten fie fich tangend in Gruppen vertheilt,

Ich follte mich icheuen Dir won Blumen zu fprechen : Du hast mich fcon einmal ein bischen ausgelacht, und doch ift der Reig gar zu groß; die vielen ichlafenden Bluthen die nur im Tod erwachen, das traumende Beichlecht der Miden, die Herrgottsichudelchen, Simmels. foluffel mit ihrem fanften freundlichen Duft - fie ift Die geringste aller Blumen. Wie ich kaum feche Jahr alt war, und die Mildfrau hatte versprochen, mir einen Strauß himmelsichluffel mitzubringen, da rig mich die Erwartung icon mit dem ersten Morgenstrahl aus dem Schlaf im Bemochen an's Kenfter; wie frifch maren die Blumen! Die athmeten fie in meiner Sand! - Ginmal brachte fie mir dunkle Relfen in einen Topf eingepflangt; welcher Reichthum! - Bie mar ich überrafcht von der Großmuth! - Diefe Blumen in der Erde - fie ichienen mir ewig an's Leben gebunden, co waren mehr als ich gablen fonnte; immer fing ich von vorne an; ich wollte fein Anospchen überspringen; wie Dufteten fie! Wie war ich demuthig por dem Beift, den fie ausströmten! - Ich wußte ja noch wenig bon Wald und Klur, und die erfte Wiese im Abendschein eine unendliche Klache fur's Rinderauge, mit goldnen Sternen überfaet; - ad, wie hat Ratur aus Liebe es dem Geift Gottes nachahmen wollen. - Und wie liebt

er fie. - Die neigte er, fich herab zu ihr für diefe Bart. lichkeit ihm entgegen zu bluben! - Die bab ich gewühlt im Gras und hab gesehen wie eine neben bem andern fich hervordrangt. Manches hatte ich vielleicht überfeben bei der Bulle, aber fein ichoner Name bat mich mit ihm vertraut gemacht, und wer fie genannt hat der muß fie geliebt und verftanden haben. Das fleine Schafertafchchen gum Beifpiel - ich hatte es nicht bemerkt, aber wie ich feinen Ramen borte da fand ich's unter vielen heraus, ich mußte ein folches Zafchehen öffnen, und fand es gefüllt mit Samenperten. Uch, alle Korm enthalt Beift und Leben um fich auf die Emigkeit gu vererben. Langen die Blumen nicht? - fingen fie nicht? - fcbreiben fie nicht Beift in die Luft? - malen fie nicht fich felbft ihr Innerftes in ihrem Bild? - Alle Blumen hab ich geliebt, eine jede in ihrer Urt, wie ich fie nach einander fennen lernte, und feiner bin ich untreu geworden, und wie ich ihre Mustelfraft entdecte: das Lowenmaulden, wie es mir gum erftenmat die Bunge aus feinem fammtnen Rachen entgegen ftredte als ich es zu fraftig anfafte. - 3ch will fie nicht alle nennen, mit denen ich fo innig pertraut murde, wie fie mir jest im Bedachtnig erwachen; nur eines einzigen gedent ich, eines Mnrthenbaums,

Iline Dornenkrone tragt; wenn wir Raupen und Schmeteterlinge mie dem Geheimnig der Dreifaltigfeit bezeiche net feben, dann ichaudert une, und wir fuhlen, die Gottheit felber nimmt ewigen Untheil an Diefen Beheimniffen; dann glaub ich immer daß Religion alles erzeugt hat, ja daß fie felber der finnliche Trieb zum Leben in jedem Gewachs und jedem Thier ift. - Die Schonheit ertennen in allem Gefchaffenen, und fich ihrer freuen, bas ift Beiheit und fromm; wir beide waren fromm, ich und die Monne; es werden wohl gehn Jahr fein, bag ich im Rlofter war. Boriges Jahr hab ich's im Borüberreifen wieder besucht. Meine Nonne mar Priorin geworden, fie führte mich in ihren Barten, - fie mußte an einer Rrude geben, fie mar lahm geworden, ifr Mnrthenbaum ftand in voller Bluthe. Gie fragte mich ob ich ihn noch kenne; er war fehr gewachsen; umber ftanden Reigenbaume mit reifen Fruchten und große Reiten, fie brach ab mas bluhte und mas reif war und ichentte mir alles, nur der Mnrthe ichonte fie; das wußte ich auch ichon im Boraus. Den Strauß befestigte ich im Reisewagen; ich war wieder einmal fo gludlich, ich betete wie ich im Rlofter gebetet hatte; ja Telig fein macht beten!

Siehst Du, das war ein Umweg und etwas von meiner Weisheit; sie kann sich freilich der Weltweisheit die zwischen Dir und Deiner Umie Stast obwaltet, nicht begreislich machen; — aber das kann ich Dir sagen: ich habe schon viele große Werke gesehen von zähem Inhalt in schweinsledernem Einband; ich habe Gelehrte brummen hören, und ich habe immer gedacht eine einzige Blume musse all dies beschämen, und ein einziger Maikafer musse durch einen Schneller, den er einem Philosophen an die Nase giebt, sein ganzes System umpurzeln.

Pax tecum! wir wollen's einander verzeihen; ich, daß Du einen Herzens, und Geistesbund mit der Staël geschlossen haft, worüber der Prophezeihung Deiner Mutter nach, ganz Deutschland und Frankreich die Augen aufreißen wird, denn es wird doch nichts draus; — und Du, daß ich so aberwißig bin alles besser wissen nucht als alle Dir gelten zu wollen, denn das gefällt Dir. —

Seute geh ich noch einmal auf den Rochusberg; ich will sehen mas die Bienen machen im Beichtstuhl, ich nehme allerlei Pflanzen mit, die in Scherben eingessest sind, und auch einen Rebstodt; die grab ich dort oben ein; die Rebe foll am Rreuz hinauf wachsen, in

besser Sont ich eine fo schone Nacht verschlafen habe; am Beichtstuhl pflanz ich Kalferkronen und Je langer fe lieber, Deiner Mutter zu Shren; — vielleicht, wenn mir's um's herz ift, beicht ich Dir da oben, da ich zum less tenmal dort sein werde; um doch den Ablaß des Pris mas in Wirkung zu seten; aber ich glaube wohl, ich habe nichts Verborgnes mehr in mir; Du siehst in mich hinein, und außer dem ist nichts in mir zu finden.

Den gestrigen Lag wollen wir zum Schlug noch bierher malen, denn er mar icon. Bir gingen mit einem irreführenden Begweiser durch eine Thalfdlucht einem Flug entlang, ben man die Wisper nennt, mahr-Scheinlich megen dem Raufden des Baffers, das übet lauter platte Felefteine fich mindet und in den Luden fchaumt und fluftert. Auf beiden Geiten geben bobe Relfen ber, auf denen gerfallene Burgen fteben mit alten Giden umwachsen. Das Thal wird endlich fo enge daß man genothigt ift, im Kluf zu gehen. Da fann man nicht beffer thun, als barfuß und etwas hochge: foutzt von Stein zu Stein fpringen, bald huben bald drüben am Ufer fich fort helfen. Es wird immer enger und enger hoch über uns; die Felfen und Berge umklammern fich endlich; die Gonne kann nur noch die Salfte der Berge beleuchten; die fcmargen Sallanichatten Der Abergebogenen Releftade burchfchiefe ben ihre Strablen; aus ber Bispet, die fein gang und bebeutender Alug ift -, fie taufcht mit giemlicher Be walt - fiehen ethobte Relsplatten wie harte, talte Belo ligen Betten bervor. Ich legte mich auf eine um ein wenig auszuruhen; ich lag mit bem ginbenden Geficht nuf bem feuchten Stein; Das ftutzende Baffer bereg. nete mich fein, Die Connenftrablen tumen sans rime et rbison quer burch bie Felsichichten, um mich und mein Bett zu vergolden; übet mit wat Binftetniß; meinen Ctrobbut, ten ich fcon langft mit Raturmertibutbigleis ten angefüllt hatte, ließ ich fcbwimmen um ble Burs geln der Pflangen gu tranfeit; - wie wit weiter tas men brangten Die Berge fich nefterweife an einander: bie nut bann und wann von ichroffen Relfen gefchieden wurden. Ich war gar ju gern blittauf geflettert unt gu feben mo man mari es mur gu fchroff, die Beit er laubte ce nicht, bem gescheuten Wegweiset waten alle Gornen auf dem Gefichte gemalt; er vetficherte jedoch baf er feitte itit Bergen bene; es tourde fuhl in unfer ter engen Schlucht; fo tubl war mir's auch innerlich } wir trippelten immet bortvarte:

Das Biel unferet Relfe wat ein Cauerbrunnen hinter Weißenthurn, der in einer muften Wildnif flegfe Bir hatten alle Umwege der Bisper gemacht; der fluge Begweiser dachte, wenn wir uns von der nicht entfernten, mußten wir endlich das Biel erreichen, da die Wieper an dem Brunnen vorüber führt, und fo hatte er uns auf einen Weg geführt det mohl felten von Mem fchen betreten mird. Da wir dort ankamen, erleichterte er feine Bruft durch ein Beer von Ceufgern. 3ch glaub Der fürchtete fich nicht allein vor dem Teufel, fondern por Bott und allen Beiligen, daß fie ihn murden gur Rechenschaft ziehen, weil er uns in's Berderben gefturgt habe; - faum maren wir angefommen, fo foling die Rututsuhr in der einsamen Butte bei dem Brunnen, und mahnte an den Rudweg. Es war acht Uhr! zu ellen war nichts, auch fein Brod, nur Galat mit Gals ohne Effig und Dl. Gine Frau mit zwei Rindern wohnte da; id) frug von mas fie lebe; fie deutete mir in die Ferne auf den Backofen, der zwifchen vier majeftatifche Eichen auf einem freien Plat in voller Gluth ftand. Ihr fleines Cohndien Schleppte eben ein Reiserbundel hinter fich heran; fein Bemochen hatte noch Urmel die hinterwand und den Knopf vom Aragenbund mit dem es befestigt mar; vorne mar es meggeriffen; feine Schwefter pfinche wiegte fich quer über einen Blod auf einem langen Badidieber; auf dem als Begengewicht die gu

backende Brodte lagen; ihr Gewand Destand auch aus einem hemd und aus einer Schärze, die fie um den Ropf befestigt hatte, um die haare vor dem Berbrennen zu bewahren, wennt sie in den Ofen gudte und die Reiser anlegte. Wir gaben der Frau ein Gelostüdt; sie frug wie viel es wär; da sahen wir, daß es nicht in unserer Macht war sie zu beschenken, denn sie war zufrieden, und wußte nicht daß man mehr brauchen könne, als man bedürfe,

Ich marschirte also wieder links um ohne auszuruhen und kam Nachts um ein Uhr zu hause an; in allem war ich zwölf Stunden unterwegs gewesen und durchaus nicht ermüdet. Ich stieg in ein Bad das mie bereitet war, und seste eine Flasche Rheinwein an, und ließ es so lange herunterglucken bis ich den Boden sah. Die Bose schrie, und dachte es könne mie schaden im heißen Bad, allein ich ließ mie nicht wehren; sie mußte mich in's Bett tragen; ich schlief fanst, bis ich am Morgen durch ein wohlbekanntes Krähen und Nachahmen eines ganzen hühnerhofs vor meiner Thur, geweckt wurde.

Du schreibst : meine Briefe versegen Dich in eine bekannte Gegend, in der Du Dich heimathlich fühlst; versegen sie Dich denn auch zu mir? — siehst Du mich in Gedanken, wie ich mit langem hakenstock auf die

Berge Metere, und siehst Du in mein herz, wo Qu Dich von Angesicht zu Angesicht erblicken kannut? Diese Gegend macht ich Dir doch am aller anschaulichsten machen!

Noch acht Wochen werd ich wohl in allerlei Gogenden herumftreifen, im Oktober mit Savigny erft auf ein paar Monate nach Manchen, und dann nach Laude. hut geben, menn es der himmel nicht anders fügt. —

Ich bitte Dich, wenn Du Dich meiner mit der Feder erbarmen folltest, um gu "strafen oder gu tohnen," so adressire gleich nach Schlangenbad über Wisbaden; ich werde drei Wochen dort bleiben. Schickft Du den Brief an die Mutter, so wartet sie auf eine Gelegenheit; und ich will lieber einen Brief ohne Datum, als daß ich am Patum erkennen muß, daß er mir pierzehn Tage vorenthalten ist.

Oct Mutter fchreib ich alles was unglaublich ift; abicon fie weiß was fie davon zu halten hat, fo bat ce doch ihren Beifall, und fardert mich auf, ihr immer noch mehr dergleichen mitzutheilen; sie nennt dies "meisner Phantasie Luft machen,"

Bettine,

### In Bettine.

Carlebad, am 21. Auguff.

Es ist noch die Frage, liebste Bettine, ob man Dich mehr wunderlich oder wunderbar nennen kann; besinnen darf man sich auch nicht; man denkt endlich nur daraus, wie man sich gegen die reißende Fluth Deiner Gedanken sicher zu stellen habe; laß Dir daher genügen, wenn ich nicht ausführlich Deine Ragen, Deine Forderungen, Fragen und Beschuldigungen beschwichtige, befriedige, beantworte und ablehne; im ganzen aber Dir herzlich danke, daß Du mich wieder so reichtlich beschenkt hast.

Mit dem Primas hast Du Deine Sadje klug und artig gemacht, Ich habe schon ein eigenhändiges Schreisben von ihm, worin er mir alles zusichert, was Du so anmuthig von ihm erbettelt hast, und mir andeutet, daß ich Dir alles allein zu verdanken habe und mir noch viel Artiges von Dir schreibt, was Du in Deinem aussührlichen Bericht vergessen zu haben scheinst.

Wenn wir alfo Arieg mit einander führen wollten, so hatten wir wohl gleiche Truppen; Du die berühmte Frau, und ich den liebenswürdigen Fürsten voll Gute gegen mich und Dich, — Beiden wollen wir die Ehre

und den Dant nicht verfagen, die fie fo reichlich um uns verdienen, aber beiden wollen wir auch den Butritt verweigern, mo fie nicht hingehören, fondern nur ftorend fein murden, nehmlich zwifden das erfreulichfte Bertrauen Deiner Liebe und meiner warmen Aufnahme derfelben. - Wenn ich auch Deine Untagoniftin in der Weltweisheit, in einer nur jufälligen Correspondence Amie nenne, fo greife ich damit teineswegs in die Rechte ein, die Du mit erobernder Eigenmacht icon an Dich geriffen haft. Ich betenne Dir indeffen, daß es mir geht wie dem Primas : Du bift mir ein liebes, freund. liches Rind, daß ich nicht verlieren möchte, und durch welches ein großer Theil des erfprieflichften Gegens mir zufließt. Du bift mir ein freundliches Licht, das den Abend meines Lebens behaglich erleuchtet, und da gebe ich Dir, um doch zu Ctande zu tommen mit allen Rlagen, jum lesten Golug beifommendes Rathfel; an dem magft Du Dich gufrieden rathen.

Goethe.

# Charade.

Bwei Worte find es, turz, bequem zu fagen, Die wir so oft mit holder Freude nennen, Doch teineswegs die Wesen deutlich tennen, Woton sie eigentlich den Stempel tragen. Es thut gar wohl, an schon beschlosnen Tagen Eins an dem andern tedlich zu verbrennen, Und tann man sie vereint zusammen nennen. So drüdt man aus ein seliges Behagen. Nun aber such ich jenen zu gefallen Und bitte mit sich selbst mich zu beglüden; Ich bosse filt; doch hoff ich's zu erlangen: Als Namen der Geslichten sie zu lallen, In Einem Bild sie beide zu erbliden,

Es findet sich noch Plat und auch noch Zeit, der guten Mutter Bertheidigung hier zu übernehmen; ihr solltest Du nicht verargen, daß sie mein Interesse an dem Kinde, was noch mit der Puppe spielt, heraushebt, da Du es wirklich noch so artig kaunst, daß Du selbst die Mutter noch dazu verführst, die ein wahres Ergöten dran hat, mir die Hochzeitseier Deiner Puppe mit dem kleinen Frankfurter Nathsherrn schriftlich anzuzeigen, der mir in seiner Alongeperücke, Schnabelschuhen und Halsschmut von seinen Perlen im kleinen Plüschsessel, noch

gar mohl erinnerlich ift. Er war die Augenweide unferer Rinderjahre, und wir durften ihn nur mit geheitigten handen anfassen. Bewahre doch alles sorgfältig, was Dir die Mutter bei diesen Gelegenheiten aus meiner und der Schwester Kindheit mittheilt; es kann mit mit der Beit wichtig werden,

Dein Kapitel über die Blumen wurde wohl schweeslich Eingang finden bei den Weltweisen, wie bei mir; denn obschon Dein musikalisches Evangelium etwas hierdurch geschmälert ist (was ich doch ja nicht zu versaumen bitte im nächsten, recht bald zu erwartenden Brief), so ist es mir dadurch ersett, daß meine frühsten Kinderjahre sich mie auf eine liebliche Weise darin abspiegeln, denn auch mir erschienen die Geheimnisse der Flora als ein unmöglicher Zauber.

Die Geschichte des Myrthenbaums und der Ronne erregt warmen Antheil; moge er vor Frost und Schaden bewahrt bleiben! Aus voller Überzeugung stimme ich mit Dir ein, daß die Liebe nicht suger gepflegt kann werden, als dieser Baum, und keine gartliche Pflege reichlicher besohnt, als durch eine solche Bluthe.

Much Deine Pilgrimfchaft im raufchenden Fluß mit Der allerliebsten Bignette der beiden Rinder giebt bin era

göhliches Bild, und Deinen Rheingbentheuern einen ans muthig abeundenden Golug,

Bleib mir nun auch hübich bei der Stange und gebe nicht zu fehr in's Blaue; ich fürchte fo, daß die Berstreuungen eines besuchten Badeorts Deine idealen Eingebungen auf dem einsamen Rochus verdrängen werden; ich muß mich darauf gefaßt machen, wie auch auf noch manches andere, was Dir im Köpfchen und herzen spullen mag,

Ein bischen mehr Ordnung in Deinen Ansichten könnte uns beiden von Rugen fein; so haft Du Deine Gedanken, wie köftliche Perlen, nicht alle gleich geschliffen, auf losem Faden gereiht, der leicht zerreißt, wa sie denn in alle Ecken rollen können und manche sich verliert, —

Doch fage ich Dir Dant, und dem lieben Rhein ein herzliches Lebewohl, von dem Du mir fo manches Schöne haft zutommen laffen. Bleibe Dir's fest und sicher, daß ich gern ergreife, was Du mir reichft, und daß so das Band zwischen uns sich nicht leicht losen wied.

Geethe.

Rochusberg

Ich hatte mir's vorgenommen noch einmal hier herauf zu gehen, wo ich in Gedanten fo gluckliche Stune den mit Dir verlebt habe, und vom Rhein Abichied zu nehmen, der in alle Empfindungen eingeht, und der größer, feuriger, tuhner, luftiger und überirdifcher als alle ift; - ich tomme um funf Uhr Rachmittags bier oben an; finde alles im friedlichen Connenlicht, die Bienen angefiedelt, von der Mordfeite gefchust burch die Mauer; Beichtstuhl und Altar fteben gegen Morgen. Meine Dflangen hab ich alle eingefest mit Bulfe bes Schiffsjungen ber fie mir berauf bringen half; die Rebe im Topf, welche ichon an 6 Ruft hoch ift und voll Trauben hangt, hab ich am Altar zwifchen eine gebrochne Steinplatte gefest; den Topf hab ich gerichlagen und die Scherben leife abgenommen, damit die Erde hubsch an den Burgeln bleibt; es ift eine Mustatellerart, die febr feine Blatter bat; dann bab ich ibn am Rreuz auf dem Altar festgebunden; die Trauben hangen grade über den Chriftusleib; - wenn er icon einwächst und gedrift, da werden fich die Menfchen wundern, die hier oben hertommen; des Gchafers Bienen im Beichtftuhl mit bem Geisblatt, das ihn umgieht,

und das Krenz mit Trauben. Uch fo viele Menschen haben große Palafte und prachtige Garten ; - ich möchte nur diefe einfame Rochustapelle haben, und daß alles fo icon fortwuchfe, wie ich's eingepflangt habe; pom Berg hab ich mit den Scherben die Erde los gegraben und an die Rebe gelegt, und zweimal hab ich unten am Rhein den Arug gefüllt, um ihn zu begießen; es ift mobl zum lettenmal daß er Rheinmaffer trinkt. -Jest, nach beendigtem Werk, fit ich hier im Beichtstuhl und schreib an Dich; die Bienen kommen alle hintereinander heim; sie sind schon ganz eingewohnt; konnt ich einziehen in Dein Berg mit jedem Gedanken, fo gefühlig fo fuß fummend wie diefe Bienen, beladen mit Bonig und Blumenstaub, den ich von allen Reldern zusammen trage, und alles beim bringe zu Dir nicht mahr? -

### 2m 13. August.

"Alles hat feine Beit!" fprech ich mit dem Beifen ich habe die Reben ihre Blatter entfalten feben; ihre Bluthe hat mich betäubt und trunken gemacht; nun fie Laub haben und Früchte, muß ich Dich verlaffen, du

ftiller, ftiller Rhein! Roch gestern Mend war alles so herrlich; aus der dunkten Mitternacht trat mir eine große Welt entgegen. Als ich von meinem Bett auf stand in die kühle Nachtlust am Fenster, da war det Mond schon eine halbe Stunde aufgegangen und hatte die Welten alle unter sich getrieben; er warf einen frucht baren Schein über die Weinberge; — ich nahm das volle Laub des Weinsteds der an meinem Fenster him auswächst in Arm, und nahm Absthied von ihm; keinem Lebendigen hatte ich den Augenblick dieser Liebe gegönnt; war ich bei Dir gewesen, — ich hatte geschmebchet, gebeten und geküßt.

## Schlangenbab, 17. Auguft. .

Rur das fei mir gegönnt! - und ach, es wird mir nicht leicht es auszusprechen, was ich will, wenn mich manchmal der Athem druckt, daß ich laut schreien möchte.

Es überfliegt mich zuweilen in diefen engbegranzten Gegenden, wo die Berge übereinandet klettern und den Niebel tragen, und in den tiefen kablen Thalern die Einfamkeit gefangen halten, ein Jauchzen, das wie ein

Blie durch mich fahrt. — Run fa! — das fei mir ger gonnt: daß ich dann mich an einen Freund schließe, — er sei noch so fern, — daß Er mir freundlich die Hand aufs klapfende Berg lege und sich seiner Jugend erinnere. — D wohl mir, daß ich Dich geseben hab! jest weiß ich doch, wenn ich suche und kein Plat mir genügt zum Ausruhen, wo ich zu Haus bin und wem ich angehöre.

Etwas weißt Du noch nicht, was mir eine liebe Erinnerung ift, obichon fie feltsam scheint. — Als ich Dich noch nie geschen hatte, und mich die Sehnsucht zu Deiner Mutter trieb, um alles von Dir zu erforsichen, — Gott, wie oft hab ich auf meinem Schemel hintet ihr auf die Brust geschlagen um meine Ungeduld zu dämpfen. — Nun: — wenn ich da nach hause kan, so sanft ich oft mitten im Spielen von Scherz und Wist zusammen; sah mein Bild vor dem Deinen stehen, fah Dich mir nah kommen, und wie Du freundlich warft auf verschiedene Weise, und gütig, bis mir die Augen vor freudigem Schmerz übergingen.

So hab ich Dich durchgefühlt, daß mich das stille Bewußtfein einer innerlichen Glückfeligkeit vielleicht manche fturmische Beit meines Gemuthe über den Wellen erhalten hat. — Damals weckte mich oft dieses Bewußt-

fein aus dem tiefen Golaf; ich verprafte denn ein paar Stunden mit felbfterichaffnen Traumen, und hatte am End, was man nennt, eine unruhige Nacht zugebracht; ich war blak geworden und mager; ungeduldig, ja selbst bart, wenn eine von den Gefcwiftern gur Ungeit mich zu einer Berftreuung reigen wollte; dachte oft, daß wenn ich Dich jemals felbft feben follte. was mir unmöglich schien, fo murde ich vielleicht viele Rachte gang schlaflos fein. - Da mir nun endlich die Gewigheit mard, fühlte ich eine Unruhe, die mit beinah unerträglich war. — In Berlin, wo ich zum erftenmal eine Oper von Gluck hörte (Musik fesselt mich sonst so, daß ich mich von allem losmachen tann), wenn da die Dauten fclugen, lache nur nicht - ichlug mein Berg beftig mit; ich fühlte Dich im Triumph einziehen; es war mir festlich wie dem Bolf, das dem geliebten gurften entgegen gieht, und ich dachte: in wenig Tagen wird alles, was Dich fo von außen ergreift in Dir felber-erwachen! - Aber da ich nun endlich, endlich bei Dir mar: - Traum! jest noch - wunderbarer Traum! - da kam mein Ropf auf Deiner Schulter zu ruben, da fchlief ich ein paar Minuten nach vier bis funf ichlaflofen Rachten gum erften Mal.

Siehft Du, siehst Du! - da foll ich mich huten

vor Bieb, und hat mir nie fonft Auge geglückt; aber in Deinen Armen ba tam ber lang verschenchte Schlaf, und ich hatte tein ander Begehren; alles andre, woran ich mich angeklammert hatte und was ich glaubte zu lieben das war's nicht; — aber foll keiner sich haten oder sich um feln Schickfal kummern, wenn er das rechte liebt; fein Gelft ist erfüllt, — was nutt das andere! —

#### Den 18

Wenn ich nun auch zu Die kommen wollte, würde ich ben rechten Weg finden? Da so viele neben einander herlausen, so denk ich immer, wenn ich an einem Weg-weiser vorübergehe, und bleibe oft stehen und bin trautig daß er nicht zu Dir führt; und dann eil ich nach Hause und meine, ich hätte Dir viel zu schreiben! — Ach, ihr tiefen, tiefen Gedanken, die ihr mit ihm sprechen wollt, — kommt aus meiner Brust hervor! aber ich fühl's in allen Adern, ich will Dich nur locken, ich will, ich muß Dich nur sehen.

Wenn man bei der Racht im Freien geht, und hat die Abendseite vor sich: am außersten Ende des dunkeln Himmels sieht man noch das lette helle Gewand eines glängenden Tags langfam abwärts ziehen - fo geht mir's bei der Erinnerung, an Dich. Wenn, die Beie nach fo demtel und traurig ist weiß, ich doch mo mein Tag untergegangen ift.

Den 20.

Ich habe selten eine Beit in meinem Beben so erfüllt gehabt, daß ich sagen könnte fie sei mir unvermerkt verstrichen; ich fühl nicht wie andere Menschen, die sich amusiren wenn ihnen die Beit schnell vergeht; im Gegentheil, es ist mir der Tag verhaßt, der mir vergangen ist ich weiß nicht wie, Von jedem Augenblick bleibe mit eine Erinnerung tief oder luftig, freudig oder schnerzlich. — ich wehre mich gegen sonst nichts, als nur gegen nichts.

Gegen dies Richts, das einem beinah überall erflickt!

Den 22.

Borgestern war ein herrlicher Abend und Nacht; gang mit dem glanzenden frischen Schmelz der lebhaftesten Farben und Begebenheiten, wie fie nur in Romanen gemalt find, so ungestört; der himmel war besaet mit ungahligen Sternen, die wie blisende Diamanten

٠.

durth bat bidite Laub ber bidfunden Linden funteften : Die Lerraffen, weldje an dem Beng binauf gebant find, an beffen Auf die großen Babbhaufer liegen (die einzie gen im engen Chaf), haben etwas febr feftliches und rulitaes durch de Menelmäffigleit firer Becten, die auf ier der Lettuffe ein Bosquet von Linden und Rufbaumme umigeben; die bielen Quellen und Brunten die man' unter fich raufchen bott. machen es nun aar reicend. Mile Reufter waren erleuchtet, Die Baufer faben wun derbat belebt unter Dem Duntfen diefamen 2Bald bes Werfteinenden Gebirges hervor, - Die junge Aufflin von Baben fag mit ber Gefellichaft auf Der unterften Berraffe und trant den Thee; bald horten wie Bald. beener um der Ferne; wir glaubten's faunt, fo leife, glidd antwortete es in der Rabe; dann fametterte us iber und fin Cipfel; fie fifienen fich gegenfeilig ju lot. fen, tudter jufantmen und in milder Eutfernung ent falteten fie die Cowingen all wollen fie himmelwatts fleigen, und immer feuften fie fich wieder auf die liebe Gibe berab; - Das Geplander Der Frangofen ver-Chiminte, cin poartiel borte ich neben mie amerifen: Micieux! - 36 wendete mich nach biefer Gumme: ein fafener Mann, eble Gefalt und Befaft, geifreicher-Musbend, nicht mehr jung, bebandert und besternt; -

er tam mit mir in's Gefondig und fatte fich weben mich aufichie Bank. 36 bin nur fcop gewohnt für ein Rind angeleben zu werben, und mar alfo nicht vermundent. daß: mich., der Frangofe: chen enfant pannte:, er, nahm meine: Hand und fragte, von men ich iden; Ring babe? - Id, fagte: pon, Goether comment de Goethe? ..... Je le connaise und nun erzählte er mir daß en nach der Schlacht, von Jena mehrera Tage bei : Die gugebracht babe, und Du babeft ihm einen Angpe von feiner Uniform abgeschnitten, um ibn ale Nadenllen. in Deiner Münzsammlung zu bemahren; ich fingto : und : mir babaft Du den Ring zum Andenken gegeben, und mich gebeten Dich nicht zu vergeffen. - Et cela vous a remné la coeur? - Anasi, tandrement et, anasi, passign rement age les sons, au sa fent entendre là hant! Da ifragte en Et vons n'aves réellement que troise ann ?- mille mieft wahl miffen inennen ifte ich babe 1441; feinem Ramen nicht gefregter bie einen beite bie bei ber beiten.

Sie bliefen fa berrich, in den Wald, hinein, und mix zugleich alle weltliche, Gedanken aus dem Kopf.; ich Selich mich leife, binauf. fo nab ale möglich mudi ließ mix's die Bruft durchtichnen, rache, mit Gewalt, 1777, Der Aufah der Tone war fo weich is wurden allmählig.

fo machtig, daß es unwiderftehliche Bolluft mar fich ihnen himmugeben. Da hatte ich allerlei munderliche Bedantener bie: lenverliche bei dem Rerfand bie Mauth pale fiet batten ; et mat als lag bas Gebeimnie ber Gode: pfung mitigel der Bunge. it Der Cong den ich febendie. in mic fühlter gab min die Stopfindung, wie durch die Madit Leiner: Stimme, Bost; alles, bervorgerufen ... und, mie Muft diefent ewigen Billen der Liebe und dat! Maisheit in jeder, Bruft wiederhalt. - Und ich mor beiterefibt von Wefühlen, die bon ber Mofit getranen. durchdrungen, permittelt, vergindert, vermifcht und gehoe ben wurden ; ich wor endich fo in mich verfunken, daß felbft? Die fpate Racht; mich nicht vom Blat brachte. Das Bofgefdwire und die wielen Lichter von beren. Bieberfchein die Boume in grunen Riammen brannten. fahilich wom aben berah verfchwinden ; andlich war alles totage and Biche brauere mess in den Baufert; ich poar, alleine in den Bullen himmlifchen Rube Der Racht; ich docitei an Dich! Ach batten wie doch beifa unnen unten jeneng Baningangefeffen an und bei ham. Raufchen und Plateners den Baffer mid ninander gefchmatt! mit min the state of the leading are the Committee and a service and a indicate and the first of the first of this winds ber bereig in meiner Exele anithanis . Theile mer:

and any first the entire for the control of the state of

Some of the late of the man

Immei noch hab ich Die mad zu wizdiften; den leiten Abend um Rhein gling ich noch finds in wnächker Doff nitt Beglutungs-als ich am Abein hinfchenderte.; fall ich von Ferne vervalle Flammendes hreanfchwinnnen; es war ein großes Schiff nite Facken die zuweiten das Uffe grell erleuchteten; oft verfchwanden die Flammen; Mittuten lang war alles dankel; es gab bem Fluß eine mägliche Wirtung, die fich mie tief einprägte als Abeistig von allem, was ich dere delete habe.

Das Schiff, besten Gibatten in dem erleuchteten Abein wie ein Ungehener miestegelte, warf ein grekes Fener auf die maldige Ingelheimer Aus warf ein grekes Fener auf bei maldige Ingelheimer Aus dur du der fie hinstenetten binter welcher fich der Mond sie mild Beschwafter wie in einem Schleier entwickelte. Wonne Newhoodserwie in einem Schleier entwickelte. Wonne Newhoodserwie in Schleier entwickelte. Wonne in in in einem Schleier entwickelte. Wonne in in in in der Bedaibe zwieht, greife sie intwere in Berg. Bas hatte Gott meine Ginne lindiger zwie wenden kommen ? was und leichter bon dem indiger zwieht deutenden, was mich drückt, lösen können? — Ich schleme mich nicht Dir zu bekennen, daß Dein Bild das bei heftig in meiner Seele aufstammte. Wahr ist's:

Du ftrablit in mich wie die Sonne in den Aristall der Eraubene und wie diese tochst Du mich immer freuriger, aber auch Karer aus.

Ich höcte nun die Leute auf dem Schiff schan deuts lich sprechen und zue Arbeit amusen; sie ankerten an der Insel, söschten die Fackeln; — nun wurde alles still die auf den Hund der bellte, und die Flaggen die sich in der frischen Nachtlust drehten. — Nun zuing auch ich nach Haus zum Schlassen, und wenn Du's erlaubst, so legte ich mich zu Deinen Füssen nieder, und es belohnte mich der Traum mit Liebkosungen von Dir, wenn's nicht Falschiet war.

Wer wollte nicht an Erscheinung glauben! Beglückt mich doch die Erinnerung dieser Traume noch heute! Ja sag: was geht der Wirklichkeit ab? — O ich bin stolz duß ich von Die traume; ein guter Geist dient meiner Seele; er führt Dich ein, weil meine Seele Dich ruft; ich soll deine Züge erinten, weil mich nach ihnen durstet; ja, es giebt Bitten und Forderungen; die werden ethort.

Run wehr Dich immer gegen meine Liebe; was tann Dir's helfen? .— Wenn ich nur Geift genug habe! — Dem Geist fteben die Geister bei.

Bettine.

sak y sange <sub>da</sub> 1 da angang d**a 3 da sangaha** na **Adanah s**a 1 gyan manaha sa ganaha 2 da 3 da 1 1 1 d**anaha sanaha** 3 da 3

Ich diffne das Siegel wieder im Dit zu fagen bas ihr Deinen Brief vom 10. selt gestern Abend in Handen habe, und habe ihm fleisig studiet. — O Goethe, Du fagst zwar Du willst keinen Krieg führen, und verlangst Friede, und schlägst doch mit dem Primas wie mit einer Gurkuleskeute deein. Mus mir doch den Primas nicht auf! — wenn ich's ihm sagte, er sprange Decken hoch und verliebte sich in mich — aber Du bist nicht eisterstücktig, Du bist nur gutig und voll Nachsicht.

Deine Charade hab ich schlaftrumken an's Herz gelegt, aber gerathen hab ich fie nicht; — wo hatt ich Besimmung hernehmen sollen? — Mag es sein was es will, es macht mich selig; ein Areis liebender Wette, — so unterscheidet man auch nicht Liebkosungen, man genitst sie und weiß daß sie die Blüthen der Liebe sind. — Ach ich möchte wissen was es ist:

Ich haffe ftill; - boch hoff ich's zu ertaugen, Als Namen der Geliebten fie zu lallen.

Was hoffft Du? - fag mir's, und wie foll bie Geliebte Dir hetfen? welche Bedeutung hat des Rame daß Du mit Entzücken ihn nur zu lallen vermagft? - In Cinem Bilb fo beibe ju erbliden, In Ginem Befen beibe ju umfangen-

Wer find die beide? wer ift mein Nebenbuhler? in weldem Bild foll ich mich spiegeln? — und mit wem foll
ich in Deinen Armen verschmelzen? — ach wie viele
Rathsel in einem verborgen, und wie brennt mir der
Kopf; — Nein, ich kann es nicht rathen; es will nicht
gelingen mich von Deinem Herzen loszureißen und zu
spekulieren.

Es thut gar wohl, an schol beschloffnen Tagen Eins an dem andern ledlich zu berbrennen. Und tann man fie bereint zusammen nonneu, Go drüdt man aus, ein seliges Behagen.

Das thut Dir wohl, daß ich an Dir verglühe, an ichon beichloffnen Lagen, wo ich den Abend in Deinet Rabe zubringe, und mir auch.

Und tann man uns bereint jufammen nennen Go brudt man aus mein feligftes Behagen.

Du fiehst Freund, wie Da mich hinüberrathen läßt in die Ewigkeit; aber das fedifche Wort, was ber Schlufeligu allem ist, das kann ich nicht finden.

... Aber Deinen Bwiel haft Du erlangt , bog ich mich

gufrieden rathen folle, ich errache daraus meine Rechte, meine Anerkenntniß, meinen Lohn und die Bekräftigung unfers Bundes, und merde jeden Tag deine Liebe neu errathen, verbrenne mich immer, menn Du mich zugleich umfangen und spiegeln willft in Deinem Geift, und vereint mit mir gern geneunt sein millft.

2Benn Dir die Mlutter fchreibt, fo macht fie, ben Bericht allemal zu ihrem Vortheil, die Geschichte war fo: Gin buntes Rodden, mit Streifen von Bfumen, durchwirkt, und ein Flormutchen mit filbernen Blumden gefdmudt, bolte fie aus dem großen Zafelidrant, und zeigte fie mir ale Deinen erften Ungug, in bem Du in die Rirde und zu den Pathen getragen wurdeft. Bei Diefer Gelegenheit borte ich die genaue Geschiehte Deiner Beburt, die ich gleich aufschrieb. Da fand fich denn, auch der fleine Frankfurter Ratheherr mit der Alongeperude! - fie mar febr erfreut über diefen gund und erzählte mir, daß man fie ihnen gefchenkt habe, wie ihr Bater Syndifus geworden mar. Die Schnallen an den Eduben find, von Gold, wie auch der Dogen und bie Perlen Duaften am Balofchinut find echt; ich hatteiden fleinen Rerl gar zu genn gehabt. Gie vieinte er muffet Deinen Tiggkangmen außbewahrt bloiben, und: fo kun's,

daß wir eine wenig Romödie unt ihm fhielten. Gieben zählte min dabei viel aus ihner eignen Jugend, aber nichts von Dir; aber eine Geschichte, die mir ereig wicht tig bleiben wird, und gewiß das fichenste, woas sie zu erzählen wermag.

Du erfreust Dich an der Geschichte des Myrthen, baums meiner Frizlarer Ronne, er ist wohl die Geschichte eines jeden feurig liebenden Herzens. Glück ist nicht immer das, was die Liebe nährt, und ich hab mich schon oft gewundert, daß man ihm jedes Opfer bringt, und nicht der Liebe selbst, wodurch allein sie blühen könnte, wie jener Myrthenbaum. Es ist besser daß man Berzicht auf alles thue, aber die Myrthe, die einmal eingepstanzt ist, die soll man nicht entwurzeln — man soll sie pflegen bis an's Ende.

Alles was Du verlangst hoff ich Dir noch zu fagen, Du hast recht vermuthet daß mir die Berstreuung hier viel rauben wurde, aber Dein Wille hat Macht über mich, und ich hoffe er soll Feuer aus dem Geist schlagen. Die Herzogin von Baden ist fort, aber unfre Familie sammt anhängenden Freunden ist so groß, daß wir ganz Schlangenbad übervölkern. Adieu, ich schäme

mich meines diden Brief's in dem viel Unfinn fecten mag. Wann Du nicht frei Porto hatteft, ich fchidte ihn nicht ab.

Bon der Mutter hab ich die besten Nachrichten.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX TILLES FOUNDATIONS.



# Goethe's Briefwechsel

mit

## einem Kinde.

Seinem Denkmal.

Bweiter Cheil.

3weite Auflage.

Mit Röniglich Burtembergifchem Privilegium gegen ben Rachbruck für alle brei Banbe.

Berlin,

bei C. S. Jonas.

1837.



# Goethe's Briefwechsel

mit

# einem Kinde.

Seinem Denkmal.

Bweiter Cheil.

3weite Auflage.

Mit Röniglich Burtembergifchem Privilegium gegen ben Rachbruck für alle brei Banbe.

Berlin,

bei E. H. Jonas.

1837.

And the Comments



The second second

 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} +$ 

المحرومة ووروانية

An Goethe.

Da ich Die zum lestenmal schrieb war's Sommer, ich war am Rhein und reiste später mit einer heiteren Gesellschaft von Freunden und Berwandten zu Wasser bis Köln; als ich zurückgekommen war verbrachte ich noch die lesten Tage mit Deiner Mutter, wo sie freunde licher, leidseliger war als je. Am Tag vor ihrem Tod war ich bei ihr, kußte ihre Hand und empfing ihr Leber wohl in Deinem Namen. Denn ich hab Dich in keinem Augenblick vergessen; ich wußte wohl, sie hatte mit gern Deine beste Liebe zum Erbtheil hinterlassen.

al di seri<mark>ga e e a seri <del>v</del>ersi al a</mark> di. Seria di seria e aldi seria di seria.

titiga gazine a 🍧 🔞 😘 t

Sie ift nun todt, vor welcher ich die Schäfe meines Lebens ausbreitete; fle wußte wie und marum ich Dich liebe, fie wunderte fich nicht darüber. Wenn andre Menfchen king über mich fein wollten, fo ließ fie mich gewühren und gab dem Wesen teinen Namen. Noch enger hatte ich damals Deine Kniee umfolließen mögen,

noch fester, tiefer Dich in's Auge fassen und alle andre Welt vergessen mögen, und doch hielt dies mich ab vom Schreiben. Spater warft Du so umringt daß ich wohl schwerlich hatte durchdringen können.

Jest ist ein Jahr vorbei daß ich Dich gesehen habe, Du sollst schöner geworden sein. Karlsbad soll Dich erfrischt haben. Mir geht's recht hinderlich, ich muß die Beit so kalt hinstreichen lassen ohne einen Funken zu erhaschen an dem ich mir eine Flamme andlasen könnte. Doch soll es nicht lange mehr währen bis ich Dich wieder seb; dann will ich nur einmal Dich immer und ewig in meinen Armen sesthalten.

Diese ganze Zeit hab ich mit Jarobi beinah alle Abende zugebracht, ich schoke es immer als ein Glud daß ich ihn sehen und sprechen konnte; aber dazu bin ich nicht gekonunen. — aufrichtig gegen ihn zu fein, und die Liebe, die man seinem Wohlmollen schuldig ist ihm zu bezeigen. Seine beiden Schwestern verpallisaditen ihn, es ist snippsindlich durch leere Einwendungen von ihm abgehalten zu werden. Er ist duldend bis zur Schwache, und hat gar keinen Willen gegen ein paar Wesen die Eigenstium und Herschlucht haben wie die Semiramis. Die herrschaft der Frauen verfolgt ihn bis zur Prafidentenstelle an der Rademie, sie wecken ihn,

sie bekleiden ihn, knöpsen ihm die Unterweste zu, sie reichen ihm Medizin, will er ausgehn so ist's zu rauh, will er zugehn so ist's zu rauh, will er zu halben so wied er sich Bewegung macchen. Geht er auf die Akademie so wied der Ihnibus geschneutet damit er recht bell seuchte: Da ziehen sie ihm ein hemd von Batist an mit spischen Jahat und Manschetten und einen Pelzrock nut preinhitzen Zobat und gefüttert, der Wärnstarb wird vorzugetenzen, kaunnt er aus der Sigung zurüst, so much er ein bischen schlassen nicht ob er will; so gehte bie zum Abend in sochräften endem Wiederspruch, wo sie ihm die Nachnunge über die Olgen ziehen und ihn zu Bette führen.

Der Beift, auch unwillführlich bahnt sich eine Freis flätte in der ihn nichts hindert zu welten nach feinem Recht, mas diesen nicht Eintrag thut, wird erigern der Willführ andrer übersaffen. Das hat die Mutter afs an Dir gepriesen, daß Deine Würde aus Deinem Geisk fließer und daß. Du einer andern sie auchgestiebs han best; die Mutter sagte, Du seiner meen Geist auchgestiebs han best; die Mutter sagte, Du seint führt, Du geniehelt alle Früchte die er Dir anbietet alder blühen. Din intmer wieder peus, khon mährend Du vie, ersten verzehest. Lette und Lehne aber verbietes dem Jacobb dam Der ten als schällich, und er hat mehr Buttanim gurisnweiten als schädlich, und er hat mehr Buttanim gurisnweiten

als zu felnem Genius, wenn der ihm einen Apfel fcente fo fragt er jene erft, ob der Wurm nicht dein ift.

Es braucht keinen geoßen Win und ich fühle es in mir selber gegrundet: im Geist liegt der unauslöschliche Trieb das überirdische zu denken, so wie das Biel einer Reife hat er den höchsten Gedanken als Biel; er schreiter forschend dusch die irdische Wett der himmlischen zu, alles was dieser entspricht das teist der Geist an sich und geniest es mit Entguden, drum glaub ich auch daß die Liebe der Flun zum Himmel ift.

Joh wunsch es Die Goethe, und ich glaub es auch fest, daß all Dein Forschen, Deine Erkemtniß, das was die Muse Die lebet und endlich auch Deine Liebe, voreint Doinem Gelft einen verklärten Leib bilden, und daß der dem irdischen Leib micht mehr unterworfen sein werde wenn er ihn ablegt, sondern schon in jenen geleftigen Leib übergeströmt. Sterben mußt Du nicht, sterben nußt mut der dessen bestügelte ben Geist den Ausweg nicht findet. Denten bestügelt ben Geist, der bestügelte Geist sliebt nicht ein findet nicht gurud in den Zod.

Dagniff meine Dentweife, fie fagtes erkenne erft alle Gestine und das leste, bann erft kannft Du zweifeln, bie dahin ift annft Du zweifeln,

Jh habe von der Mutter viel gehört was ich nicht vergessen werde, die Art wie sie mir ihren Tod anzeigte hab ich aufgeschrieben für Qich. Die Leute sagen Du wendest Dich von dem traurigen was nicht mehr abzumenden ist gerne ab, wende Dich in diesem Sinne nicht von der Mutter ihrem Hinscheiden ab, lerne sie kennen wie weise und liebend sie grade im letten Augenblick war und wie gewaltig das Poetische in ihr,

Heute sag ich Dir nichts mehr denn ich sehne mich daß dieser Brief bald an Dich gelange; schreib mir ein Wort, meine Zufriedenheit beruht darauf. Ja diesem Augenblick ist mein Aufenthalt in Landshut; in wenig Tagen gehe ich nach München um mit dem Capellmeisster Winter Musik zu studieren.

Manches möchte man lieber mit Geberden und Mienen fagen, ach befonders Dir hab ich nichts höheres zu verkunden als blos Dich anzulächeln.

Leb wohl, bleib mir geneigt, schreib mir wieder daß Du mich lieb haft, mas ich mit Dir erlebt habe ift mir ein Thron seliger Erinnerung. Die Menschen trachten auf verschiedenen Wegen alle nach einem Ziel, nämlich glücklich zu sein, wie schnell bin ich befriedigt wenn Du mir gut und meiner Liebe ein treuer Bewahrer sein willst.

Jig bitte die Frau zu grüßen, sobald ich nach Mänchen komme werde ich ihrer gedenken.

Cantobut, ben 18. Dezember 1808.

Dir innigst angelobt Bettine Brentano, bei Baron von Savigny,

## An Frau von Goethe.

Gerne hatte ich nach dem Brifpiel der guten Mutter mein kleines Andenken zum Weihnachten zu rechter Beit gesendet; allein ich muß gestehen daß Mißlanne und tausend andre Fehler meines herzens mich eine ganze Weile von allem freundlichen Berkehr abhielten. Die kleine Kette war Ihnen gleich nach dem Lode der Mutter bestimmt. Ich dachte Sie sollten diese während der Trauer tragen und immer verschob ich die Sendung, zum Theil weil es mir wirklich unerträglich war auch nur mit der Feder den Berkust zu berühren, der für mich ganz Frankfurt zu einer Wüsse gemacht hat. — Das kleine Halstuch hab ich noch bei der Mutter gestillt, und hier in den müßigen Stunden vollendet.

Bleiben Sie mir freundlich, erinnern Sveife in den guten Stunden an mich, ein Gedanke von ihm an mich, ift mir eine ftrahlende Bierde die mich mehr schnnickt und ergöst als die köstlichsten Edelsteine. Sie sehen also welchen Reichthum Sie mie spenden können indem Sie ihn bescheidentlich meiner Liebe und Verehrung verstichen. Auch für ihn hab ich etwas, es ist mir aber so lieb, daß ich es ungern einer gesahrvollen Reise andssehe. Ich mache mir hoffnung ihn in der ersten hälfte dieses Jahred noch zu sehen, wo ich es ihm selbst bringen kann. Erhalten Sie sich gefund und recht heiter in diesem kalten Winter. Meine Schwachheit Ihnen Freude machen zu wollen behandeln Sie wie immer mit gutiger Nachsicht.

Manden, 8. Januar 1809.

Bettine.

### Un Goethe.

Andre Menfchen waren gludlicher als ich, die das Jahr nicht beschließen durften ohne Dich gesehen zu haben. Man hat mir geschrieben wie liebreich Du die Freunde bewillommnest. —

Seit mehreren Wochen bin ich in Manchen, treib Musit, und finge, viel bei bem Kopellmeifter Winten, der ein munderlicher Raus ift aber grade fur mich pagt; benn er fagt: Gangerinnen muffen Launen haben, und fo darf ich alle an ihm auslaffen; viel Beit bringe ich am Rrantenlager von Ludmig Liet gu, er leidet an Bicht, eine Krantheit die allen bofen Launen und Melancholie. Audienz giebt; ich harre eben fowohl aus Geschmad wie aus Menschlichkeit bei ihm aus; ein Rrantengimmer ift an und für fich icon durch die große Rube ein anziehender Aufenthalt, ein Kranker der mit gelaffnem Muth feine Schmerzen befampft macht es jum Beiligthum. Du bift ein großer Dichter, ber Liet ift ein großer Dulter, und fur mich ein Dhanomen, da ich vorher nicht gewußt habe daß es folche Leiden giebt; feine Bewegung tann er machen ohne aufzuseufgen, fein Beficht trieft von Anglichweiß, und fein Blid irrt über ber Schmerzensfluth oft umber wie eine mude geangfligte Schwalbe die vergeblich einen Ort fucht wo fie ausruhen fann, und ich fich vor ihm vermundert und beschamt daß ich fo gefund bin; dabei dichtet er noch Frühlingslieder, und freut fich über einen Strauf Schneeglodinen die ich ibm bringe, fo oft ich tomme fordert er juerft dag ich dem Straug frifch Baffer gebe, dann wische ich ihm den Schweiß vom Gesicht ganz gelinde, man kann es konn abne ihm web zu shun, und so leiste ich ihm allerlei kleine: Dienste die ihm die Beit vertreiben, Englisch will er mich auch lehren, allen Zorn und Krankheitsummuth läßt er denn an mir nus, daß ich so dumm bin, so absurd frage und nie die Antwort verstehe, auch ich bin verwundert; denn ich hab mit den Leuten geglaubt ich sei schr klug wo nicht gar ein Genie, und nun stoße ich auf solche Untiesen wo gar kein Grund zu erfassen ist, nämlich der Lerngrund, und ich muß erstaunt bekennen daß ich in meinem Leben nichts gelernt habe.

Eh ich von Dir wußte, wußt ich auch nichts von mir, nachher waren Sinne und Gefühl auf Dich gerichtet, und wun die Rose blüht, glüht und duftet, so kann sie's doch nicht von sich geben was sie in Geheim erfahren hat. Du bist der mir's angethan hat, daß ich mit Schimpf und Schand bestehe vor den Philistern, die eine Reihe von Talenten an einem Frauenzimmer schägzenswerth siuden. Das Frauenzimmer selbst aber ohne diese nicht.

Klavier fpielen, Arien fingen, fremde Spruchen fprechen, Geschichte und Raturwiffenschaft, das macht den liebenswerthen Charakter, ach und ich hab immer hingefügt habe, wer kann das bezweissen! Ob Qu, aber Dein herz wohl mit meinem verschränkt habest, dagegen erheben sich bei mir zu manchen trüben Stunden 3weisel von schweren Seuszern begleitet. Um Rhein hab ich Dir viel und liebend geschrieben, ja ich war ganz in Deiner Gewalt, und was ich dachte und fühlte, war weil ich im Geiste Dich ausah, nun haben wir eine Pause gemacht beinah vier Monate, Du hast mir noch nicht geantwortet auf zwei Briefe.

Es liegt wir an allem Richts, aber daran, liegt mir, daß ich um Dich nicht betrogen werde; daß mir kein Wort, kein Blick von Dir gestohlen werde, ich hab. Dich so lieb das ist alles, mehr wird nicht in mich, gehen, und anders wird man nichts an mir er kennen, und ich denke auch das ist gepug, um; meig ganges Leben den Musen, als ein michtigen Ancument zu hinterlassen is darum vergeht mir wonche, Beit als hart und kalt wie dieser harte Minter, darum blüch's wieder, und drängt von allen Setten wieder in's Lehen. Darum hut ich off meine Gedanken vor Otrandiese sange Zeit, konnte ich kein Buch von wir zu traus lich daß ich nicht, bei Dir sein kann. Ich die Mutten sein ich konnte keine beite den der mich der Mutten sein ich nicht, bet Dir sein kann. Ich die Dir Mutten sein daß ich nicht, bei Dir sein kann. Ich die Dir Mutten sein wir die mich ber mich beschieben, die mich hare mechte

gegen mich felber, ihr klares feuriges Muge fah mich durch and durch, ich brauchte ihr nichts zu gestehen, sie mußte alles, ihr feines Ohr horte bei dem leifelen Rlang meiner Stimme wie es um mich ftebe; o fie hat mir manche Gegengeichichte zu meiner Empfindung erzählt. ohne daß ich fie. ibr mortlich mittheilte, wie oft hat ein freudiges Burufen von ihr alle Bolfen in mir gerthefit, welche freundliche Briefe hat fie mir in's Rheingau geidrieben : Zapfer! - rief fie mit zu; fei Tapfer, da fie Dich doch nicht fur ein echtes Madchen wollen gelten laffen, und fagen, man konne fich nicht in Dich verlieben, fo bift Du die eine Plage loß fie höflich abzuwei. fen, fo fei denn ein tapferer Goldat, wehr Dich dageaen daß Du meinft, Du mußteft immer bei ihm fein und ihn bei der Sand halten, wehr Dich gegen beine eigne Melancholie, fo ift er immer gang und innfaft Dein und fein Menich toan Dir ihn tauben.

Swiche Beilen machten mich unendlich gludlich, mahre haftig ich fand Dich in ihr wieder, wenn ich nach Frankfurt kam fo flog ich zu ihr hing wenn ich die Bhur aufe machte, wir gruften uns nicht, es war als ob wir schon mitten inn Gespräch seinn. Wir zwei waren wohl die einzig lebendigen Menschen in gunz Frankfurt und überall, manchinal kößte sie mich und sprach davon daß

ich in meinem Wesen sie an Dich erinnere, sie habe auch Dein Sorgenbrecher sein muffen. Gle baute auf mein Herz. Man konnte ihr nicht weiß machen daß ich falich gegen sie sei, sie fagte: der ist falsch der mie meine Luft an ihr verdechen will, ich war stolz auf ihre Liebe.

Wenn Du nun nicht mehr auf der Welt würft! ach ich würde teine hand mehr regen. Ach es regen fich so viel taufend hoffmungen und wird nichts draus. Wenn ich nur manchmal bei Dir figen konnte eine halbe Stunde lang; — da wird vielleicht auch nichts draus; mein Freund!! —

Um 3. Februar.

Ju den wenig Wochen die ich in Landhut zubrachte, hab ich trot Schnee und Eis nah und ferne Berge beifliegen, da lag mir das ganze Land im blendendften Gewand vor Augen; alle Farben vom Winter getödtet und vom Schnee begraben, nur mir röthete die Kälte die Wangen; — wie ein einstames Feuer in der Wüste so brennt der einzige Alick, der belauchtet und erkennt, während die ganze Welt schlöste. Ich hatte so kurz vorher den Commer varlassen, so reich beladen mit Frucht.

— Wo war's doch wo ich den lesten Berg am Rhein be-

bestieg? — in Godesberg; warst Du da auch oft? — Es war bald Abend da wie oben waren; Du wirst Dich noch erinnern es steht oben ein einziger hoher Thurm, und rund auf der Fläche stehen noch die alten Mauern. Die Sonne in großer Pracht senkte einen glübenden Purpur über die Stadt der Heiligen; der Kölner Dom, an dessen dornigen Bierrathen die Nebel wie eine vorüberstreisende Schaasheerde ihre Flocken hängen ließen, in denen Schein und Wiederschein so sein spielten, da sah ich ihn zum lestenmal; alles war zerstossen in dem ungeheuren Brand, und der kühle ruhige Rhein den man viele Stunden weit sieht und die Siebenberge hoch über den Ufergegenden.

Im Sommer, in dem leidenschaftlichen Leben und Weben aller Farben, wo die Natur die Sinne als den rührendsten Zauber ihrer Schönheit sesthält; wo der Mensch durch das Mitempsinden selbst schön wird: da ist er sich selbst auch oft wie ein Traum, der vor dem Begriff wie Dust versliegt, — Das Lebensseuer in ihm verzehrt alles; den Gedanken im Gedanken, und bildet sich wieder in allem. Was das Aug erreichen kann geswinnt er nur um sich wieder ganz dafür hinzugeben; und so fühlt man sich frei und ked in den höchsten Felssspisen, in dem kühnsten Wasserturz, ja mit dem Vogel

ob eine kleine Schachtel die ich ihr unter deiner Abreffe schickte verloren gegangen ift.

Manden, 5. Februar.

Bettine.

Meine Adresse ift Landshut bei Gavignn.

### Berehrte Freundin.

Empfangen Sie meinen Dank für die schönen Geschenke, welche ich von Ihnen erhalten habe, es hat mich
außerordentlich gefreut, weil ich daraus ersah, daß Sie
mir Ihr Wohlwollen fortdauernd erhalten, um das ich
noch nicht Gelegenheit hatte mich verdient zu machen.

Ich war nun acht Wochen in Frankfurt, die Ihrigen alle haben mir viel Gutes erzeugt, ich weiß wohl, daß ich dies alles der großen Liebe und Achtung, die man hier für die verstorbene Mutter hegte, zu danken habe; doch hab ich Ihre Gegenwart sehr vermißt. Sie haben die Mutter sehr geliebt und ich hatte auch verschiedene Austräge vom Geheimenrath an Sie, von denen er glaubte, daß Sie dieselben gerne übernehmen würden; ich habe nun alles so gut wie möglich selbst besorgt in diesen traurigen Lagen. Alles was ich von

Ihrer hand unter den Papieren der Mutter fand, hab, ich gewissenhaft an die Ihrigen abgegeben; ich fand es fehr wohlgeordnet mit gelben Band zugebunden, und von der Mutter an Sie überschrieben.

Sie machen uns hoffnung auf einen baldigen Befuch, der Geheimerath und ich sehen diesen schönen Lagen mit Freuden entgegen, nur wünschen wir, daß es
bald geschehe, da der Geheimerath wahrscheinlich in der
Mitte des Monat Mai wieder nach Carlsbad gehen
wird.

Er befindet sich diesen Winter außerordentlich wohl, welches er doch den heilsamen Quellen zu danken hat. Bei meiner Zurückkunft kam er mir ordentlich jünger vor und gestern, weil große Cour an unserm hof war, sah ich ihn zum erstenmal mit seinen Orden und Bandern geschmückt, er sah ganz herrlich und stattlich aus, ich konnte ihn gar nicht genug bewundern, mein erster Wunsch war wenn ihn doch die gute Mutter noch so gesehen hätte; er lachte über meine große Freude, wir sprachen viel von Ihnen, er trug mir auf auch in seinnem Namen zu danken, für alles gütige und freundliche was Sie mir erzeugen, er hat sich vorgenommen selbst zu schreiben und meine schlechte Feder zu entschuldigen, mit der ich nicht nach Wunsch ausdrücken kaun,

wie werth mir Ihr Andenken ift dem ich mich herzlich empfehle.

Weimar, am 1. Februar 1809.

C. v. Goethe:

Un Bettine.

Du bist sehr liebenswürdig, gute Bettine, daß Du dem schweigenden Freunde immer einmal wieder ein lebendiges Wort zusprichst, ihm von Deinen Zuständen und von den Localitäten in denen Du umherwandelst einige Nachricht giebst; ich vernehme sehr gern wie Dir zu Muthe ist, und meine Einbildungskraft folgt Dir mit Bergnügen sowohl auf die Bergeshöhen als in die engen Schloß, und Klosterhöfe. Gedenke meiner auch bei den Eideren und Salamandern.

Eine Dankfagung meiner Frau wird bei Dir icon eingelaufen fein, Deine unerwartete Gendung hat unglaubliche Freude gemacht, alles ift einzeln bewundert und hochgeschätt worden. Run muß ich Dir auch schnell für die mehreren Briefe danken die Du mir geschrieben haft, und die mich in meiner Carlsbader Ginsamkeit angenehm überraschten, unterhielten und theilweise wieder. holt beschäftigten, so waren mir besonders deine Explo-

sionen über Musik interessant, so nenne ich diese gestein gerten Unschauungen Deines Ropfchens die zugleich den Borzug haben auch den Reiz dafür zu fleigern.

Damale ichiete ich ein Blattchen an Dich meiner Mutter, ich weiß nicht ob Du es erhalten haft. Diefe Bute ift nun von uns gegangen, und ich begreife mohl wie Frankfurt Dir dadurch verodet ift. - Alles mas Du mittheilen willst über Berg und Ginn der Mutter, und über die Liebe mit der Du es aufzunehmen verftehft, ift mir erfreulich. Es ift das feltenste und daber wohl auch das koftlichste zu nennen, wenn eine fo gegenfeitige Auffassung und hingebung immer die rechte Birkung thut; immer etwas bildet mas dem nachften Schritt im Leben zu gut fommt, wie denn durch eine gludliche Übereinstimmung des Augenblicks gewiß am lebendigsten auf die Butunft gewirkt ift, und fo glaub ich Dir gern wenn Du mir fagft, welche reiche Lebens. quelle Dir in diesem Deinen Gigenheiten fich fo willig hingebenden Leben versiegt ift; auch mir mar sie dies. in ihrem Überleben aller anderen Beugen meiner Jugend. jahre bewies fie, daß ihre Ratur teiner andern Rich. tung bedurfte als ju pflegen und ju lieben was Beichick und Reigung ibr anvertraut hatten; ich habe in der Beit nach ihrem Lode viele ihrer Briefe durchlefen.

und bewundert, wie ihr Gelft bis zur spätesten Epoche sein Gepräge nicht verloren. Ihr legter Brief war ganz erfüllt von dem Guten was sich zwischen Euch gefunden, und daß ihre späten Jahre wie sie selbst schreibt von Deiner Jugend so grün umwachsen seien; auch in diesem Sinn also, wie in allem andern was Dein lebendiges herz mir schon gewährt hat, bin ich Dir Dank schuldig.

Wilhelm humboldt hat uns viel von Dir erzählt. Biel das heißt oft. Er fing immer wieder von Deiner kleinen Person zu reden an, ohne das er so was recht eigentliches hatte zu sagen gehabt, woraus wir denn auf ein eignes Intereste schließen konnten. Neulich war ein schlanker Architekt von Kassel hier, auf den Du auch magst Eindruck gemacht haben.

Dergleichen Gunden magst Du denn mancherlei auf Dir haben, deswegen Du verurtheilt bist Gichtbruchige und Lahme zu warten und zu pflegen.

Ich hoffe jedoch das foll nur eine vorübergehende Bugung werden, damit Du Dich des Lebens defto beffer und lebhafter mit den Gefunden freuen mogeft.

Bring nun mit deiner reichen Liebe alles wieder in's Geleis einer mir fo lieb gewordenen Gewohnheit, laffe die Beit nicht wieder in folden Luden verftreichen, laffe

von Dir vernehmen, es thut immer seine gute und freunde liche Wirkung, wenn auch der Gegenhall nicht bis zu Dir hinüberdringt; so verzichte ich doch nicht darauf, Dir Beweise ihres Eindruckes zu liefern, an denen Du selbst ermessen magst ob die Wirkung auf meine Einbildungs. Kraft, den Zaubermitteln der Deinigen entspricht. Meine Frau hör ich hat Dich eingeladen, das thue ich nicht und wir haben wohl beide recht. Lebe wohl, grüße freundlich die freundlichen und bleib mir Bettine.

Weimar, den 22. Februar 1809,

Ø.

### Un Goethe.

Wenn Deine Einbildungskraft geschmeidig genug ist mich in alle Schlupswinkel von verfallenem Gemäuer, über Berg und Rlüfte zu begleiten, so will ich's auch noch wagen Dich bei mir einzuführen; ich bitte also: komm, — nur immer höher, — drei Stiegen hoch — hier in mein Zimmer, seh Dich auf den blauen Sessel am grünen Lisch, mir gegenüber; — ich will Dich nur ansehen, und — Goethe! — folgt mir deine Einbildungskraft immer noch? — dann mußt Du die unwendelbarte

überwinden, verfteh ich nicht, bei mir ift fle Willen, mächtiger, unüberwindlicher,

Der Unterschied zwischen göttlichem und menschischem Willen ist nur, daß jener nicht nachgiebt und ewig dasselbe will; unser Wille über jeden Augenblick fragt: darf oder soll ich? — Der Unterschied ist, daß der götteliche Wille alles verewigt, und der menschliche am irdischen scheitect; das ist aber das große Geheimniß, daß die Liebe himmlischer Wille ist, Allmacht der nichts verssagt ist.

Ach Menschenwis hat keinen Klaug, aber himmlischer Wis, der ist Musik, lustige Energie, dem ist das irdische zum Spott; er ist das glanzende Gesieder mit dem die Seele sich aufschwingt, hoch über die Unsiede-lungen irdischer Borurtheile, von da oben herab ist ihr alles Geschick gleich. Wir sagen das Schicksal walte über uns? — Wir sind unser eigen Schicksal, wir zerreißen die Fäden die uns dem Glück verbinden, und knüpfen jene an die uns unselige Last auf's herz legen; eine innere geistige Gestalt will sich durch die aus sere weltliche bilden, dieser innere Geist regiert selbst sein eigen Schicksal, wie es zu seiner höheren Organisation erforderlich ist.

Du mußt mir's nicht verargen wenn ich's nicht

deutlicher machen kann, Du weißt alles und verftehft mich, und weißt daß ich recht habe und freuft Dich drüber.

Gute Nacht! - bis Morgen gute Nacht. - Mies ift ftill, ichlaft ein jeder im Saus, hangt traumend dem nach was er wachend begehrt, ich aber bin allein wach mit Dir. Draufen auf der Strafe fein Laut mehr ich möchte wohl versichert sein daß in diesem Augenblick keine Geele mehr an Did denkt, kein Berg einen Schlag mehr für Dich thut, und ich allein auf der weiten Belt fite zu Deinen Bugen, das Berg in vollen Schlägen, geht auf und ab; und mahrend alles ichlaft bin ich wach Dein Anie an meine Bruft zu druden, - und Du? die Welt braucht's nicht zu wiffen daß Du mir gut bift,

Bettine.

## Un Goethe.

Manden, 3. Marg 1809.

Beut bricht der volle Tag mit feinen Meuigkeiten in meine Ginsamteit herein, wie ein fchwer beladener Krachtmagen auf einer leichten Brude einbricht, die nur für harmlofe Spagierganger gebaut mar. Da hilft nichts, man muß Sand anlegen und helfen alles in Er theilt mir aus feiner Bergens, und Lebensgeschichte merkwürdige Dinge mit, er hat viel aufgeopfert, aber nichts dabei verloren, im Gegentheil ift fein Charafter hierdurch frei geworden von der Steifheit, die doch immer mehr oder weniger den Plas freiwilliger Gragie einnimmt, fobald man mit der Welt in einer nicht unwich. tigen Berbindung ift, wo man fich zum Theil auch funftlich verwenden muß; er ift fo gang einfach wie ein Rind, und giebt meinen Launen in meiner Ginfamfeit manche Wendung. Conntage holt er mich ab in feinem Wagen und lieft mir in der koniglichen Ravelle Die Melle; die Rirche ift meiftens gang leer, außer ein paar alten Leuten. Die stille einsame Rirche ift mir fehr erfreulich, und daß der liebe Freund, von dem ich fo manches weiß was in seinem Bergen bewahrt ift mir die Softie erhebt und den Reld - das freut mich. Ich ich wollt ich mußte ihm auf irgend eine Urt erfett was ibm genommen ift.

Ach, daß das Entfagen dem Begehren die Waage balt! — Endlich wird doch der Grift der durch Schmerzen geläutert ift, über das Alltageleben hinaus zum himmel tangen.

Und was mar Weisheit, wenn sie nicht Gewalt brauchte um sich allein geltend zu machen? — jedes EntEntsagen will sie ja lindernd erseten, und sie schmeichelt Dir alle Bortheile ihres Besites auf, wahrend Du weinst um das was sie Dir versagt.

Und wie tann uns das Ewige gelingen, als nur wenn wir das Beitliche dran fegen?

Alles feh ich ein und möchte alle Weisheit dem eroften besten Ablageramer verhandeln, um Absolution für alle Liebesintriguen, die ich mit Dir noch zu haben gebente.

### 21. Marg.

Ach, wenn mich die Liebe nicht hellsehend machte so mar ich elend, ich seh die gefrornen Blumen an den Gensterscheiben, den Sonnenstrahl der sie allmählig schmilzt, und denke mir alles in Deiner Stube, wie Du auf, und niederwandelst, diese gefrornen Landschaften mit Tannenwäldchen und diese Blumenstöcke sinnend betrachtest. — Da erkenne ich so deutlich Deine Züge, und es wird so wahr daß ich Dich sehen kann; unterdessen geht die Trommel hier unter dem Fenster von allen Straßen her und ruft die Truppen zusammen.

15. Märg.

Staatsangelegenheiten vertraut man mir nicht, aber Herzensangelegenheiten, — gestern Abend kam noch der liebe katholische Priester, das Gespräch war ein traumerlich Gelispel früherer Zeiten; ein feines Geweb das ein sanster Hauch wiegt in stiller Luft. Das Herz erlebt auch einen Sommer, sagte er, wir können es dieser heißen Jahreszeit nicht vorenthalten, und Gott weiß daß der Geist reisen muß wie der goldne Waizen, ehe die Sichel ihn schneidet.

20. März.

Ich bin begierig über Liebe fprechen zu hören, die ganze Welt fpricht zwar drüber, und in Romanen ist genug ausgebrütet, aber nichts was ich gern hören will. Als Beweis meiner Aufrichtigkeit bekenne ich Dir: auch im Wilhelm Meister geht mir's so, die meisten Menschen ängstigen mich drinn, wie wenn ich ein bos Gewissen hätte, da ist es einem nicht geheuer innerlich und äußerlich, — ich möchte zum Wilhelm Meister sagen: komm, flüchte Dich mit mir jenseits der Alpen zu den Tyrolern, dort wollen wir unser Schwert wesen, und das Lumpenpack von Comödianten vergessen, und das Lumpenpack von Comödianten vergessen, und des Liebsten mussen denn mit ihren Prätensionen und höheren Gefühlen eine Weile darben; wenn wir wieder-

tommen, fo wird bie Schminte auf ihren Wangen erbleicht fein, und die flornen Bewande und die feinen Empfindungen werden vor Deinem sonneverbrannten Marsantlig erichaudern. Ja, wenn etwas noch aus Dir werden foll, fo mußt Du Deinen Enthuffasmus an den Rriea feten, glaub mir, die Mignon mar nicht aus diefer ichonen Welt geflüchtet, in der fie ja doch ihr Liebftes gurudlaffen mußte, fie hatte gewiß alle Muhfeligfeiten des Rriegs mit ausgehalten, und auf den rauhen Ulpen in den Winterhöhlen übernachtet bei farger Roft, das Freiheitsfeuer hatte auch in ihrem Bufen gegundet, und frifches, gefünderes Blut durch ihre Udern geleitet. -Uch, willft Du diefem Rind zu Lieb nicht alle diefe Menichen zu Sauf verlaffen? - die Melancholie erfaßt Dich, weil feine Welt da ift in der Du handeln fannft. - Wenn Du Dich nicht fürchteft vor Menschenblut: hier unter den Egrolern kannft Du handeln fur ein Recht, das eben fo gut aus reiner Natur entsprungen ift, wie die Liebe im Bergen der Mignon. - Du bift's, Meifter, der den Reim diefes garten Lebens erftickt unter all dem Unfraut mas Dich übermachft. Gag, mas find fie alle gegen den Ernft der Beit, wo die Bahrheit in ihrer reinen Urgestalt emporfteigt, und dem Berderben, mas die Luge angerichtet bat, Tros bietet? -

O, es ist eine himmlische Wohlthat Gottes, an det wir alle gefunden könnten, eine folche Revolution: er läßt abermals und abermals die Seele der Freiheit wies der neu geboren werden.

Siehst Du Meister, wenn Du heute in der fternhellen falten Nacht Deine Mignon aus ihrem Bettchen holft, in dem fie geftern mit Thranen um Dich eingefcblafen war; Du fagft ihr: fei hurtig und gehe mit, ich will allein mit dir in die Fremde giehen; D fie wird's verstehen, es wird ihr nicht unglaublich vorkom: men, Du thuft was fie langft von Dir verlangte und was Du unbegreiflich unterlaffen haft. Du wirft ihr ein Glud'ichenken daß fie Deine harten Muhen theilen darf; bei Nacht auf gefahrvollen Wegen wo jeder Schritt tauscht, da wird ihr Scharfblick, ihre kuhne Buversicht Dich ficher leiten hinüber gum friegbedrangten Bolt; und wenn fie fieht daß Du Deine Bruft den Pfeilen bietest, wird sie nicht zagen, es wird sie nicht franken wie die Pfeile des ichmeichelnden Syrenenvolks; fie wird rafch heranteifen zu dem tuhnen Bertrauen, mit einzuklingen in die harmonie der Freiheitsbegeiste Und wenn Du auch im Bordertreffen fturgen mußt, was hat fie verloren? - was konnte ihr diefen schönen Tod erfegen, an Deiner Geite vielleicht? - beide Arm in Arm verschränkt lägt Ihr unter der kahlen gefunden Erde, und mächtige Sichen beschatteten Guer Grab; sag war's nicht besser als daß Du bald ihr feines Gebild den anatomischen Händen des Abbe überlassen mußt daß er ein kunftliches Wachs hineinspriese.

Ach ich muß klagen Goethe, über alle Schmerzen früherer Beit die Du mir angethan, ich fühl mich jest fo hülflos fo unverstanden wie damals die Mianon. -Da draufen ift heute ein Larm und doch geschieht nichts, fie haben arme Tyroler gefangen eingebracht, armes Taglohnervolt was fich in den Baldern verflect hatte; ich bor bier oben das mahnsinnige Toben, ich habe Laden und Borhange gugemacht, ich tann's nicht mit anfeben, der Lag ift auch icon im Scheiden. ich bin allein, tein Mensch der wie ich menschlich fühlte. Die festen sicheren in fich einheimischen Raturen, Die den Geift der Treue und Freiheit mit der reineren Lufe' ihrer Berge einathmen, die muffen fich durch die tothigen Strafen ichleifen laffen bon einem biertruntenen Bolt, und feiner thut diefem Ginhalt, feiner wehrt feis nen Mighandlungen; man lagt fie fich verfundigen an den höheren Gefühlen der Menschheit. - Teufel! wenn ich herrscher mar, hier wollt ich ihnen zeigen bas

fie Sclaven find, es follte mir teiner magen fich am Gbenbifd Gottes zu vergreifen.

Ich meine immer der Kronpring muffe anders empfinden, menschlicher, die Leute wollen ihn nicht loben, sie sagen: er sei eigensinnig und launig, ich habe Bustrauen zu ihm, er pflegt den Garten den er als Kind hatte noch jest mit Gorgfalt, begießt die Blumen die in seinen Bimmern blüben selbst, macht Gedichte, holperig, aber voll Begeisterung, das alles sagt mir gut für ihn.

Was wohl ein folder für Gedanken hat, der jeden Gedanken realisiren konnte? — ein Fürst, dessen Geist das ganze Land erhellen soll? — er mußte verharren im Gebet sein Lebenlang, der angewiesen ist in tausend andern zu leben, zu handeln.

Ja, ob ein Königssohn wohl den heiligen Geist in sich erweckt, daß der regiere statt feiner? — Der Statdion feufst und fagt: das beste ift, daß wie die Burfel auch fallen, der Weg zum himmel immer unversperrt bleibt fur König und Unterthan.

Ich habe keinen Muth und keinen Big, ach hatt ich doch einen Freund der nächtlich mit mit über die Berge ging.

Die Eprolor liegen in diefer Ralte mit Weib und'
Rind zwischen den Felfen, und ihr begeisterter Uchem
durchwarmt die ganze Utmosphare. Wenn ich den Stadion frage, ob der herzog Rarl sie auch gewiß nicht
verlassen werde, dann faltet er die hande und sagt: ich
will's nicht erleben.

26. Marj.

Das Papier muß herhalten, einziger Vertrauter! — was doch Amor für tückische Launen hat, daß ich in dleser Reihe von Liebesbtiefen auf einmal mich für Mars' eftigunde, mein Theil Liebesschmerzen hab ich schon, ich mußte-mich schämen in diesem Augenblick sie gelteild machen zu wollen; und komit ich nur etwas ihun, und wollten die Schickfalsmuchte mich icht verschmachen! daß ist das bitterste, wenn man ihnen nichts gilt; wenn sie einem zu nichts verwenden.

Dene nur, daß ich in dem verdammten Munden

allein bin. Kein Gesicht bem zu trauen war; Savigny ist in Landshut, dem Stadion schlagen die Wellen in diesem politischen Meeressturm über'm Kopf zusammen, ich seh ihn nur auf Augenblicke, man ist ganz mistrauisch gegen mich wegen ihm, das ist mir grade lieb, wenn man auch hochmuthig ist auf den eignen Wahnssinn, so soll man doch ahnen daß nicht jeder von ihm ergriffen ist.

Beute Morgen war ich draugen im beschweiten Part und erstieg den Schneckenthurm, um mit dem Bernrohr nach den Tyrolerbergen zu sehen, wüßte ich Dein Dach dort, ich konnte nicht sehnsuchtiger danach spahen.

heute ließ Winter Probe halten von einem Marfc ben er für den Feldzug gegen Tyrol componirte, ich sagte der Marfc sei schlecht, die Balern würden alle ausreißen und der Schimpf auf ihn fallen. Winter zeriß die Composition und war so zornig, daß sein langes Silberhaar wie ein vom Hagel getroffenes Abrenfeld hin, und herwogte. Ach konnte ich doch and dere Anstalten auch so hintertreiben wie den Marsch.

Jacobi habe ich in drei Wochen nicht gefehen, obfcon ich ihm über feinen IBoldemar den er mir hier gu lefen gab, einen langen Brief geschrieben habe; ich wollte mich üben die Wahrheit sagen zu konnen ohne daß sie beleidigt, er war mit dem Brief zufrieden und hat mir mancherlei darauf erwiedert, war ich nicht in das heftige Herzklopfen gerathen wegen den Tyrolern, so war ich vielleicht in eine philosophische Correspondenz gerathen und gewiß drinn stecken geblieben; dort auf den Bergen aber nicht, da hatt ich meine Sache durchgefochten.

Schelling seh ich auch selten, er hat etwas an sich, das will mir nicht behagen, und dies Etwas ist seine Frau, die mich eisersüchtig machen will auf Dich, sie ist in Briefwechsel mit einer Pauline G. aus Jena, von dieser erzählt sie mir immer, wie lieb Du sie hast, wie liebenswürdige Briefe Du ihr schreibst u., ich höre zu und werde krank davon, und dann ärgert mich die Frau. — Uch, es ist auch einerlei, ich kann nicht wollen das Du mich am liebsten hast, aber es soll sich niemand unterstehen seine Rechte mit mir zu messen in der Liebe zu Dir.

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of th

Bettine.

## Un Goethe.

10. April.

Die Sonne geht mir launig auf, beleuchtet mir manches Berborgne, blendet mich wieder. Mit ichweren Wolfen abwechselnd zieht fie über mir bin, bald fturmisch Wetter dann wieder Ruh,

Es ebnet sich nach und nach, und auf dem glatten Spiegel, hell und glübend steht immer wieder des lieb. sten Mannes Bildniß, wankt nicht, warum vor andern nur Du? — warum nach allen immer wieder Du? und doch bin ich Dir werther mit all der Liebe in der Bruft? — — frag ich Dich? — Rein, ich weiß recht gut daß Du doch nichts antwortest, — und wehn ich auch sagte: lieber, geliebter einziger Mann.

Was hab ich alles erlebt in diefen Lagen was mir das herz gebrochen, ich möchte meinen Ropf an Deinen Sals versteden, ich möchte meine Atme um Dich schlingen und die bose Beit verschlafen.

Was hat mich alles gekrankt, — nichts hab ich gehabt in Ropf und Bergen als nur immer das machtige Schickfal das dort in den Gebirgen raft.

Warum foll ich aber weinen um die, die ihr Leben mit fo freudiger Begeisterung ausgehaucht haben? — was erbarmt mich denn fo? — hier ift fein Mitleid zu

haben als nur mit mir, daß ich mich so anstrengen muß es auszuhalten.

Will ich Dir alles schreiben, so verträume ich die Beit — die Beit, die auf glübenden Sohlen durch's Tyrol wandert; so bistere Betrübnig hat mich durchdrungen, daß ich's nicht wage die Papiere, die in jenen Stunden geschrieben sind, an Dich abzuschieten.

19. 2fpril. .:

Ich bin hellsehend Goethe, — ich seh das vergofina Blut der Enroler triumphirend in den Busen der Gotts heit zurückströmen. Die hohen gewaltigen Sichen, dis Wohnungen der Menschen, die grünen Matten, die glücklichen herden, der geliebte gepflegte Reichthum des heldenvolks, die den Opfertod in den Flammen fanden, das alles seh ich verklärt wit ihnen gen himmel sahren, bis auf den treuen hund, der seinen heren beschützend, den Tod verachtet wie er,

Der Hund, der keinen Wiß hat, nur Inflinkt, und heiter in jedem Geschick das rechte thut. — Uch hatte der Mensch wur so viel-Wig den eignen Instinkt nicht zu perläugnen:

20, 2ipvil.

In all diefen Lagen der Unruh, glaub's Goethal vergebt feiner ben ich nicht mit dem Gedanken un Dich

beschließe, ich bin so gewohnt Deinen Namen zu nennen, Nachts, eh ich einschlafe Dir alle Hoffnung an's Herz zu legen, und alle Bitten und Fragen in die Zukunft.

Da liegen sie um mich her die Papiere mit der Geschichte des Tags und den Traumen der Nacht, lauter
Berwirrung, Unmuth, Sehnsucht und Seufzer der Ohnmacht; ich mag Dir in dieser Zeit die sich so geltend
macht, nichts von meinem bedürftigen Herzen mittheilen,
nur ein paar kleine Zufälle, die mich beschäftigen, schrieb
ich Dir auf, damit ich nicht verläugne vor Dir, daß ein
höheres Geschick auch mir Winke gab, obschon ich zu
unmundig mich fühle, ihm zu folgen.

Im Marz war's, da leitete mir der Graf M.., bei dessen Kamilie ich hier wohne, eine wunderliche Geschichte ein, die artig ausging. Der Hosmeister seines Gohnes gischt ihn bei der Polizei an, er sei österreichisch gesinnt und man habe an seinem Tisch die Gesundheit des Kaisers getrunken, er schiebt alles auf mich, und num bittet er mich daß ich auf diese Lüge eingehe, da es ihm sehr nachtheilig sein könne, mir aber höchstens einen kleinen Verweis zuziehen werde, sehr willdommen war mir's, ihm einen Dienst leisten zu können, ich willige mit Vergnügen ein; in einer Gesellschaft wird mir der Polizelprössbent vorgestellt, unter dem Borwand

meine Bekanntschaft machen zu wollen, ich komme ihm zuvor und schütte ihm mein ganzes herz aus, meine Begeisterung für die Enroler, und daß ich aus Sehnsucht alle Lage auf den Schneckenthurm steige mit dem Fernrohr, daß man heute aber eine Schildwache hingepflanzt habe die mich nicht hinaufgelassen; gerührt über mein Zutrauen, küßt er mir die Hand und verspricht mir die Schildwache wegzubeordern, — es war keine List von mir, denn ich hätte wirklich nicht gewußt mich anders zu benehmen, indessen ist durch dieses Versahren der Freund weiß gebrennt und ich nicht schwarz.

Ein paar Tage später, in der Charwoche, indem ich Abends in der Dämmerung in meinem Zimmer allein war, treten zwei Tyroler bei mir ein, ich bin verwundert, aber nicht erschrocken. — Der eine nimmt mich bei der Hand und sagt: wir wissen daß du den Tyrolern gut bist und wollen dich um eine Gefälligkeit bitten; es waren Papiere an Stadion und mündliche Austräge, sie sagten mir noch, es würde gewiß ein Augenblick kommen da ich ihnen Dienste leisten könne, es war mir so wunderlich, ich glaubte es könne eine List sein mich auszusorschen, doch war ich kurz gesaßt und sagte: Ihr mögt mich nun betrügen oder nicht, so werd ich thun was ihr von mir verlangt; der Tyroler sieht

mich an und fagt: ich bin Leibhusar bes Könige, kein Mensch hat arges gegen mich, und doch hab ich nichts im Sinn als nur wie ich meinen Leuten helfen will, nun haft du mich in Handen und wirst nicht fürchten daß ein Tyroler auch ein Berrather sein könne.

Wie die Tyroler weg waren war ich wie betäubt, mein Herz schlug hoch vor Entzücken, daß sie mir dies Butrauen geschenkt haben; am andern Tag war Charfreitag, da holte mich der Stadion ab, um mir eine stille Messe zu lesen. Ich gab ihm meine Depeschen und erzählte ihm alles, äußerte ihm voll Beschen und erzählte ihm alles, äußerte ihm voll Beschen mung die große Sehnsucht, daß ich fort möchte zu den Tyrolern; Stadion sagt, ich soll mich auf ihn verlassen, er wolle einen Stucken auf den Rücken nehmen und in's Tyrol gehen, und alles was ich möchte, das wolle er sur lesen werde, denn in wenig Tagen sei seine Abreise bestimmt. Uch Gott, es siel mir schwer auf's Herz daß ich so bald den lieben Freund verlieren sollte.

Nach der Messe ging ich auf's Chor, Winter ließ die Lamentation singen, ich warf ein Chorhemd über und sang mit, unterdessen kam der Kronprinz mit seinem Bruder, das Kruzisir lag an der Erde, das beide Bruder kusten, nachher umarmten sie sich; sie waren

bis an den Lag entzweit gewesen über einen Sofmeifter, den der Kronpring, weil er ihn für untauglich hielt, von feinem Bruder entfernt hatte; fie verfohnten fich also bier in der Rirche mit einander und mir machte es große Freude jugufeben. Bopp, ein alter Claviermeifter des Aronpringen, der auch mir Unterricht giebt, begleitete mich nach Saufe, er zeigte mir ein Sonnet was der Rronpring an diesem Morgen gedichtet hatte; fcon daß er diefen Bergensdrang empfindet, bei Ereignissen die ihn naber angeben, zu dichten, spricht fur eine tiefere Geele; in ihm waltet gewiß das Naturrecht por, dann wird er auch die Eproler nicht mighandeln laffen; ja, ich hab eine gute Buverficht zu ihm; ber alte Bopp ergablt mir alles was meinen Enthusiasmus noch fleigern fann. Um dritten Feiertag holte er mich ab in den englischen Barten, um die Unrede des Rronpringen an feine versammelte Truppen, mit denen er feinen erften Reldzug machen wird, anzuhören; ich fonnte nichts zusammenhangendes verfiehen, aber mas ich horte, mar mir nicht recht, er fpricht von ihrer Lapferteit, ihrer Musdauer und Treue, von den abtrunnigen, verratheris fchen Tyrolern, daß er fie, vereint mit ihnen, gum Behorfam gurudführen werde, und daß er feine eigne Chre mit der ihrigen verflechte und verpfande zc. Bie ich nach Sause komme wühlt das alles in mir, ich sehe schon im Geist wie der Kronpring, seinen Generalen überlassen, alles thut wogegen sein herz spricht, und dann ist's um ihn geschehen. So ein bairischer General ist ein wahrer Rumpelbaß, aus ihm hervor brummt nichts als Baierns Chryseiz; das ist die grobe, rauhe Stimme, mit der er alle besseren Gefühle übertone.

Das alles wogte in meinem Herzen da ich von diefer öffentlichen Rede zurückkam, und daß kein Mensch in der Welt einem Herrscher die Wahrheit fagt, im Gegentheil nur Schmeichler ihnen immerdar Recht geben, und je tiefer sich ein solcher irrt, je gewaltiger ift in jenen die Furcht, er möge an ihrer Übereinstimmung zweifeln; sie haben nie das Wohl der Menschheit, sie haben nur immer die Gunst des Herrn im Auge. Ich mußte also einen verzweiselten Schritt thun, um den Tumult der eignen Lebensgeister zu beschwichtigen, und ich bitte Dich im Voraus um Verzeihung, wenn Du es nicht gut heißen solltest.

Erft nachdem ich dem Kronpringen, meine Liebe zu ihm, meine Begeisterung für seinen Genius, Gott weiß in welchen Schwingungen an's herz getrieben habe, vertraue ich ihm meine Anschauung von dem Tyroler-volk, das sich die heldenkrone erwirbt, meine Zuversicht.

er werde Milde und Schonung da verbreiten, wo feine Leute jest nur robe Buth und Rachgierde malten laffen, ich frage ihn ob der Name, herzog von Inrol nicht herrlicher klinge, ale die Ramen der vier Ronige Die ihre Macht vereint haben um diese Belden zu murgen? Und es moge nun ausgehen wie es wolle, fo hoffe ich daß er fich von jenen den Beinamen der Menfchliche erwerben werde; dies ungefahr ift der Inhalt eines vier Seiten langen Brief's, den ich, nachdem ich ihn in heftigfter Ballung geschrieben (da ich denn auch nicht davor fiehen fann was alles noch mit untergelaufen), mit der größten Raltblutigfeit fiegelte, und gang getroft in des Rlaviermeifters Bande gab, mit der Bedeutung : es feien wichtige Gachen über die Inroler, die dem Rronpring von großem Nugen fein mürden. -

Wie gern macht man sich wichtig, mein Bopp purzelte fast die Stiegen herab, vor übergroßer Gile dem Kronprinzen den interessanten Brief zu überbringen, und wie leichtsinnig bin ich, ich vergaß alles. Ich ging zu Winter, Pfalmen singen, zu Lieck, zu Jacobi, nirgends stimmt man mit mir ein, ja alles fürchtet sich, und wenn sie wüßten was ich angerichtet habe, sie wür-

den mis aus Furcht das Haus verbieten, da seh ich denn ganz ironisch drein und denke: seid ihr nur bai, risch und französisch, ich und der Kronprinz wir sind deutsch und tyrolisch, oder er läßt mich in's Gefängnis sehen, dann bin ich mit einem Male frei und selbstständig, dann wird mein Muth schon wachsen, und wenn man mich wieder losläßt, dann geh ich über zu den Tyrolern und begegne dem Kronprinzen im Feld, und trohe ihm ab was er so, mir nicht zugesteht.

O Goethe, wenn ich sollte in's Tyrol wandern, und zur rechten Zeit kommen, daß ich den Heldentod sterbe! es muß doch ein ander Wesen sein, es muß doch eine Belohnung sein für solche lorbeergekrönte Häupter; der glänzende Triumph im Augenblick des Übergangs ist ja Zeugniß genug, daß die Begeisterung, die der Heldentod uns einslößt, nur Widerschein himmlissicher Glorie ist. — Wenn ich sterbe, ich freue mich schon darauf, so gaukle ich als Schmetterling aus dem Sarg meines Leibes hervor, und dann treffe ich Dich in dieser herrlichen Sommerzeit unter Blumen, wenn ein Schmetterling Dich unter Blumen vorzieht, und lieber auf Deiner Stirn sich niederläßt und auf Deinen Lippen als auf den blühenden Rosen umher, dann glaube sicher es ist mein Geist, der auf dem Tyroler

schlachtfeld frei gemacht ift von irdifchen Banden, daß er bin kann mo die Liebe ibn ruft.

Ja wenn alles wahr wurde was ich icon in der Phantasie erlebt habe, wenn alle glanzvollen Ereignisse meines innern Lebens auch im außern sich spiegelten, dann hattest Du schon große und gewaltige Dinge von Deinem Kind erfahren, ich kann Dir nicht sagen was ich träumend schon gethan habe, wie das Blut in mir tobt, daß ich wohl sagen kann ich hab eine Sehnsucht es zu versprisen.

Mein alter Claviermeister kam gurud, zitternd und bleich: was hat in den Papieren gestanden, die Sie mir für den Kronprinzen anvertrauten, sagte er, wenn es mich nur nicht auf ewig unglücklich macht, der Kronprinz schien aufgeregt? ja erzürnt während dem Lesen, und wie er mich gewahr wurde hieß er mich gehen, ohne wie sonst mir auch nur ein gnädiges Wort zu sagen. — Ich mußte lachen, der Claviermeister wurde immer ängstelicher, ich immer lustiger, ich freute mich schon auf meine Gefangenschaft, und wie ich da in der Einsamkeit meinen philosophischen Gedanken nachhängen würde, ich dachte: dann fängt mein Geschiek doch einmal an Leben zu gewinnen, es muß doch einmal was draus entstehen; aber so kam es wieder nicht, ein einzigmal sah

ich den Rronpring im Theater, er wintte mir freundlich; nun gut: acht Tage hatte ich meinen Stadion nicht gefeben, am 10. April wo ich die gewisse Nachricht erhielt er fei in der Racht abgereift; da war ich doch fehr betrubt daß ich ihn follte gunt lettenmal gefehen haben, es war mir eine wunderliche Bedeutung daß er am Charfreitag feine lette Meffe gelefen hatte; - die viefen gurudgehaltenen und verläufeneten Gefühle brachen endlich in Thranen aus. In der Ginsamkeit da lernt man tennen was man will und was einem versagt wird. Ich fand teine Lage für mein ringendes Berg, made geworden vom Beinen, ichlief ich ein, bift Du ichon eingeschlafen, mude vom Beinen? - Manner weinen mohl fo nicht? - Du haft mohl nie geweint, daß die Geufger noch felbft im Schlaf die Bruft befchweren. Go foluchzend im Traum bor ich meinen Namen rufen; es war dunket, bei dem ichwachen Dammerichein der Laternen von der Strafe, erkenne ich einen Mann neben mir in fremder Goldatenfleidung, Gabel, Datron. tafche, fcmarges Saar, fonft murde ich glauben den fomargen Rrit zu erkennen. - Nein Du irrft nicht, es ift der schwarze Kris, der Abschied von Dir nimmt, mein Bagen fteht an der Thur, ich gehe eben als Goldat gur Ofterreichischen Urmee, und mas deine Freunde die

Inroler anbelangt, so follst Du mir kein Bormarfe mas chen oder Du fiehft mich nie wieder, denn ich gebe Dir mein Chrenwort ich werde nicht erleben daß man fie verrathe, es geht gewiß alles gut, eben mar ich beim Pronpringen, der hat mit mir die Gesundheit der Ento. ler getrunken und dem Napoleon ein Pereat gebracht, er hat mich bei der Sand gefagt und gefagt: erinnern Gie fich dran, daß im Jahr Neune im Upril, wah. rend der Enroler Revolution, der Kranpring von Baiern dem Napoleon widerfagt hat, und fo hat er fein Glas mit mir angestoßen, daß der Bug gerschellte; ich fagte gu Stadion: nun bin ich allein und hab feinen Freund mehr, er lachelte und fagte: Du fcbreibft an Goethe, fchreib ihm auch von mir, daß der Ratholifche Drie. fter auf dem Enroler Schlachtfeld fich Lorbeern holen will, ich fagte: Nun werde ich feine Meffe fo bald mehr boren; - und ich werde fobald auch teine mehr lefen, fagte er. Da flieg er fein Bewehr auf, und reichte mir die Sand jum Abicied. Den werd ich gewiß nicht wiedersehen. Raum mar er fort, Klopfte es icon wieder, der alte Bopp kommt herein, es war finster im Bimmer, an feiner Stimme ertenne ich daß er freudig ift, er reicht mir feierlich ein gerbrochnes Glas und fagt: das schickt Ihnen der Kronpring und lagt Ihnen

fagen, daß er die Befundheit derjenigen daraus getrunfen hat die Gie protegieren, und hier ichickt er Ihnen feine Rokarde als Chrenpfand daß er Ihnen fein Wort lofen werde, jeder Ungerechtigkeit, jeder Graufamkeit gu fteuern. - 3ch mar frob, herglich frob, daß ich nicht Eleinlich und zaghaft gewesen war dem Butrauen zu folgen mas der Kronpring, und alles ja felbft auch das widersprechendste mas ich von ihm erfahren habe mie einflofte; es mar febr freundlich bon ihm, daß er mich fo grufen lief und daß er nicht meine Boreiligkeit von fich wieß; ich werd es ibm nicht vergeffen, mag ich auch noch manches verfehrte von ihm horen; denn unter allen die ihn beurtheilen, hat gewiß teiner ein fo gutes Berg als er, der es fich gang ruhig gefallen läßt. Ich weiß auch, daß er eine feierliche Bochachtung vor Die hat, und nicht wie andere Pringen, die nur im Boruber. ftreifen einen folden Beift berühren wie Du, nein es geht ihm von Bergen wenn er Dich einmal fieht und Dir fagt, daß er fich's zum größten Glud ichate.

Ich habe noch viel auf dem Herzen, denn ich habe Dich allein dem ich's mittheilen kann. Jeder Augenblick erregt mich auf's Neue, es ist als ob das Schickfal dicht vor meiner Thure seinen Markt aufgeschlagen hatte; so wie ich den Kopf hinausstecke bietet es Plunder, Ber-

rath und Falichheit feil, außer die Tyroler, deren Gien gesjubel durch alle Berlaumdung und Erbitterung der Geinde durchklingt, aus deren frifch vergoffnem Blut ichon neue Frühlingsblumen fprießen, und die Junglinge frisch jeden Morgen von den nebelverhullten Felszacken dem gewissen Gieg entgegen tangen.

Adieu, Adieu, auf meine Liebe weise ich Dich an, die hier in diesen Blattern nur im Borüberstreifen den Staub ihrer üppigen Bluthe aus den vollen Relchen ichuttelt.

Bettine.

Friedrich Diek macht jest Schellings Bufte, fie wird nicht schöner als er, mithin ganz garftig, und doch ift es ein schönes Werk. —

Da ich in Tiet's Werkstatte kam, und sah wie der große, breite, prachtige, vieredige Schellingskopf unter seinen firen Fingern zum Borschein kam, dacht ich er habe unserm Herrgott abgelernt wie er die Menschen machte, und er werde ihm gleich den Uthem einblasen, und der Ropf werde lernen U — B — sagen, womit ein Philosoph so vieles sagen kann.

### Un Beffine.

Man möchte mit Worten so gerne wie mit Gesdanken Dir entgegen kommen liebste Bettine; aber die Kriegszeiten die so großen Einfluß auf das Lesen haben, erstrecken ihn nicht minder streng auf das Schreiben, und so muß man sich's versagen Deinen romantischecharakteristischen Erzählungen gleichlautende Gesinnungen deutlich auszusprechen. Ich muß daher erwarten was Du durch eine Reihe von Briefen mich hoffen läßt, nämlich Dich selbst, um Dir alles mit Dank für Deine nie versiegende Liebe zu beantworten.

Erst in voriger Woche erhielt ich Dein Packet was der Courier in meiner Abwesenheit dem Herzog übergab, det es mir selbst brachte. Seine Neugierde war nicht wenig gespannt, ich mußte um nur durch zu kommen, Deine wohlgelungenen politischen Verhandlungen ihm mittheilen, die denn auch so allerliebst sind, daß es einem schwer wird sie für sich allein zu bewahren. Der Herzog bedauert sehr, daß Du im Interesse anderer Mächte bist.

Ich habe mich nun hier in Jena in einen Roman eingesponnen, um weniger von allem Übel der Beit er-

griffen zu werden, ich hoffe der Schmetterling der da heraussliegt wird Dich noch als Bewohner dieses Erdenrunds begrüßen und Dir beweisen, wie die Psychen auch auf scheinbar verschiednen Bahnen einander begegnen.

Auch Deine Inrischen Aufforderungen an eine fruhere Epoche des Autors haben mir in manchem Sinne zugesagt, und muchse der Mensch nicht aus der Zeit mehr noch wie aus Seelenepochen heraus, so wurd ich nicht noch einmal erleben wie schmerzlich es ist, solchen Bitten kein Gehor zu geben.

Deine interessanten Ereignisse mit dem hohen Protektor eigner feindlicher Widersacher, macht mich begierig noch mehr und auch von andrer Seite von ihm zu
wissen, zum Beispiel könntest Du mir die Bersuche und
Bruchstücke seiner Gedichte in deren Besis Du bist, mittheilen, mit Bergnügen wurde ich ihn in dem unbefangnen Spiel mit seiner jungen Muse bevbachten.

Die Gelegenheiten, mir sicher Deine Briefe zu schiden verfäume ja nicht, sie sind mir in dieser armen Zeit äus Berst willtommen. Auch was der Tag sonst noch mit sich bringt berichte, von Freunden und merkwürdigen Leuten, Künsten und philosophischen Erscheinungen; da Du in einem Kreis vielfach aufgeregter Geister bist, so kann Dir der Stoff hier nicht ausgehen,

Mochten doch auch die versprochnen Mittheilungen über die letten Tage meiner Mutter in diesen verschlingenden Ereignissen nicht untergehen, mir ift zwar mancherlei von Freunden über sie berichtet, wie sie mit großer Besonnenheit alle irdischen Anordnungen getroffen; von Dir aber erwarte ich noch etwas anders, daß Dein liebender Sinn ihr ein Denkmal setze, in der Erinnerung ihrer letten Augenblicke.

Ich bin fehr in Deiner Schuld liebes Kind mit dies fen wenigen Zeilen, ich kann Dir nur mit Dank bezahlen für alles was Du mir giebst, geben möchte ich Dir das beste, wenn Du es nicht schon unwiderstehlich an Dich gerissen hattest.

Der schwarze Fris ist mir auch unter diesem Namen ein guter Bekannter, und die schönen Büge die Du von ihm berichtest, bilden ein vollkommnes Ganze mit dem was eine befreundete Erinnerung hinzubringt. Du hast wohl recht zu sagen, daß wo der Boden mit heldenblut getränkt wird, es in jeder Blume neu hervorsprieße, Deinem helden gönne ich, daß Mars und Minnerva ihm alles Glück zuwenden mögen, da er so schon nem an Deiner Seite entrissen zu sein scheint.

17. Mai 1809.

# Un Goethe.

13. Mai.

Der Kronpring von Baiern ift die angenehmfte unbefangenfte Jugend, ift fo edler Ratur, daß ihn Betrug nie verlett, fo wie den gehörnten Giegfried nie die Langenstiche verletten. Er ift eine Bluthe auf welcher ber Morgenthau noch ruht, er ichwimmt noch in feiner eignen Utmofphare, das beißt: feine beften Rrafte find noch in ihm. Wenn es fo fort ginge und daß teine bo. fen Machte feiner Meifter murben? - Die gut hatten's boch jene Ritter, die von geneigten Reen mit fraftigen Talismanen verfehen wurden, wenn fie zwischen feuris gen Drachen und ungeschlachten Riefen nach dem tangenden Baffer des Lebens oder nach goldnen Liebes. apfel ausgesandt waren, und eine in Marmor vermunichte Pringeffin, fo roth wie Blut, fo weiß wie Schnee, icon wie das ausgespannte himmelszelt über dem Kruhlingsgarten, als ihrer Erlofung Lohn ihnen gu Theil murde. - Jest ift die Mufgabe anders: die unbewachten Apfelbaume hangen ihre fruchtbelabenen Breige über den Weg, und Liebchen lauscht hinter der Bede um den Ritter felbst zu fangen, und diesem allem foll

er entgehen und sein Herz der Tugend weihen, die keine Jugend hat, sondern eine gräuliche Larve, so daß man vor ihr Reißaus nehmen möchte; la belle et la bete, la bete ist die Tugend und la belle ist die Jugend, die sich von ihr soll fressen lassen; da ist's denn kein Wunder, wenn die Jugend vor der Tugend Reißaus nimmt, und man kann ohne geheime partheiliche Wünsche nicht Zeuge von diesem Wettrennen sein. — Armer Kronprinz! Ich bin ihm gut, weil er mit so schönem Willen hinsübergeht zu meinen Tyrolern, und wenn er auch nichts thut als der Grausamkeit wehrt, ich verlasse mich auf ihn.

Gestern bin ich zum erstenmal wieder eine Strecke weit in's Freie gelaufen, mit einem kapriziösen Liebhasber der Wissenschaften und Künste, mit einem sehr gusten gehorsamen Kinde seiner eignen Launen, eine warme lebendige Natur, breit und schmal, wie Du ihn willst, dreht sich schwindellos über einem Abgrund herum, steigt mit Vergnügen auf die kahlen Spisen der Alpen, um nach Belieben in den Ocean oder in's mittelländische Meer zu speien, macht übrigens wenig Lärm. Wenn Du ihn je siehst und nach dieser Beschreibung erkennst, so ruf ihm nur Numohr, ich vermuthe, er wird sich nach Dit umsehen. — Mit diesem also hat meine unbefangne

Jugend gewagt, sich das Biel einer anderthalb Stunden weiten Reise zu segen, der Ort unserer Wallfahrt heißt Harlachingen, auf französisch, Arlequin. Gin heißer Nachmittag, recht um melancholische Blicke in Brand zu stecken.

Wir verlassen den grunen Teppich, schreiten über einen ichmalen Balfen auf die andere Geite des Ufers, mandern zwischen Weiden, Mühlen, Bachen, weiter; wie nimmt fich da ein Bauer in rother Jade gut aus, gelehnt an den hohen Stamm des edlen populus alba, deffen feine Afte mit faum entfprognen Blattern einen fanften grunen Schleier, gleichsam ein Fruhlingenes niederspinnen, in welchem fich die taufend Rafer und fonftige Beftien fangen, icherzen und gang lieblich haushalten. Jest! warum nicht? - Da unter bem Baum ift genugfam Plat feinen Gedanten Audieng zu geben. ber launige Naturliebhaber laft fich da nieder, das Dolce farniente fummt ihm ein Wiegenliedchen in die Dhren, die Mugenlider finten, Rumohr ichlaft. Natur halt Bache, lispelt, fluftert, lallt, zwitschert. - Das thut ihm fo gut; traumend fenet er fein Baupt auf die Bruft; jest möcht ich Dich fragen Rumohr, was ich nie fragen mag wenn Du wach bift. Bie tommt's daft Du ein fo großes Erbarmen haft und freundlich bift mit

allen Thieren, und Dich nicht kummerft um das gewaltige Gefchick jenes Bergvolks? Bor wenig Bochen, wie das Eis brach und der Rlug überschwoll, da festeft Du alles dran eine Rage aus der Waffersnoth zu retten. Borgestern haft Du einen todtgefclagnen Sund, der am Bege lag, mit eignen Sanden eine Grube gemacht und mit Erde bededt, obicon Du in feidnen Strumpfen marft, und einen Rlaque in Banden hatteft. Beute Morgen haft Du mit Thranen geflagt, daß die Nachbarn ein Schwalbenneft gerftorten trog Deinen Bitten und Ginreden. Barum gefällt Dir's nicht, Deine Langeweile, Deine melancholische Laune ju bertaufen um einen Stugen, Du bift fo leicht und fchlant wie eine Birte, Du tonnteft Gage thun über die Abgrunde, von einem Kels gum andern, aber faul bift Du und furcht bar frank an Neutralitat. - Da fteh ich allein auf der Biefe, Rumohr fcnarcht, daß die Blumen erzittern, und ich dent an die Sturmglode, deren Belaut fo furchterlich in den Ohren der Feinde erklingt, und auf deren Ruf alle mit Trommel und Pfeifen ausziehen, ob auch die Sturme braufen, ob Nacht oder Zag, - und Rumohr, im Schatten eines jungbelaubten Baumes, eingewiegt von icherzenden Luftchen und fingenden Mücken, folaft feft; was geht den Edelmann das Schickfal derer

an, denen keine Strapaze zu hart, kein Marsch zu weit ist, die nur fragen: wo ist der Feind? — dran, dran, für Gott, unsern lieben Kaiser und Baterland!! — Das muß ich Dir sagen, wenn ich je einen Kaiser, einen Landesherrn lieben könnte, so wär's im Augenblick wo ein solches Bolk im Enthusiasmus sein Blut für ihn versprißt; ja, dann wollt ich auch rusen: wer mir mein nen Kaiser nehmen will, der muß mich erst todtschlagen, aber so sag ich mit dem Apostel: ein jeder ist geboren König zu sein und Priester der eignen göttlichen Natur, wie Rumohr.

Die Isar ist ein wunderlicher Fluß. Pfeilschnell sturzen die jungen Quellen von den Bergklippen herab, sammeln sich unten im felsigen Bett in einen reißenden Strom. Wie ein schäumender Drache mit aufgesperrtem Rachen braust er hüben und drüben, über hervorragende Felsstucke verschlingend her, seine grünen, dunklen Wellen brechen sich tausendfach am Gestein und schäumend jagen sie hinab, sie seufzen, sie lallen, sie stöhnen, sie brausen gewaltig. Die Möven fliegen zu Lausenden über dem Wasserlurz und nesen die Spisen ihrer scharfen Flügel; — und in so karger Gegend, schauberhaft anzusehen, ein schmaler Steg von zwei Brettern, eine Biertel Stunde lang, schräg in die Länge

des Rluffes. - Run, wir gingen feine Befahr ahnend drüber hin, die Bellen brachen fich in ichwindelnder Gile auf dem Wehr unter dem gitternden Steg. Muffer daß die Bretter mit meiner Leichtigkeit bin. und berschwankten, und Rumohr's Fuß zweimal durchbrach, waren wir icon ziemlich weit gekommen, ein dicker Burger mit der Berdienstmedaille auf der Bruft, Fam von der andern Seite, feiner hatte den andern bemertt, an einander vorbeigutommen mar nicht, einer mußte umdrehen. Rumohr fagt: wir muffen erft erfahren für was er die Medaille hat, darauf foll's ankommen wer umtehrt. Bahrhaftig ich fürchtete mich, mir mar icon fdwindlich, hatten wir umtehren muffen, fo mar ich voran, mahrend die lofen Bretter unter meinen gufen schwankten. Wir erkundigten uns ehrerbietigft nach der Urfache feines Berdienftes: - er hatte einen Dieb gefangen. Rumohr fagte: dies Berdienst weiß ich nicht gu ichagen, denn ich bin tein Dieb, alfo bitt ich umgu-Behren, der verwunderte dicke Mann ließ fich mit Rumohr's Beihulfe umtehren und machte den Beg gurud.

Unter einem Kastanienbaum ließ ich mich nieder, träumend grub ich mit einem Reis in die Erde. Rumohr jagt mit Stock und Hut die Maikaser auseinander, die wie viele Flintenkugeln uns umschwirrten, beim

nach haufegeben in ber Dammerung. - Rab an ber Stadt auf einem grunen Das am Ufer fiebt Die Gta. tue des heiligen Johann von Repomut, der Baffergott: vier Laternen werfen einen frommen Glang auf ibn, Die Leute knicen da nach einander bin, verrichten ihr Bebet. ftort feiner den andern, geben ab und gu. Die Mondfichel ftand oben : - in der Berne horten wir Daufen und Trompeten, Signal der Frende über Die Rudfunft des Konigs; er war geflohen vor einer Bandvoll maghalfiger Eproler, die wollten ihn gefangen haben, war, um ließ er fich nicht fangen, ba war er mitten unter Belden, feine beffere Befellichaft für einen Konig; umfonft mar's nicht gewesen, der Jubel murde nicht gering gewesen fein, von Ungeficht zu Ungeficht hatte er viele leicht beffere Geldhafte gemacht, er ift aut, ber Ronig, der muß fich auch fugen in's eiferne Befchick der falichen Politit. - Die Stadt mar illuminirt als wir hineinkamen, und mein Berg war bei dem allen ichmer, febr fcwer, wollte gern mit jenen Gelefteinen in die Liefe hinabrollen, denn weil ich alles geschehen laffen muß. Beut haben wir den 18. Mai, die Baume blit ben, was wird noch alles vorgehen bis die Früchte reifen. Borgeftern glubte der himmel über jenen Mpen, nicht vom Reuer der untertauchenden Conne, nein, vom

Morebrand; da kamen fis in ben Flammen um, die Mütter mit ben Sänglingen, hier lag alles im schweis genden Frieden der Nacht, und der Than trankte die Rrauter, und dort verkohlte die Flamme den mit Heldens blut getränkten Boden.

Ich stand die halbe Nacht auf dem Shurm im Hofgatten und betrachtete den rothen Schein, und mußter nicht was ich davon denken follte, und konnte nicht besten, weil es doch nichts hilft, und weil ein göttlich Gesschied größer ist als alle Noth, und allen Janumer ausst wiegt.

Ach, wenn sohnstächtiger Jammer beten ift, warum hat dann Gott mein heißes Gebet nicht erhört? — warum hat er mir nicht einen Führer geschieft, der mich die Wege himiber geseitet hatte? — Ich zittere zwar von Furcht und Schrecken über allen Gräuel; den men nimmer ahnen können, wenn er nicht geschehen wär, aber die Schnine aus meinem Herzen hinüber zu ihnen, übertäubt alles. Das Schloß der blinden Lannenberge haben sie verrätherisch: abgebrennt; Schwah, Greife, Kinder, Heiligkhumer; ach, was soll ich Dir schreiben, was ich nimmermehr selbst wissen möchte, und doch haben die Baiern selbst subeind sich deffen gerühmt, so was muß man tragen lernen mit kaltem Blut, und

١.

muß denken daß Unfterblichkeit ein ewiger Bobn ift, der alles Geschick überbietet. —

Der König fuhr, da wir eben in die Stadt kamen, durch die erleuchteten Strafen, das Bolk jauchzte und Freudenthranen rollten über die Bangen der harten Nation; ich warf ihm auch Rushande zu, und ich gönne ihm daß er geliebt ist. — Abieu, hab dein treues Lind lieb, sag ihm bald ein paar Worte.

Bettine.

Un Goethe.

21m 22. Mai. 📑

Heute Morgen zu meiner Überraschung erhielt ich Deinen Brief. Ich war gar nicht mehr gefaßt darauf, schon die ganze Beit schreibe ich meine Blätter als ein verzweifelter Liebhaber, der sie dem Sturmwind preis giebt, ob der sie etwa hintrage zu dem Kreund in den mein frankes Berz Vertrauen hat. So hat mich denn mein guter Genius nicht verlassen! er durchsauset die Lüste auf einem schlechten Postklepper, und am Morgen, einer Nacht voll weinender Traume, erbliek ich erwachsund das blaue Convert auf meiner grünen Decke,

Go tretet denn ihr fteilen Berge, ibr fcbroffen Reise mande, ihr feden, radjeglühenden Schugen, ihr verwie Reten Thale und rauchenden 2Bohnungen bescheiden zurud in den hintergrund und überlagt mich einer ungemeffenen Freude, die elettrifche Rette die den Funten von 3hm bis zu mir leitet zu berühren, und ungablige Mal nehm ich ihn in mich auf, Schlag auf Schlag, Diefen Funten der Luft. - Ein großes Berg, boch über den Schrecken ber Beit, neigt fich berab zu meinem Bergen. Wie der filberne Raden fich niederschlängelt in's Thal zwifchen hinabgrunenden Matten und blubenden Buiden (benn wir haben ja Mai), fich unten fammelt und im Spiegel mir mein Bild zeigt, fo leiten Deine freundlichen Worte binab ju mir das icone Bewußtsein, aufbewahrt zu fein im Beiligthum Deiner Erinnerungen, Deiner Gefühle; fo mag ich's zu glauben, Da diefer Glaube mir den Frieden giebt. -

D. lieber Freund, mahrend Du Dich abwendest vor dem Unheil trüber Beit, in einsamer Sobie Geschicke bitdest, und mit scharfen Ginnen sie lentest, daß sie ihrem Glück nicht entgehen, denn sicher ist dies schöne Buch, weiches Du Dir zum Erost über alles traurige erfindest, ein Schac töstlicher Genüsse, wo Du in feinen Organisationen und großen Anlagen der Charattere

Stimmungen einleiteft und Gefähle die befeligen, mo Du mit freundlichem Sauch die Blume Des Glude ere wedft und in geheimnifppll glabenden garben, erbluben machft was unfer Geift entbehrt. - Ja, Goethe, mab. rend diefem hat es fich gang anders in mir gestaltet. -Du erinnerft Dich wohl noch, dag die Gegend, das Alima meiner Gedanken und Empfindungen beiter maren, ein freundlicher Spielplat wo fich bunte Schmet. terlinge gu Berden über Blumen ichautelten, und wie dein Kind spielte unter ihnen, fo leichtsinnig wie fie felber, und Dich, den einzigen Priefter diefer iconen Na. tur, muthwillig umjauchzte, manchmal auch tiefbewegt allen Reig beglindter Liebe in fich fammelnd zu Deinen Füßen in Begrifterung überftromte. Jest ift es andere in mir. duftere Sallen, die prophetische Monumente gewaltiger Lodeshelden umichließen, find der Mittel. puntt meiner fcmeren Uhnungen; der weiche Mondesftrahl, der goldnen Birte Duft, dringen da nicht ein, aber mohl Traume die mir das Berg gerreißen, die mir im Ropf gluben, daß alle Adern pochen. Ich liege an der Erde am verodeten Ort, und muß die Ramen ausrufen diefer Belden, deren ichquerliches Beichick mich verwundet; ich feh ihre Saupter mit Giegeslorbeern gefonnudt, folg und machtig unter dem Beil niederrollen

auf das Schaffet. Ich Gott, ach Gott: welch lauter Schrei der Bergroeiflung durchfaffet mich bei diefen ein: bilderifchen Traumen. Barum muß ich beigegen ba noch nichts verloren ift? - ich bab ein Alebet fo gfübt mir ber Ropf. Auf bem tonnenformigen Gipfel des Rofels, Gpedbachers Borft, ber folaffes, feiner Speife bedürfend, mit befferer Soffnung beflügelt, leicht wie ein Bogel fcwebt über dem Mugenblid da es Beit ift. Muf dem Brenner wo Sofers unwandelbarer Gleichmuch Die Beschicke lenkt, die Lodtenopfer der Treue anordmet. In Berge Ifchel mo der Rapuginer den weifen Steden in der Sand, alles errathend und vorbeugend fich allen voranwagend, an der Spige des Landwolfs, Gieg bewufit über die Saaten niederjagt in's Thal. Da feh ich auch mich unter diefen, die turge grune und weiße Standarte ichwingend weit voran auf steilstem Bipfel, und der Sieg brennt mir in den Gliedern, und da fommt der bole Traum und haut mit gefcwungener Urt mir die fefle Sand ab, die nieberfturgt mit fammt der Sahne in den Abgrund, dann ift alles fo ode und ftumm, die Finsternig bricht ein und alles verschwunden, nur ich allein auf der Kelewand ohne Sahne, ohne Sand, verzeih's daß ich fo rafe aber fo ift's.

Seute morgen noch mein letter Traum, da frat

winer zu mir auf dem Schlachtfeld, fanft von Sesicht, von gemoffinden Wofen, als war es hofer; der sagte mitten unter Luichen ftehend zu mir: Die starben alle mit großer Freudig keit. In demfelben Angenblick erwachte ich unter Spränen, da lag Dein Brief auf dem Bett,

Ach vereine Dich doch mit mic, Ihrer zu gedenken die da hinflürzen ohne Ramen, kindliche Herzen ohne Gehl, luftig geschmudt wie zur Hochzeit mit goldnet Sträußern, die Mühen geziert mit Schwungsedern der Auerhähne und mit Gemsbärten, das Zeichen tollkühner Schücken. Ja! gedenke ihrer; es ist des Dichters Ruhn das er den helden die Unsterblichkeit sichere!

6. Juni.

Gestern da ich Die geschrieben hatte, da war die Gonne schon im Untergeben, da ging ich noch hinaus wo man die Alpen sieht, was soll ich anders thun? es ist mein täglicher Weg, da begegne ich oft einen der auch nach den Tyroler Alpen spaht. An jenem späten Abend, ich glaub es war in der Mitte Mai wo Schwak abbrannte, da wae er mit auf dem Thurm, da konnte er sich gar nicht fassen, er rang die Hände und janus

merte feife o Coman! O liebes Baterland! - Gef mar, er wieder da und ergoß mit Freudebraufen den gangen Schat foiner Neuigteiten vor mie. 2Benn's dem nach mahr ift, fo haben die Inroler am Berg-Lefu Reft, (ben Datum mußte er nicht) ben Reind übermaltigt und gang Enrol zum zweitenmal befreit. 3ch fann nicht er zählen was er alles vorbrachte. Du murdeft es fo wenig verfteben wie ich; Speckbachers Bis hat burch eine Batterie von Baumftammen, als ob es Raponen waren und durch zusammengebundne Alintenlaufe den Angll nachahmend, den Reind betrogen, gleich drauf die Brude bei Ball dreimal gestürmt und den Keind mit fammt den Ranonen gurudgetrieben, Die Rinder bicht binter drein; wo der Staub aufwirbelte, ichnitten fie mit ihren Meffern die Rugeln aus und brachten fie den Cougen. Der hauptsieg war am Berg Sfel, dem Rapuginer ift der Bart weggebrennt. Die namhaften Belden find alle noch vollzählig. Sandbillet haben fie vom Raifer mit grogen Berheifungen aus der Fulle feines Bergens. Wenn's auch nicht alles mabr wird meinte mein Enroler, fo war's boch wieder ein Freudentag für's Baterland der aller Aufopferung werth ift.

Bom Rronpring hab ich tein Gedicht, ein einziges was er am Lag vor feinem Auszug in den Rrieg machte.

mn Seinath und Die Geliebte, zeigte mir der alle getreue Pantalon, er will's unter teiner Bedingung abschreie ben; Eine jungs Mufe der Schaufpielkunft besige deren wiebeere; der alte Bopp hat ihr auf meine Bitte drum angelegen, fie suchte danach unter den Theaterlumpen und fand sie nücht; sonft hatten sie zu Dienston gestane den, meinte sie, der Kronpring murde ihr andere machen,

Gold und Derlen hab ich nicht, der einzige Coat nach dem ich gewiß allein greifen murde bei einer Feuevsbrunft find Deine Briefe, Deine ichonen Lieder die Du mit eigner Band gefdrieben, fie find vermahrt in den rothen Sammettafche, Die liege Nachts unter meinem Ropfliffen, darin ift auch noch der Beildenftrauf, den Du mir in der Gesellschaft bei Wieland fo verborgen zustedteft, mo Dein Blid wie ein Gperber über alleu-Bliden freifte, daß feiner magte aufzuseben. - Die junge Muse giebt es auf, die Opfer, die der Kronpring ihr in Dichterperten gereiht zu Fugen legte, unter Dem Buft von falfdem Comud und Ritterftat wieder zu finden, und doch maren fie im Bauberhauch der Mondnachte bei dem Lied der Nachtigall erfunden. Gilb um Gilbe: Klang um Klang aufgereiht. Ber Gilb um Gilbe die nicht liebt, nicht diefen Schlingen fich gefangen glebt, der mag won Seinnelskräften und nicht wiften, wie garelich die, won Rein zu Rein fich läffen,

Deine Mutter werde ich nicht vergessen, und sollt ich auch mitten im Kriegsgetümmel untergeben, so würde ich gewiß noch im lesten Moment die Erde küssen zu ihrem Andenken. Was ich Dir noch nurkwürdiges zu ber richten habe ist schon aufgeschrieben, im nächsten Brief wirk Du es sinden, dieser wird schon zu dick, und ich schon mich, daß ich Dir nichts wichtiges zu schreiben habe und doth nicht abbrechen kann. Geschwäh! — ich weiß ja wie's ging in Weimar, da sagt ich auch nichts gescheutes und doch hörtest Du gern zu.

Vom Stadion weiß ich gar nichts, da muß ich tuce gen Progeg machen und ihn verfchmergen, wer weiß ob ich ihn je wieder feb.

Jacobi ist gart wie eine Pfisthe, zu früh geworke, rührend; wär es möglich, so könnte man von ihm lerenen, abee die Unmöglichkeit ist ein eigner Damon, der listig alles zu vereiteln weiß zu was man sich berechtigt fühlt; so mein ich immer, wenn ich Jarobi von Gelehrten und Philosophen umgeben seh, ihm wär bester er sei allein mit mir. Ich bin überzeugt meine unbefangenen Fragen, um von ihm zu lernen, würden ihm mehr

Lebenswächne erkegen, als jene alle die vor ihm etwas gu fein als nothwendig erachten. Mittheilung ift fein hochfter Genug; et appelliet in allem an feine Fruhlingezeit, jede frifch aufgeblühte Rofe erinnert ihn leb. haft an jene die ihm zum Genug einft blahten, und in. dem er fanft durch die Baine manbelt, erzählt er, wie einft Freunde Urm in Urm fich mit ihm umichlungen in foftlichen Gefprachen, die fpat in die laue Commernadit wahrten, und da weiß er noch von jedem Baum in Dempelfort, von der Laube am Baffer auf dem Die Schwane freiften; von welcher Seite der Mond hereinstrahlte auf reinlichem Ries, wo die Bachftelzchen ftolzierten; das alles fpricht fich aus ihm hervor wie der Don einer einfamen Glote, fie beutet ant: ber Beift weilt noch hier; in ihren friedlichen Melodieen aber fpricht fich die Gehnsucht zum unendlichen aus. Geine bodift edle Gestalt ift gebrechlich, es ift als ob die Bulle leicht jufammen finten tonne um den Beift in die Rreiheit zu entlaffen. Reulich fuhr ich mit ihm, den beiden Schweftern, und dem Grafen 2Befferhold, nach dem Staremberger Gee. Bir afen zu Mittag in einem ongenehmen Garten, alles war mit Blumen und blübenden Strauchern überfaet, und da ich zur Unterhaltung ber

gelebrten Gefellfchaft nichts beitragen Lonnte, fo fammelte ich deren fo viel als mein Strobbat fafte. Im Shiff, auf dem wit bei berannahendem Abend mobl anderthalb Stunden fahren mußten, um bas jenseitige Ufer wieder gu erreichen, machte ich einen Rrant. Die untergehende Conne rothete die weißen Spigen der Mipentette und Jacobi hatte feine Freude dran, er teplonirte alle Grazie feiner Jugend, Du felbft baft mir einmal erzählt, daß er als Student nicht wenig eitel auf fein fcones Bein gewesen, und baf er in Leipzig mit Dir in einen Tuchladen gegangen, das Bein auf den Labentifch gelegt, und dort die neuen Beinkleiderniufter drauf probiet, blos um das Bein der febr artigen Frau im Laden ju geigen; - in dicfer Laune fcbien er mir gu fein; nachlaffig batte er fein Bein ausgestredt, betrachtete es mohlgefällig, ftrich mit der Sand druber. dann menige Worte über den herrlichen Abend flufternd, beugte er fich zu mir berab da ich am Boden fag und den Schoog voll Blumen hatte, me ich die beften auslas zum Rrang, und fo befprachen wir uns einfilbig aber zierlich und mit Genug in Geberden und 2Borten, und ich mußte es ihm begreiflich zu machen daß ich ihn liebenswürdig finde, als auf einmat Tante Leuens vorforgende Bosheitspflege der feinen Gefühlscoquete

terie einen bofen Streich fpielte; ich fcame mich noch wenn ich bran bente; fie holte eine weiße langgeftridte wollne Bipfelmuge aus ihrer Courgentafche, fchob fie in einander und zog fie dem Jacobi weit über Die Obeen, weil die Abendluft beginne rauh zu werden, grade in dem Augenblick als ich ihm fagte: heute verfleh ich's recht daß Gie icon find, und er mir gunt Dant die Rose in die Bruft ftedte die ich ihm gegeben hatte. Jacobi wehrte fich gegen die Machtmute, Zante Leue behauptete den Gieg, ich mochte nicht wieder aufe marts feben fo befchamt mar ich. - Gie find recht coquett, fagte ber Graf Welterhold; ich flocht ftill an meinem Krang, da aber Sante Lene und Lotte einflimmend mir gute Lehren gaben, fprang ich ploglich auf. und trappelte fo, dag ber Rabn beftig fowantte, um Botteswillen wir fallen! fchrie alles, ja, ja! rief ich. wenn Sie noch ein Wort welter fagen über Dinge die Gie nicht verfteben. Ich ichmantte weiter, "baben Gie Rub es wird mir fcmindlich." - Westerhold wollte mich ans rühren, aber da ichwantte ich fo, daß er fich nicht von: Dlas getraute, der Schiffer lachte und half ichwanten, ich hatte mich vor Jacobi gestellt um ihn nicht in der. fatalen Muge zu feben, jest mo ich fie alle in der Gewalt hatte, wendete ich mich nach ihm, nahm die Miche

beim Ripfel und ichwenkte fie weit hinaus in Die Welten; da hat der Wind die Muge meggeweht fagte ich ich brudte ihm meinen Rrang auf den Ropf der ihm wirklich icon ftand, Lene wollt es nicht leiden, die felichen Blatter tonnten ibm fthaben. Laffe ibn mit doch, fagte Jacobi fanft, ich legte die Band über den Rrang, Jacobi, fagte ich: Ihre feinen Buge leuchten im gebrochnen Licht dieser ichonen Blatter wie die bes ver-Marten Dlato. Gie find icon, und es bedarf nur eines Rranges den Gie fo mohl verdienen, um Gie murdig der Unfterblichkeit darzustellen; ich war vor Born beneistert und Jacobi freute fich; ich feste mid neben ibn an die Erde und hielt feine Band die er mich auch lieft. Feiner fagte etwas, fie wendeten fich alle ab, um die Muslicht zu betrachten, und fprachen unter fich, da lachte ich ihn heimlich an. Da wir an's Ufer kamen, nahm ich ihm den Krang ab und reichte ihm den Sut. --Das war meine fleine Liebesgeschichte jenes schönen Lages, ohne welche der Lag nicht icon gewesen fein wurde; nun hangt der Rrang verwelft an meinem Gpiegel, ich bin feitbem nicht wieder hingegangen, denn ich fürchte mich vor Belenen, die aus beleidigter Burde gang flumm war und mir nicht Adieu fagte; fo magdenn Jacobi freundlich meiner gedenken wenn ich ihn

nicht wieder sehen sollte, dieser Abschied kann ihm keinen unangewehmen Eindruck in der Erinwerung lassen, und wir ist es grade recht; denn ich möchte doch nicht Aunst genug besissen, den vielen Fallstricken und bösen Auslegungen zu entgehen, die jest wahrscheinlich im Gang sein mögen. Adieu, nun hab ich Dir auf alle Artikel Delnes lieben Briefes geantwortet und Dir mein ganzes herz ausgeschüttet. Bersicherungen meiner Liebe gebe ich Dir nicht wehr, die sind in jedem Gedanken, im Berdürfniss Dir alles an's Herz zu legen, hinlänglich beure, kundet.

7. Juni.

Bettine.

Un Goethe.

16 Nunt.

Gott lasse mir den einzigen Wunsch gedeihen Dich wieder zu sehen und zögere nicht allzulang. Go eben vernehme ich, daß jemand von meinen Bekanntschaft nach Weimar geht. Das blaft die Afche von der Gluth, mich halt's, daß ich von hier aus die Tyrolerberge sehen kann, sonst nichts. Es martert mich alle Lage, nicht

gu wiffen was dort vorgeht; ich kame mir vor wie ein feiger Freund, wenn ich mich dem Einfluß, den die Nahe des bedrängten Landes auf mich hat, entziehen wollte; wahrhaftig wenn ich Abends von meinem Schneckenthurit die Gonne dort untergehen sehe, da niuß ich innmer mit ihr.

Bir haben ichon feit Bochen ichlecht Better. Rebel und Gewolf, Wind und Regen und ichmergliche Botichaft wird indeffen durch Dein Undenken wie durch einen Connenftrahl erhellt. - Beinah vier Bochen hab ich nicht geschrieben, aber ich hab Dich diese ganze Zeit über bedacht, mit Gedanten, Wort und Werten, und nun will ich's gleich auseinander fegen: Es ift auf der hiefigen Galerie ein Bild von Albrecht Durer, in feinem achtundzwanzigften Jahre von ibm felbft gemalt: es hat die gragiofeften Buge eines weisheitsvollen, ernften, tuditigen Untliges; aus der Miene fpricht ein Geift, der die jegigen elenden Weltgefichter niedertracht. 21s ich Dich zum erstenmal fah mar es mir auffallend, und bewegte gugleich zu inniger Berehrung, zu entschiedener Liebe, das fich in Deiner gangen Geftalt aussprach, mas David von den Menichen fagt: ein jeder mag Ronig fein über fich felber. Go meine ich namlich, daß die Matur des inneren Menfchen die Oberhand erringe über

Die Unguverläffigfeit, über die Bufalle des außeren, daraus entstehe die edle harmonie, das Befen, mas fo wohl über Schonheit hinaus ift, als der Baflichkeit trost. Go bist Du mir erschienen, die geistige Erschei. nung der Unfterblichkeit, die der irdischen verganglichen Meifter wird. Obichon nun Durer's Untlig ein gang anderes ift, fo hat mich doch die Sprache feines Charat ters machtig an die Deinige erinnert, ich habe mir's fopiren laffen. - Ich hab das Bild den gangen Dinter über auf meinem Bimmer gehabt und war nicht ale Iein. Ich hab mich viel in Gedanken an diefen Mann gewendet, hab Troft und Leid von ihm empfunden, bald war's mir traurig zu fühlen, wie manches, worauf man doch in fich ftolg ift, zu Grunde geht bor einem Golchen der recht wollte was er wollte; bald flüchtete ich mich ju diesem Bild als zu einem hausgott. Wenn mich die Lebenden langweilten, und dag ich Dir's recht fage: mein Berg mar in manchen Stunden fo tief von dem reinen Scharfblid gerührt, der aus feinen edlen Mugen dringt, daß er mir mehr im Umgang war als ein Les bender. Dieses Bild nun hatte ich eigentlich fur Dich kopiren laffen, ich wollte Dir's als einen Sachmalter meiner Bergensangelegenheiten fenden, und fo perging Boche um Boche, immer mit dem feften Entichluß es

die nächstfolgende abzusenden, ohne daß ich es je dazu bringen konnte mich davon zu trennen. Mein lieber Goethe, ich hab noch weniges gefehen in der Belt, fo wohl von Runftwerken als fonst was mich herglich intereffirte. Daber mar wohl meiner findischen Urt gu perzeihen. Das Bild kann ich nun nicht mehr bon mir lossagen, fo wie man fich von einem Freund nicht mehr lossagen fann, Dir aber will ich's Schicken, meinem geliebteften von allen. Doch, wie es das Schickfal führt, foll es nicht in andre Bande tommen, und follte der Bufall es von Dir trennen, fo muffe es wieder in meine Sande kommen. Ich hoffte die gange Beit es felbft bringen zu konnen, indessen ift gar teine Wahrscheinlichfeit in diesem Augenblick, wenn ich nicht stets auf die tommende Beit hoffte, fo murde ich verzweifeln Dich bald wieder zu feben; allein dag nach der Butunft immer wieder eine ift, das hat ichon manchen Menschen alt gemacht. - Du bift mir lieb über alles, in der Erinnerung wie in der Bukunft; der Fruhling, den Deine Begenwart in mir erschaffen bat, dauert; denn ichon find gwei Jahre um, und noch hat fein Sturm ein Blattden vom Uft gelöft, noch hat der Regen teine Bluthe getstört, alle Abend hauchen sie noch den fugen Duft der Erinnerung aus; ja mahrhaftig fein Abend ift bis

jest zum schlasen gekommen, daß ich Dich nicht bei Namen gerufen und der Zeit gedacht, da Du mich auf meinen Mund geküßt, mich in Deinen Urm genommen, und ich will stets hoffen, daß die Zeit wiederkehre. Da ich Dir nichts in der Welt vorziehe, so glaub ich's auch von Dir. Sei Du so alt und klug wie ich, laß mich so jung und weise sein wie Du, und so möchten wir füglich die Hand einander reichen und sein wie die beiden Jünger, die zwei verschiednen Propheten folgten in einem Lehrer.

Schreib mir wie Du glaubst daß ich das Bild ohne Gefahr schicken könne, aber bald. — Wenn Du mir keine Gelegenheit angeben kannst, so werde ich selbst schon eine finden. Hab niemand lieber wie mich; Du, Goethe, wärst sehr ungerecht, wenn Du andre mir vorzögst, da so meisterlich, so herrlich, Natur mein Gefühl Dir verwebt hat, daß Du das Salz Deines eignen Geistes in mir schmecken mußt.

Wenn tein Krieg, kein Sturm und vorab keine verwüstende Zeitung, die alles bildende Ruhe im Busen störte, dann möchte ein leichter Wind, der durch die Grashalmen fährt, der Nebel wie er sich von der Erde tost, die Mondessichel, wie sie über den Bergen hinzieht, oder sonst einsames Unschauen der Natur einem wohl

tiefe Bedanten erregen; jest aber in diefer beweglichen Beit, wo alle Grundvesten ein rechtes Rrachen und Blie derreißen haben, da will fie feinem Bedanten Raum gestatten, aber das, woran ein Freund Theil genommen, daß man fich auf feinen Urm gestütt, auf feiner Schulter geruht bat, dies einzige att tief jede Linie der Be genftande in's Berg, fo weiß ich jeden Baum des Darts noch an dem wir vorübergegangen, und wie Du die Afte der Buckerplatane niederbogft und zeigteft mir die rothliche Wolle unter den jungen Blattern, und fagteft die Mugend fei wollig; und dann die runde, grune Quelle, 'an der wir ftanden, die fo ewig über fich fprudelt, bul, bul, und Du fagteft fie rufe der Nachtigall, und die Laube mit der fteinernen Bant, mo eine Rugel an der Band liegt, da haben wir eine Minute gefeffen, und Du fagteft: fete dich naber, damit die Rugel nicht in Schatten tomme, denn fie ift eine Sonnenuhr, und ich mar einen Augenblick fo dumm zu glauben die Sonnenuhr fonne aus dem Bange tommen, wenn die Gonne nicht auf fie icheine, und da hab ich gewünscht nur einen Frühling mit Dir zu fein, haft Du mich ausgelacht; da fragte ich ob Dir dies zu lang fei, ei nein, fagteft Du, aber bort tommt einer gegangen, ber wird gleich dem Spag ein Ende machen; das mar der Bet-

gog, der grad auf uns gutam, ich wollte mich verfteden, Du warfft Deinen Überrock über mich, ich fah durch den langen Urmel wie der Bergog immer naber fam. ich fah auf feinem Beficht daß er mas mertte, er blieb an der Laube fteben, mas er fagte verftand ich nicht, fo große Ungft hatte ich unter Deinem Uberrock, fo Elopfte mir das Berg, Du winkteft mit der Sand, das fah ich durch Deinen Rodarmel, der Bergog lachte und blieb fteben; er nahm fleine Sandfteinchen und warf nach mir, und dann ging er weiter. Da haben wir nachher noch lang geplaudert mit einander, mas war's doch? - nicht viel Beisheit, denn Du verglichst mich damals mit der weisheitvollen Griechin, die dem Socrates über die Liebe belehrte, und fagteft: fein gefcheutes Bort bringft du vor, aber deine Rarrheit belehrt beffer, wie ihre Beisheit, - und warum waren wir da beide fo tief bewegt? - daß Du von mir verlangteft mit den einfachen Worten: "Lieb mich immer," und ich fagte: "Ja." - Und eine gange Beile drauf, da nahmft Du eine Spinnwebe von dem Gitter der Laube und hingst mir's auf's Gesichr, und fagtest: bleib verschleiert vor jedermann und zeige niemand mas du mir bift. - Uch! Goethe, ich hab Dir feinen Gid der Treue gethan mit den Lippen, die da gudten vor bef

Dich als ihren erwählten Planeten umtanzen. Der humoristische Freund, der mit Dir die Umgegend recognoscirt, scheint wohl nur durch die Utmosphäre der heißen Junitage dem Schlaf zu unterliegen, während er träumend das anmuthige Bild Deiner kleinen Person recognoscirt, da mag es ihm denn freilich nicht beikommen, daß Du ihn unterdessen dahin versehen möchtest, wo Dein heroischer Geist selber weilt.

Was Du mir von Jacobi erzählst, hat mich sehr ergöht, seine jugendlichen Eigenheiten spiegeln sich vollkommen darin; es ist eine geraume Zeit her, daß ich mich nicht personlich mit ihm berührt habe, die artige Schilderung Deiner Erlebnisse mit ihm auf der Seefahrt, die Dein Muthwille ausheckte, haben mir ähnliche heitere Tage unseres Umgangs wieder zurückgerusen. Zu loben bist Du, daß Du keiner authentischen Gewalt bedarfst, um den Achtungswerthen ohne Borurtheil zu huldigen. So ist gewiß Jacobi unter allen strebenden und philosophirenden Geistern der Zeit derjenige, der am wenigsten mit seiner Empfindung und ursprünglichen Natur in Widerspruch gerieth, und daher sein sittliches Gefühl unverlest bewahrte, dem wir als Prädikat höherer Geisster unsere Achtung nicht versagen möchten. Wolltest

Du nun auf Deine vielsach erprobte anmuchige Weise ihm zu verstehen geben, wie wir einstimmen in die wahre Hochachtung, die Du unter Deinen liebenswürdigen Koboldstreichen verbirgst, so ware dies ganz in meinem Sinne gehandelt.

Dein Gifer, mir die verlangten Bedichte gu berichaffen, verdient Unerfenntnig, obicon ich glauben muß, daß es Dir eben fo darum zu thun ift, den Bes fühlen Deines Generalissimus naber auf die Spur zu Fommen als auch meine Bunfche zu befriedigen, glauben wir indessen das beste von ihm bis auf naheres; und da Du fo entschieden die Divinitat des icopferis fchen Dichtervermogens erhebst, fo glaube ich nicht unpaffend beifolgendes kleine Gedicht porläufig für Dich herausgehoben zu haben aus einer Reihe, die fich in guten Stunden allmählig vermehrt, wenn fie Dir fpater einmal zu Beficht tommen werden, fo ertenne daran, daß, mahrend Du glaubst, mein Bedachtniß für fo fcone Bergangenheit wieder anfrifden zu muffen, ich unterdeffen der fußeften Erinnerung in folden ungulanglichen Reimen ein Denkmal zu errichten ftrebe, def fen eigenofte Bestimmung es ift, den Wiederhall fo garter Reigung in allen Bergen zu erwecken.

Bleibe mir ichreibend und liebend von Lag zu Lag beglüdender Gewohnheit treu.

Jena, den 7. Juli 1809.

௧.

Wie mit innigstem Behagen Lied, gewahr ich beinen Sinn; Liebevoll scheinst Du zu sagen, Daß ich ihm zur Seite bin.

Daß er ewig mein gebentet,i Seiner Liebe Seligfeit Immerdar ber Treuen ichentet, Die ein Leben ibm geweißt.

Ja, mein herz, es ift der Spiegel, Freund, worin Du Dich erblidt, Diese Bruft, wo deine Giegel Auß auf Auß hereingedruck.

Säßes Dichten, lautre Wahrheit, Fesselt mich in Sympathie! Rein verkörpert Liebesklarheit Im Sewand der Poesse \*).

Un Goethe.

Rein Baum kuhlt fo mit frifchem Laub, tein Brunnen labt fo den Durftigen, Sonn und Mondlicht und

<sup>&</sup>quot;) Divan, Bud Guleita.

tausend Sterne leuchten so nicht in's irdische Dunkel wie Du leuchtest in mein Herz. Ach, ich sage Dir: einen Augenblick in Deiner Rabe zu sein halt so viel Ewigkeit in sich, daß ein solcher Augenblick der Ewigekeit gleichsam einen Streich spielt, indem er sie gefangen nimmt, zum Scherz nur, er entläßt sie wieder, um sie wieder zu fangen, und was sollte mir auch in Ewigekeit noch für Freude geschehen, da Dein ewiger Geist. Deine ewige Güte mich in ihre Herrlichkeit aufnehmen.

Geschrieben am Lag, da ich Deinen letten Brief empfangen.

Das Gedicht gehört der Welt, nicht mein, denn wollt ich es mein nennen, es wurde mein herz vergebren.

Ich bin zaghaft in der Liebe, ich zweisse jeden Augenblick an Dir, sonst war ich schon auf eine Zeit zu Dir gekommen; ich kann mir nicht denken (weil es zu wiel ist) daß ich Dir werth genug bin, um bei Dir sein zu durfen.

Weil ich Dich kenne, so fürchte ich den Tod, die Griechen wollten nicht sterben ohne Jupiter Olymp gesehen zu haben, wie viel weniger kann ich die schöne Welt verlassen wollen, da mir prophezeit ist von Dei-

nen Lippen, daß Du mich noch mit offnen Armen eins pfangen wirft.

Erlaube mir, ja fordere es, daß ich diefelbe Luft einathme wie Du, daß ich täglich Dir unter die Augen febe, daß ich den Blick aufsuche, der mir die Lodes-götter bannt.

Boethe, Du bift alles, Du giebst wieder was die Belt, was die traurige Beit raubt; da Du es nun vermagft mit gelagnen Blid reichlich zu fpenden, warum foll ich mit Butrauen nicht begehren? Diefe gange Beit bin ich nicht mehr in's Freie gekommen, die Gebirgsfetten, die einzige Mussicht, die man bon bier hat, maven oft bon den Klammen des Kriege gerothet, und ich habe nie mehr gewagt meinen Blid dabin zu wenden, wo der Teufel ein Lamm murgt, wo die einzige Freiheit eines felbstständigen Bolkes sich felber entzundet und in fich verlodert. Diese Menschen, die mit faltem Blut und ficher, über ungeheure Rlufte ichreiten, die den Schwindel nicht kennen, machen alle andere, die ihnen zusehen, von ihrer Sohe herab schwindlich; es ist ein Bolt, das für den Morgen nicht forgt, dem Gott unmittelbar grade, wenn die Stunde des hungers fommt, auch die Nahrung in die hand giebt; das, wie es den Adlern gleich, auf den höchsten Felsspigen über den Mebein ruht, auch so über den Nebeln der Zeit thront, das lieber im Licht untergeht, als im Dunkeln ein ungewisses Fortkommen sucht. D Enthusiasnus des eige inen freien Willens! wie groß bist du, da du allen Genuß, der über ein ganzes Leben verbreitet ist, in einen Augenblick zusammenfassest, darum so läßt sich um einen solchen Moment auch wohl das Leben wagen; mein eigner Wille aber ist, Dich wieder zu sehen, und allen Enthusiasmus der Liebe wird ein solcher Moment in sich fassen, und darum begehre ich auch außer diesem nichts mehr.

Bon den Aufsteiner Belagerungsgeschichten mochte ich Dir manches erzählen was dem Dur gewiß Freude machen würde, und was auch verdiente verewigt zu werden; allein zu sehr wird eine ernste Theilnahme an dem echten Heroismus mißhandelt durch Betrug aller Art, und das macht auch daß man lieber gar nicht hinhorcht, als daß man das Herz durch Lügen sich schwer machen läßt. — Das Gute, was die Baiern als wahr passiren lassen, daran ist nicht zu zweiseln, denn wenn sie es vermöchten, so würden sie gewiß das Gelingen der Feinde läugnen. Speckbacher ist ein einziger Held, Wit, Geist, Kaltes, Blut, strenger Ernst, unbegrenzte Güte, durchsichtige, bedürfnissose Natur; Gefahr ist ihm

Beit auch keine Rofen hier bricht, fo bricht fie doch der Sturm, und falbe Blatter fliegen ichon genug auf dem nassen Sandboden; wann wird denn eine gutige Sonne die Früchte an meinem Lebensbaum reifen, daß ich ernten kann Rug um Rug? —

Einen Weg geh ich alle Lage, jede Staude, jedes Graschen ist mir auf diesem bekannt, ja, die Sandsteinschen im Riesweg hab ich mir schon betrachtet. Dieser Weg führt nicht zu Dir, und doch wird er mir täglich lieber, wenn mich nun einer gewohnt wurde zu Dir zu tragen, wie wurden da Blumen und Rrauter erst mit mir bekannt werden, und daß mir stets das herz pochte bis an Deine Schwelle, und allen Liebreiz hatte auf diessem Weg jeder Schritt.

Bom Kronprinz weiß ich Gutes, er hat mit den Gefangenen, die man hart behandelte und hungern Ließ, zu Mittag gegessen. Die Kartoffeln waren gezählt, er theilte treulich mit ihnen, seitdem werden sie gut bedient und er hat ein scharfes Auge darauf; das hab ich durch seinen getreuen Bopp, der die ausführliche Erzählung mit etlichen Freudenthränen begleitete. Sein kaltes Blut mitten in Gesahren, seine Ausdauer bei allen Mühen und Lasten werden auch noch anderweitig gerühmt, und immer ist er dabei bedacht, nuellosen Grau-

famteiten vorzubeugen; das war von ihm zu erwarten, aber daß er diese Erwartung nicht zu Schanden gemacht hat. dafür sei er gelobt und gesegnet.

Einliegendes Aupfer von heinze wirft Du mohl erstennen, ich hab's von Sommering erhalten, und zugleich den Auftrag, um Dein Urtheil darüber zu bitten, er felbst findet es gleichent, aber nicht in den edelsten Bugen; ich fage : es hat eine große Ahnlichkeit mit einem Boch, dies ließe sich noch rechtfertigen.

Tiek liegt noch immer als Kranker auf dem Rubebettlein, ein Zirkel vornehmer und schöner Damen umgiebt sein Lager, das paßt zu gut und gefällt ihm zu wohl als daß er je vom Plag rückte.

Jarobi befindet sich ganz leidlich, Tante Lene schreit zwar, sein Kopf tauge nichts, der, so wie er et was philosophisches schreiben wolle, ihn schmerze, zusammt den Augen; wenn nun auch der Aopf nichts taugt, so war doch sein Herz sehr lebendig aufgeregt als ich ihm vorlas was Du für ihn geschrieben hast; ich mußte es ihm abschreiben, er meinte, da er keine so freundliche Fusperache bei Da Habe wie Du bei ihm, so müsse zu wohl selfen Da Habe wie Du bei ihm, so müsse zu wohl selfen Da Habe wie Du bei ihm, so müsse zu wohl selfen Da Habe wie Du bei ihm, so müsse zu wohl selfen Da Habe wie Du bei ihm, so müsse zu wohl selfen Da Bernangen und Bernangen und

tens mandre, denn die langen Schatten am frühften Morgen find mir begre Gefährten als alles was mir den ganzen Tag über begegnet.

Da besuche ich alle Morgen meinen alten Winter: bei iconem Wetter frubftudt er in der Gartenlaube mit der Frau, da muß ich immer den Streit zwifden beiden fclichten um die Sahne auf der Mild. Dann fteigt er auf feinen Taubenschlag, fo groß wie er ift muß er fich an den Boden ducken, hundert Tauben umflattern ibn, feten fich auf Ropf, Bruft, Leib und Beine; gartlich ichielt er fie an, und bor Freundlichkeit fann er nicht pfeifen, da bittet er mich: o pfeifen Gie doch; fo tommen denn noch hunderte von draugen bereinges fturgt mit pfeifenden Schwingen; gurren, rudfen, lachen und umflattern ibn; da ift er felig und mochte eine Musik componiren, die grad fo lautet. Da nun Winter ein mahrer Rolog ift, fo ftellt er ziemlich das Bild des Mils dar, der von einem fleinen Beichfecht ums Frabbelt wird, und ich als Sphing neben ihm fauernd, einen großen Rorb voll Diden und Erbfen auf dem Ropf. Dann werden Martelles Pfalnien gefungen, eine Mufit, die mir in diefen Mugenbliet febr gufage, ihr Charafter ift fest und berrichend, man fann fle nicht durch Musdruck beben: fie lafterfich hicht bebeindelim man

.

kann froh sein, wenn die Kraft ausreicht, welche der Geist dieser Musik fordert. Bon höherer Macht fühlt man sich als Organ benüßt, Figur und Lon von Harmonie umkreist und bedingt, auszusprechen. Go ist diese kunftgerechte gewattige Sprache idealischer Empfindung, daß der Sänger nur Werkzeug, aber mitdenkend, mitgenießend sich empfinder, und dann die Recitative, das Ideal ästhetischer Ethabenheit, wo Alles, sei es Schmerz oder Freude, ein tobend Element der Wollust wird.

Die lange haben wir nichts über Musik gesproschen, damals am Rhein, da war's als musse ich Dir den gordischen Knoten ausselen, und doch fühlte ich meine Unzulänglichkeit, ich wußte nichts von ihr, wie man auch vom Geliebten nichts weiß, als nur, daß man in ihn verliebt ist, Und jest bin ich erst gar in's Stokken gerathen, alles möcht ich gern aussprechen, aber in Worten zu denken was ich im Gefühl denke, das ist schwer; — ja, solltest Du's glauben? — Gedanken maschen mir Schwerzen, und so zaghaft bin ich, daß ich ihnen ausweiche, und alles was in der Welt vorgeht, das Geschick der Menschen und die tragische Ausselchung macht mir einen musikalischen Eindruck. Die Ereignisse im Throl nehmen mich in sich auf wie der volle Strom

allfeitiger Barmonie. Dies Streben mitzuwirken, ift grade wie in meinen Rinderjahren, wenn ich die Somphonicen hörte im Rachbarsgarten, und ich fühlte, man muffe mit einstimmen, mitfpielen, um Rube gu finden; und alles zerfdmetternde in jenen Beldenereigniffen ift ja auch wieder fo belebend, fo begeistigend, wie dies Streiten und Bebaren der verschiedenen Modulationen, die doch alle in ihren eigensinnigen Richtungen unwillführlich durch ein Gefammtgefühl getragen, immer allfeitiger, immer in fich concentrirter in ihrer Bollendung fich abidliegen. - Go empfinde ich die Symphonie, fo ericheinen mir jene Beldenichlachten auch Symphonicen des gottlichen Beiftes, der in dem Bufen des Menichen Ton geworden ift himmlischer Freiheit. Das freudige Sterben diefer Belden ift wie das emige Opfern der Zone einem hohen gemeinsamen 3med, der mit gottlichen Rraften fich felbft erftreitet; jo fcheint mir auch jede große handlung ein musikalisches Dasein; fo mag wohl die mufitalifche Tendeng des Menfchengefchlechts als Orchefter fich versammeln und folde Schlachtsnmphonien fcbla. gen, mo denn die geniegende, mitempfindende Belt neu geschaffen, von Kleinlichkeit befreit, eine höhere Befabis gung in fich gewahrt.

Ich werde mude vom Denten und schläfrig, wenn

ich mir Muhe gebe der Ahnung nachzugehen, da wird mir angst, ja ich möchte die hande ringen vor Angst um einen Gedanken, den ich nicht fassen kann. Da möcht ich mit einem Ausdruck Dir hingeben Dinge, denen ich nicht gewachsen bin, und da schwindet mir alle Erkenntniß, langsam wie die untergehende Sonne, ich weiß daß sie ihr Licht ausströmt, aber sie leuchtet mir nicht mehr.

Denten ist Religion, fur's erste, Feuer anbeten, wir werden einst noch weiter schreiten, wo wir mit dem ursprünglich göttlichen Geist uns vereinen, der Mensch geworden und gelitten hat, blos um in unser Denten einzudringen; so erkläre ich mir das Christenthum als Symbol einer höheren Dentkraft, wie inir denn überhaupt alles Sinnliche, Symbol des Geistigen ist.

Nun, wenn auch die Beifter sich mit mir neden, und nicht fangen lassen, so erhalt dies mich doch frisch und thätig, und sie haben mir auf den Weg gestreut gleich einem auserwählten Ritter der Zafelrunde gar mannigsach Gbentheuer auf holperigem Pfad, bekannt bin ich worden mit den durren Geistern der Zeit, mit Ungeheuern verschiedener Art, und wunderbar haben mich diese Besessen in ihr träumerisch Schickfal gezogen. Aber nicht hab ich erblickt wie bei Dir, da von heiliger

Leger mir frisches Grun entgegenglanzte, und nicht hört ich wie bei Dir, dem unter den Füßen silbern der Pfad tont, als der auf Straßen Apollo's wandelt. Da dent ich mit verschlossenen Augen, wie ich gewohnt war mit Dir lächelnd des Herzens Meinung zu wechseln, den eignen Seist in der Seele fühlend. Deine Mutter sagte mir manchmal von vergangner Zeit, da wollt ich nicht zuhören und hieß sie schweigen, weil ich grad eben nich in Deine Gegenwart träumte.

Franz Bader, der nach seiner Glassabrik in Bohmen gereift ist, hat mir beim Abschied beigepackte Abshandlungen für Dich gegeben und mich zugleich gebeten, Dich seiner innigsten Achtung zu versichern, er hat mir dabei mancherlei aus seinem Leben erzählt, wie er in Schottland zum Beispiel gar gefahrvolle Reisen gemacht, in einem winzigen Nachen, mit Deinem Egmond, im Meer zwischen Klippen und Inseln hin- und hergeworsen, wie er mit den Meerkahen sechten mussen, wie Placht und Sturm ihm alle Lebensgeister ausbliesen, und er mitten in der Noth nur immer Deine Bücher zu retten gesucht. Siehst Du! so treibt's Dein Geist auf allen Pfaden, zu Land wie zu Wasser, und er zieht von der Quelle an fort mit dem Strom, bis wo er sich ergieße, und so ziehen mit, die noch frenden Ufer, und die blaue

Ferne finte neigend zusammen vor Deiner Ankunft. Und es feben die Balber Dir nach, und die vergoldenbe Sonne fomudet die Bergeshohen zu Deinem Empfang; es feiern aber im Mondglang Dein Andenten die Gilaberpappet und die Lanne am Weg, die Deiner Jugend reine Stimme gehort.

Geftern erhielt ich Dein Bilb, eine kleine Pafte fin Gnps, aus Berlin, es gleicht, was hilft's, ich muß nach Dir verlangen.

Noch ein ägyptisches Ungeheuer ist mir hier auf Baierns seuchtem Boden begegnet, und nicht wundert mich daß seine trodine sandige Natur hier versault, es ist Aloz, der von den Geistern der Farbe verfolgte und gepeinigte, endlich ihrer Gewalt erliegend, sein fünfundzwanzigjähriges Werk endet. Agyptisch nenne ich ihn, weil erstens sein Antlis wie von glühenden Harzen geschmiedet, zugleich eine ungeheure Pyramide darstellt, und zweitens, weil er in fünfundzwanzig Jahren mit außerordentlicher Anstrengung sich nicht vom Plaze gearbeitet hat. Ich habe aus christlicher Milde (und zugleich um Dir, als welcher nach Rlozens Aussage einer Entschuldigung bedürfte, Gerechtigkeit wiedersahren zu lassen) sein ganzes Manuscript angehört. Nun kann ich mich freilich, mit was ich von ihm erlernt, nicht breit machen, ich war mit Rathseln

umftridt, bie burch feine Reben nur noch verwickelter murben, und er mar angitlich auf feiner Sut, dag ich ibm nicht eine feiner Beheinmiffe erichnappe, um es Die ju übertragen, er mochte gern mit Dir felber bieruber fprechen, am meiften flagte er, daß Du ihm auf einen demuthigen, aufrichtigen Brief teine Untwort gegeben, ich aber troffete ibn damit, daß Du mir auf einen bittenden, liebenden Brief auch feine Untwort gegeben, und fo war es gut. - 3ch fann dem armen Mann nicht begreiflich machen , daß er die Perlen mit den Aleien gemifcht, und daß mahricheinlich beides gufammt von den Schweinen gefreffen wird. Du aber konnteft hier gewiß Butes fliften, wenn Du Dich über feine Ent. bedungen mit ihm einlaffen wollteft. Beifommende Zabelle hab ich ihm für. Dich abgelurt, fie gefällt mir fo wohl, daß ich fie wie ein icones Bild betrachte.

Jest hab ich noch eine geringe Frage, aber sie gilt mir viel, denn sie soll mir eine Anwort eintragen: haft Du Albrecht Durer's Bildniß, welches schon vor sechs Wochen von hier abging, erhalten? — wo nicht, so bitte ich, laffe doch in Weimar bei den Fuhrleuten nach, fragen.

. Es geht hier eine Gage unter dem Bolt, es werde bald eine Eticheinung fein, die foll Bahlvermandtichaf-

ten beifen, und von Dir in Beftalt eines Romans ausgeben. Ich habe einmal einen funf Stunden langen, foueren Weg nach einem Sauerbrunnen gemacht, er lag for einfam zwifchen Relfen, der Mittag fonnte nicht gu ihm niederfteigen, die Conne gerfplitterte taufendfach ihre Strablenfrone an dem Geftein, alte durre Gichen und Ulmen fanden wie die Todeshelden drum ber, und Abgrunde, die man da fah, maren feine Abgrunde det Beisheit, fondern duntle, fdmarge Racht, mir wollt's nicht behagen, daß die himmlifche Ratur folde Launen habe, der Uthem wurde mir fcmer und ich hatte das Beficht in's Gras gewühlt. Wenn ich aber biefe Bahlvermandtichaften dort an der Quelle mußte, gern wollt ich den schauerlichen, unheimlichen Weg noch einmal machen, und zwar mit leichtem Schritt und leichtem Ginn, denn erftens dem Geliebten entgegengeben, beflügelt den Schritt, und zweitens mit dem Beliebten heimgeben, ift der Inbegriff aller Geligteit.

9. Ceptember 1809.

Bettine.

## Un Bettine ..

Ihr Bruder Clemens, liebe Bettine, hatte mir bei einem freundlichen Besuche den Albrecht Dürer angertundigt, so wie auch in einem Ihrer früheren Briefe desselben gedacht war. Nun hoffte ich jeden Tag dar, auf, weil ich an diesem guten Werk viel Freude zu erleben gedachte, und wenn ich mir's auch nicht zugeeignet hatte, es doch gern würde aufgehoben haben bis Sie gekommen wären es abzuholen. Nun muß ich Sie bitten, wenn wir es nicht für verloren halten sollen, sich genau um die Gelegenheit zu erkundigen, durch welche es gegangen, damit man etwa bei den verschiedenen Epediteurs nachkommen kann, denn aus Ihren heutigen Briefe sehe ich, daß es Fuhrleuten abgeliefert worden. Sollte es inzwischen ankommen, so erhalten Sie gleich Nachricht.

Der Freund, welcher die Kolner Bignette gezeichnet, weiß was er will, und verfteht mit Geder und Pinfel zu handthieren, das Bildchen hat mir einen freundlichen guten Abend geboten.

Frang Bader'n werden Gie iconftens für das gefendete danten. Es war mir von den Auffagen fcon manches einzelne zu Gesicht gekommen. Ob ich fie verstehe, weiß ich selbst kaum, allein ich konnte mir manders daraus zueignen. Daß Sie meine Unart gegen den Maler Kloz durch eine noch größere, die Sie mir verziehen haben, entschuldigt, ist gar löblich, und hat dem guten Mann gewiß besonders zur Erbauung gedient. Die Tafel ist wohlbehalten angekommen, so angenehm auch der Eindruck ist, den sie auf das Auge macht, so schwer ist sie doch zu beurtheilen; wenn Sie ihn daher bewegen können, den Schlüssel zu diesem Karbenrathsel herzuleihen, so könnte ich vielleicht durch eine verständige und gegründete Antwort mein früheres Versäumnis wieder gut machen.

Wie viel hatte ich nicht noch zu fagen, wenn ich auf Ihren vorigen lieben Brief zurückgehen wollte? Gegenwärtig nur so viel von mir, daß ich mich in Jena befinde, und vor lauter Berwandtschaften nicht recht weiß, welche ich wählen soll.

2Benn das Buchlein, das man Ihnen angekundigt hat, zu Ihnen kommt, fo nehmen Gie es freundlich auf, Ich kann felbst nicht dafür stehen was es geworden ift.

Mit eigner Sand.

Rimm es nicht übel, daß ich mit fremder hand fcreibe, die meine war mude, und ich wollte Dich doch nicht ohne Rachricht laffen über das Bild, fuche ihm

weis machen, das war nach der alten Drehorgel gepfiffen. Hättest Du mich lieb, unmöglich könntest Du von Deinem Secretair einen Brief abschnurren lassen wie ein Paternoster, er ist ein Philister daß er so was schreibt und Dich selbst dazu macht, ich kann mir auch gar nicht varstellen wie Du es mit ihm anstellst; sprichst Du ihm denn den Inhalt Deines Brief's vor, oder giebst Du ihm Deine Gedanken so im Rummel, daß er sie nachher reihenweis neben einander aufschicke? —

Berliebt bist Du und zwar in die Heldin Deines neuen Romans und das macht Dich so eingezogen und so kalt gegen mich, Gott weiß welches Muster Dir hier zum Ideal dienter ach Du hast einen eignen Geschmack an Frauen, Werther's Lyste hat mich nie erbaut', warich nur damals bei der Hand gewesen, Werther hatte sich nicht erschießen durfen, und Lotte hatte sich geargert daß ich ihn so schon trösten konnte,

So geht mir's auch im Withelm Meister, da sind mir alle Frauen zuwider, ich möchte sie alle zum Tempel hinausjagen, und darauf hatte ich auch gebaut, Du würdest mich gleich lieb gewinnen, wenn Du mich kennen lerntest, weil ich besser bin und liebenswürdiger wie die ganze weibliche Comitee Deiner Romane, ja wahrhaftig das ist nicht viel gesagt, sur Dich bin ich

tiebentswärbiger, wenn Du, der Dichtet, dus nicht het, aussinden wilft? für keinen andern bin ich geborent bin ich nicht die Biene die hinaussliegt, aus jeder Blume Dir den Rektar fleinbringt?:— und ein Rußt meinst Du der sei gereift wie die Airsche am Ist? waten den Umschweben Deiner geistigen Natur, ein Gtreben zu Dein gusammen in Liebe; und so ist dieser Auß ein tiefes undogreistliches Einverständnissmit Deinet unendlich verbaischen Matur von mir. D verstündige Die nicht an mit, und unsche Dir kein geschnisseltes Bild dasselbige anzubeten, während die Möglichkeit Dir zu handen liegt ein wunderbares Band der Geisterwelt zwischen uns zu weben.

Wenn ich mein Regienligog, so willkührlich gewebt, so kubu ausgeworfen, im Gebiet des Unbekannten, ich braches Die den Fang, und was iche Die auch bot, es war der Spiegel der menschilich Guten. Die Ratur has auch binde Geist, und in jeder Menschenbrust enipsindes dieser Geist die haberem Ereignisse des Guds und des Unglude, wie follse der Mensch um fein selbst millem seign sein können, da Seligkeit sich in üllem empfine der und keine Grenze kennt. So empfindes sich Natut selig im Guist des Mensch, das ist meine Liebs zu felig im Guist des Menschen, das ist meine Liebs zu

Dir; es hat gute Bege mit Welcherrichern, daß die ihre Macht nicht gewahr werden, und ihrer Sahigkeiten nicht Meifter.

Rundum in der Gegend ift der Tophus ausgebroden, durchmaschirende Truppen haben ibn mitgebracht, gange Familien fterben auf dem Lande, einer einzigen Nacht-Ginguartierung nach; es raffte fcon die meiften Lagareth Argte weg, geftern hab ich einen jungen Mediginer der fich freundlich an mich attaschiert hatte, verabichiedet, er beißt Janfon, er ging nach Angeburg in's Lazareth um dort einen alten Behrer der Frau und Rinder bat, abzulafen, dazu gehört auch großgreiger Muth. Much in Landebut, wo Savigny's find, fabrt der Tod feinen Rarren triumphirend, durch alle Strafen. und befonders hat er mehrere junge Leute. aufgezeichnet an Berg und Beift, die fich der Rrantenpflege annahmen, meggerafft, es waren treue Sausfreunde von Gavigun, ich werbe nachstens hingeben um bofe und gute Beit mit: auszuhalten, Denn ich fag allen politischen Ereigniffen Balet, mas hilft alles Forfden wenn man betrogen mird, und, alle aufgeregten Befühle nuglog fic verzehren muffen., Adjeu. ich bin Dir nicht grung bag Du Deinen Secretair an mich haft schreiben laffen. Ga braucht nur wenig zu fein zwifchen ung, aber piches

gleitigustiges das tobtet bas flugeige Salg des Geiftes und muifte die Liebe icheu. Schreibe bald und mache wieber gute

Bettine.

### In Bettine.

Deinen Borwürfen, liebste Bettine, ist nicht auszuweichen, da bleibt nichts übrig als die Schuld zu bekennen
und Besserung zu versprechen, um so mehr da Du mit
den geringen Beweisen von Liebe die ich Dir geben kann
zufrieden bist; auch bin ich nicht im Stande Dir das
von mir zu schreiben was Dir am interessantesten sein
möchte, dagegen Deine lieben Briefe so viel erfreuliches
gewähren, daß sie billig allem andern vorgehen; sie befcheten mir eine Reihe von Festtagen, deren Biederkehr
mith immer auf's neue erfreut.

Gern geb ich Die zu, daß Du ein weit liebendwürdigeres Kind bift, wie alle die man Dir als Geschmifter an die Geite zu stellen versucht wird; eben darum erwart ich von Dir, daß Du ihnen zu gute halten werdest was Du-vor ihnen voraus hast. Berbinde nun mit solchen schönen Eigenschaften auch die, immer zu wissen wie Du mit mir dran bist; schreibe mir was Dir

Daucht, es wied jederzeit auf's herrlichte aufgenommen, Dein affenberziges Plaudern ift mir eine achte Umerhaltung und Deine vertaulichen hingebungen überwiegen mir alles. Lebe wohl, bleibe mir nah, und fahre fort mir wohl zu thun,

Jena, 7. Oftober,

Boethe.

## Landsbul, am 31. Oftober.

Das Reich Bottes stehet in der Araft zu jeder Zeit und an allen Orten, dies habe ich heute bewerkt bei einer hablen Eiche, die da stand in der Schaar wilder bober Waldpflanzen michtig groß, und ihre Jahrhundert zahlte, ganz abgewendet vom Connenschein, Wolfer stein ist der Stunden von hier, man muß über mawchen Stiegelhupfer, konmt allmählig aufwärts zwischen Genecklupfer, die ihre breiten Alte im Sand schleisen, Dart stand vor vielen hundert Jahren ein Jagdichloß von Ludwig dem Schönen, herzog in Buidern, dellen sonderliche Luft war, in Nebel und Abendern, dellen sonderliche Luft war, in Nebel und Abendern, dellen genderliche Luft war, in Nebel und Abendern dellen genderliche Luft war, in Nebel und Abendern abwärts gegangen, und hatte ihn die Dunkelheit heimelich voch an eine Mühle gesührt, das Wasser hörte er

braufen und das Mühlenrad gehen, sonst war alles still, er rief ob ihn niemand hore, die Rüllerin die gar schön war wachte auf, zündete ein Kienholz an, und kam vor die Thur gegangen, da war der Herzog gleich vertliebt da er sie beim Schein der Fraume sehen konnte, und ging mit ihr ein, blieb auch bis am frühen Morgen. Er suchte sich aber einen heimlichen Weg wie er wieder zu ihr kommen möge. Er vergaß ihrer nicht, aber wohl vergaß er der Mark Brandenburg die er verlor, darum daß er auf nichts achtete als nur auf die Liebe, eine Ulmenallee die zur Mähle sühet vom Schloß aus, und die er selbst pflanzte steht noch; daran sieht man daß die Bäume wohl alt werden, aber die Liebe nicht, sagte einer von unserer Gesellschaft da wir durch die Allee gingen.

Und darum hat der Herzog nicht unrecht, daß et die Mark Brandenburg um die Liebe gab, denn diese ift immer noch da und ist dumm, aber in der Liebe geht man umher wie im Frühling, denn sie ist ein Regen von sammetnen Blüthenblättern, ein kühles Hauchen am heißen Tag, und sie ist schon bis sie am End ist. Gabst Du nun auch die Mark um die Liebe? — es würde mir nicht gefallen, wenn Du Brandenburg lieber hättest wie mich,

Um 23. Offeber,

Der Mand fcheint weit ber über die Berge, die Bintermolfen gichen herbenweis vorüber, 3ch habe fcon eine Weile am Genfter gestanden und zugefeben wie's oben jagt und treibt, Lieber Bothe, guter Goethe, ich bin allein, es hat mich wieder gang aus den Ungeln gehoben und gu Dir hinguf! wie ein neugeboren Rinde den, fo muß ich diefe Liebe pflegen zwischen uns; icone Schmetterlinge wiegen fich auf den Blumen die ich um feine Wiege gepflanzt habe, goldne gabeln fcmuden feine Traume, ich fcherze und spiele mit ihm, jede Lift perfuch ich um feine Bunft, Du aber beherrich ft es mubelos, durch das berrliche Chennagh Deines Beiftes; es bedarf bei Dir feiner gartlichen Ausbruche, feiner Betheuerungen. Wahrend ich forge um jeden Mugenblid der Gegenwart, geht eine Rraft von Dir que des Gegens, die da reicht über alle Bernunft und über alle Belt.

2m 22, Olfober.

Ich fange gern hoch aben am Blatt an zu fchrei. ben, und endige gern tief unten, ohne einen Plat zu

lassen für den Respekt, das malt mie immer vor, wie vertraut ich mit Dir sein darf; ich glaub wahrhaftig ich hab's von meiner Mutter geerbt, denn alte Gewohnbeit scheint's mir, und wie das Ufer den Schlag der Wellen gewöhnt ist, so mein Berz den warmeren Schlag des Blutes bei Deinem Namen, bei allem was mich daran erinnert, daß Du in dieser sichtbaren Welt lebst.

Deine Mutter ergablte mir, daß wie ich neu geboren war, so habest Du mich zuerst an's Licht getragen und gesagt das Kind hat braune Augen, und da habe meine Mutter Gorge getragen Du wurdest mich blenden, und nun geht ein großer Glanz von Dit aus über mich,

2m 21. Ditober.

Es geht hier ein Zag, nach dem andern hin, und bringt nichte, das ist mir nicht recht; ich sehne mich wieder nach der Augst die mich aus München vertrieben hat, ich habe Durst nach den Mährchen von Aprol, ich will lieber belogen sein als gar nichts hören; so halte ich doch mit ihnen aus, und leide und bete für sie.

Der Richthurm hat hier was wunderliches, fo oft ein Domherr flirbt wird ein Stein am Thurm geweißt, ba ift er nun von oben bis unten weiß geplackt, Indessen geht man an schönen Zagen hier weit spazieren mit einer liebenswürdigen Gesellschaft, die sich an Cavigny's menschenfreundlicher Natur eben so erquistt wie an seinem Geist. Salvoti, ein junger Italiener, den Savigny sehr auszeichnet, hat schöne Augen, ich sehe ihn aber doch lieber vor mir hergehen als in's Gessicht, denn er trägt einen grünen Mantel dem er einen vortrefslichen Faltenwurf giebt, Schönheit giebt jeder Bewegung Geist; er hat das Heinweh und obschon er alle Tage seinen vaterländischen Wein durch den baierischen Flußsand filtrirt um sich zu gewöhnen, so wird er täglich blasser, schlanker, interessanter, und bald wird er seine Heinschlanken aussuchen müssen, um ihr seine heimliche Liebe einzugestehen; so wunderliche Grillen hat Natur, zärtlich, aber nicht überall dieselbe, demselben,

Ringseis der Arzt, der mir den Intermazilarknochen sehr icon praparirt hat, um mir zu zeigen wie Goethe Recht hat, und viele freundliche Leute sind unfre Begleiter, man sucht die steissten Berge und die beschwerzlichsten Wege, man übt sich auf's kommende Frühjahr, wo man eine Reise in die Schweiz und Throl vor hat; wer weiß wie's dann dort ausschen wird, dann werden die armen Throler schon seufzen gelernt haben.

Beute Racht hab ich von Dir getraumt, was tonnte

wie schöneres wiedersahren? - Du warst ernsthaft und seine geschästig, und sagtest: ich solle Dich nicht floren, Das machte mich traurig, da drücktest Du sehr freundslich meine hand duf mein herz und sagtest: Gei nur ruhig, ich benne Dich und weiß alles, da wachte ich auf; dein Ning, den ich im Schlaf an mich gedrückt hatte, war auf meiner Brust abgebildet, ich paste ihn wieder in die Abbildung und drückte ihn noch fester an, weil ich Dich nicht an mich drücken konnte, Ist denn ein Traum nichts? — mir ist er alles; ich will gern die Geschäfte des Tages aufgeben, wenn ich Rachts nit Dir sein und sprechen kann, O sei's, gern im Traum, mein Gläck, Du,

#### 2m 19. Dliober.

Auch hier hab ich der Mufit ein Luftlager aufguschlagen gewußt, ich hab mir eine Kapelle von sechs
bis acht Cangern errichtet, ein alter geistlicher herr, Eirdorfer (behalte seinen Namen, ich werde Dir noch mehr
von ihm erzählen), ein tüchtiger Barenjager und noch
fühnerer Generalbaßspieler, ist Capellmeister. In Regentagen werden in meinem kleinen Zimmer die Psatmen von Marcello aufgeführt, ich will Dir gern die

ichonften davon abfchreiben laffen, wenn Du fie felbiten nicht haft, ichreib nur ein Bort drum, denn die Mufit ift einzig berelich und nicht gar leicht gu baben. Auch Die Duetten von Durante find ichoit, bas Gebor muß fich erft daran gewöhnen ehe es ihre harmonifche Dishare monie bandigen mag, eine Schaar gebrochner Ceufger und Liebesklagen, die in die Luft wie ein irrendes Berhallen abbricht; drum find fie aber auch fo gewaltig, wenn fie recht gefungen werden, daß man fich immer wieder neu in diefen Gdmergen verschmachten liefe. Man hatte indeffen ein barbarifches Urtheil über diefe und Marcello gefällt, ich murde bigarr genannt, daß ich täglich zweimal, Morgens und Abende, nur Diefe Mufit fingen ließ. Nach und nach, wie jeder Ganger feinen Posten verstehen lernte, gewann er auch mehr Intereffe. - Auf Apoll's boben Rothurnen ichreiten, mit Jupiter's Bligen um fich folendern, mit Mars Schlachten liefern, Sclavenketten gerbrechen, den Jubel der Freibeit ausstromen, bachantifche Luft ausrafen, mit dem Schild der Minerva die anfturmenden Chore gufammen: drängen, ihre Evolutionen ordnend, schüßen, das find so einzelne Theile diefer Mufit, an denen ein jeder die Araft feiner Begeifterung fann wirkfam machen. Da ift denn auch fein Wiederftand; Mufit macht die Geele gu einem gefühligen Leib, jeder Lou berührt sie; Musik wirkt finnlich auf die Geele, wer nicht so erregt ist im Spiel wie in der Composition, der bringt nichts gescheutes hervor; die scheinheiligen, moralischen Tendenzen sen seh ich so alle zum Teufel gehen mit ihrem erlogenen Plunder, denn nur die Ginne erzeugen in der Runsk wir in der Natur, und Du weißt das am besten.

Kinner (1985) The High Color of Color of the

am 18, Defabete. 13

Wechenschaft zu geben; es ist nichts mit ihm anzufangen, ich habe zum Theilimit Langerweile, aber doch auch mit Theilimitven Langerweile, aber doch auch mit Theilimbive, mein Ohr seinem fünfundzwauzigjährisgen Manuseript geliehen, mich mühsam durchgeanbeitet, und mit Berwunderung entdeckt, daß er sich selbst in höchst pussässichen Wahnsinm hinten angehängt hat; nichts hab ich bester nerstanden als dies eine: Ich bin Ich, und beim Lichte beschen, dat er sich durch häusiges Hineins siehte, beschen, dat er sich durch häusiges Hineins suchen vormandelts Nachbeim ich, eine wahre Marter bei ihm ausgestanden hatte, besonders dutch sein schaere liches Gesichte so konnt ich nach endlich keendigten Collegien nicht mehr über mich genostene ihn zu besuchen

habe fest noch obendrein gehäufte Correspondengen mit jungen Aufschöffingen der Runft, einem jungen Baumelfter in Roln, ein Mufifer von achtgebn Jahren, ber bei Winter Conwosition studiert, reich an schönen Melo: dieen; wie ein filberner Coman, der in hellblauer Luft mit ausgespannten Flügein fingt. Der Schwan hat einen verflirt bairifchen Ramen, er heißt Lindpaintner, doch fagt Binter, er wird diefen Ramen zu Ehren brins gen. Gin junger Rupferftecher, Der bei Bef in Muni den ftudiert. Beiliegendes radirtes Blattchen ift von ifm, es ift der erfte Abdrudt, noch bermifcht und ungart, auch ift das Bange etwas durfter und nach dem Urcheil anderer zu alt; indellen icheint mit's nicht gang obne Berdienft, er hat es whar Beichnung: gleich nach ber Dator-auf's Rupfer geatbeitet; wenn Dir's gefällt, fo fcid ich ein reineres, befferes, mit mehr Gorgfalt gepudt, das fannft Du an Dein Bett an die Wand fteden. -Alle diefen Menfchen fprech ich nun in verschiedner Art Troft gu, und ift mir eine angenehme Burde, als ihr fleines Drakel von ihnen berathen gu werden, ich lehre fie nun ihre funf Ginne verfteben; mie das aller Dinge Wefen in ihnen fliegt und friecht, wie Duft der Lufte, wie Rraft der Erde, wie Drang der Baffer und Face ben des Feuers in ihnen leben und arbeiten, mie bie wah:

wahre Afthetik im hellen Spiegel der Schöpfung liege, wie Reif, Thau und Nebel, Regenbogen, Wind, Schnee, Hagel, Donner und die drohenden Kometen, die Nord, scheine zc. einen ganz andern Geist herbeiziehen. Der Gott, der den Winden Flügel anbindet, der wird sie ihrem Geist auch anbinden.

#### 2m 15. Ditober.

Merkft Da denn nicht daß mein Datum immer gurud stadt vorwärts geht? — ich habe mir nämlich eine List ausgesonnen; da die Zeit mich immer weitet trägt, und nie zu Dir, so will ich zurückgehen bis auf den Tag, wo ich bei Dir war, und dort will ich stehen bleiben und will von dem: In Zukunft; und: Mit der Zeit; und: Bald, gar nichts mehr wissen, sondern dem allen den Rücken kehren, ich will der Zukunft ein Schloß vor die Thur legen, und somit Dir auch den Weg versperren, daß Du nirgends als zu mir kannst.

Schreib mir über die Musik, damit ich sie schicken kann, wenn Du sie nicht hast, ich schicke so gern etwas, dann bitte ich an die Frau meinen lieblichsten Gruß, des Sohns gedenke ich auch, Du aber schreib mir an einem hellen Tag; ich bilde mir immer ein, daß ich Dir

unter vielem das liebste sei. Als Deine Mutter noch lebte, da konnte ich mich mit ihr drum besprechen, die erklärte mir aus Deinen paar flüchtigen Zeilen alles; "ich kenne ja den Wolfgang, sagte sie, das hat er mit schwebendem Herzen geschrieben, er halt Dich so sicher in seinen Armen wie sein bestes Eigenthum." — Da streichelte mich diese Hand, die Deine Kindheit gepflegt hatte, und sie zeigte mir zuweilen noch manches aus dem ehmaligen Hausrath, wo Du dabei gewesen warst. Das waren Lieblichkeiten.

Bettine.

Morgen geh ich wieder nach München, da werde ich den liebenswürdigen Präsidenten wiedersehen. In der diesjährigen öffentlichen Sigung der Akademie ist eine sehr schone Abhandlung über die ehmalige Geschichte des Salzwesens zu Reichenhall gelesen worden. Sie hatte das eigne Schicksal, jedermann zu ennuyren, wenn mein Brief dies Schicksal mit ihr theilt, so lese ihn immer um des Zwangs, den ich mit angethan, auch von was anderm als meiner ervigen Liebe zu sprechen.

## Goethe an Bettine.

Weimar, ben 3. Nobember 1809.

Wie könnte ich mich mit Dir, liebe Bettine, wollen in Wettstreit einlassen, Du übertriffst die Freunde mit Wort und That, mit Gefälligkeiten und Gaben, mit Liebe und Unterhaltung; daß muß man sich denn also gefallen lassen und Dir dagegen so viel Liebe zusenden als möglich, und wenn es auch im Stillen ware.

Deine Briefe sind mir sehr erfreulich, konntest Du ein heimlicher Beobachter sein während ich sie studiere, Du wurdest keineswegs zweifeln an der Macht, die sie über mich üben; sie erinnern mich an die Beit, wo ich vielleicht so narrisch war wie Du, aber gewiß glücklicher und besser als jest.

Dein hinzugefügtes Bild ward gleich von Deinen Freunden erkannt und gebührend begrüßt. Es ist sehr natürlich und kunstreich, dabei ernst und lieblich. Sage dem Rünstler etwas Freundliches darüber, und zugleich: er möge ja fortsahren sich im Radieren nach der Natur zu üben, das Unmittelbare fühlt sich gleich, daß er seine Runstmaximen dabei immer im Auge habe, versteht sich von selbst. Ein solches Talent müßte sogar lucrativ werden, es sei nun daß der Rünstler in einer großen

Stadt wohnte, oder darauf reiste. In Paris hatte man schon etwas ähnliches. Beranlasse ihn doch, noch je mand vorzunehmen, den ich kenne, und schreibe seinen Namen, vielleicht gelingt ihm nicht alles wie das interessante Bettinchen, fürwahr sie siet so treulich und herzelich da, daß man dem etwas korpulenten Buche, das übrigens im Bilde recht gut komponirt, seine Stelle beneiden muß. Das zerknillte Blättchen habe ich sogleich aufgezogen, mit einem braunen Rahmen umstrichen, und so steht es vor mir indem ich dies schreibe, sende ja bald bessere Abdrücke.

Albrecht Durer ware gang gludlich angekommen, wenn man nicht die unselige Vorsicht gehabt hatte, seines Papier oben auf zu packen, das denn im Aleide an einigen Stellen gerieben hat, die jest restaurirt werden. Die Ropie Berdient alle Achtung, sie ist mit großem Fleiß und mit einer ernsten, redlichen Absicht verfertigt, das Original möglichst wieder zu geben. Sage dem Künstler meinen Dank, Dir sag ich ihn täglich, wenn ich das Bild erblicke; ich möchte von diesem Pinsel wohl einmal ein Portrait nach der Natur seben.

Da ich das Wort Natur abermals niederschreibe, so fühle ich mich gedrungen dir zu sagen: daß Du doch Dein Naturevangelium, das Du den Künstlern predigst, in etwas bedingen möchtest, denn wer ließe sich nicht von so einer holden Pythonisse gern in jeden Irrethum führen. Schreibe mir, ob Dir der Geist sagt was ich meine. Ich bin am Ende des Blatts und nehme dies zum Borwand, daß ich verschweige was ich zu sagen keinen Vorwand habe. Ich bitte Dich nur noch durch Übersendung Qurantischer und Marcellischer Compositionen abermals lieblich in meinem Hause zu spuken.

In diefen Tagen ließ fich eine Freundin melden, ich wollt ihr zuvorkommen, und glaubte wirklich Dir ent. gegen zu gehen, da ich die zweite Treppe im Elephanten erftieg, aber es entwickelte fich ein gang ander Beficht aus der Reisekapute, doch ift mir's feit dem angethan, daß ich mich oft nach der Thur wende, in der Meinung, Du tommft, meinen Jrrthum zu berichtigen; durch eine baldige ersehnte Überraschung wurde ich mich auch noch der in meiner Kamilie altherkommlichen prophetischen Gabe verfichert halten, und man wurde fich mit Buversicht auf ein fo erfreuliches Greigniß vorbereiten, wenn der bofe Damon nicht grade eingeübt mar zuporderft dem Bergen feine tudifchften Streiche zu fpie-Ien; und wie die garteften Bluthen oft noch mit Gonce gededt werden, fo auch die lieblichfte Reigung in Ralte zu permandeln, auf fo mas muß man denn immer gefaßt fein, und es ift mir zum warnenden Mertzeichen bag ich dem launigen April, abichon im Scheiden bagriffen, Deine erfte Ericheinung verdante,

Goethe.

Un Goethe.

Manden, ben 9. Nobember.

Ach, es ist so schauerlich mit sich allein sein, in manicher Stunde! Ach, so mancher Gedanke bedarf des Trosses, den man doch Niemand sagen kann, so manche Stimmung, die gradezu in's Ungeheure, Gestaltlose him zieht, will verwunden sein, hinaus in's Kalte, Freie, auf die höchsten Schneealpen mitten in der Nacht, wo-der Sturmwind einem anbliese, wo man dem einzigen einengenden Gefühl der Furcht hart und ked entgegen trate, da könnte einem wohl werden, bilde ich mir ein,

Wenn Dein Genius eine Sturmwolke an dem haben, blauen himmel hintragt und sie endlich von den breiten, machtigen Schwingen niederschmettern läßt in die volle Bluthe der Rosenzeit, das erregt nicht allgemsines Mitleid; mancher genießt den Zauber der Berwirrung, mancher löst sein eignes Begehren drinn auf, ein dritter (mit diesem ich) senkt sich neben die Rose hin, so wie sie vom Sturm gebrochen ift, und erblaßt mit ihr und stirbt mit ihr, und wenn er dann mieder auflebt, so ist er neu geboren in schönerer Jugend — durch Deinen Genius, Goethe. Dies sag ich Dir von dem Eindruck jenes Buchs: die Wahlverwandtschaften.

Eine helle Mondnacht hab ich durchwacht, um Dein Buch zu lefen, das mir erst vor wenig Tagen in die Hand zu lefen, das mir erst vor wenig Tagen in die Hand zu kannst Dir denken daß in dieser Nacht eine ganze Welt sich durch meine Seele drängte. Ich sühle, daß man nur bei Dir, Balsam für die Wunde holen kann, die Du schlägst; denn als am andern Morgen Dein Brief kam mit allen Zeichen Deiner Gute, da wußte ich ja daß Du lebst, und auch für mich; ich sühlte, daß mir der Sinn mehr geläutert war, mich Deiner Liebe zu würdigen. Dies Buch ist ein sturmerregtes-Meer, da die Wellen drohend an mein Herz schlagen, mich zu zermalmen. Dein Brief ist das liebliche Ufer, wo ich lande, und alle Gesahr mit Ruhe, ja sogar mit Wohlbehagen übersehe.

Du bist in sie verliebt, Goethe, es hat mir schon lange geabnt, jene Benus ift dem braufenden Meer Deiner Leidenschaft entstiegen, und nachdem sie eine Saat von Thranenperlen ausgesaet, da verschwindet sie wieder in überirdischem Glang. Du bist gewaltig, Du

willft die gange Welt foll mit Dir trauern, und fie gehorcht weinend Deinem Bint. Aber ich, Goethe, hab auch ein Gelubde gethan; Du fceinft mich frei gu geben in Deinem Berdruß, lauf bin, fagit Du zu mir, und fuch Dir Blumen, und dann verschließt Du Dich in die innerfte Wehmuth Deiner Empfindung, ja, das will ich, Goethe! - Das ift mein Gelubde, ich will Blumen fuchen, heitere Gewinde follen Deine Pforte ichmuden, und wenn Dein Bug ftrauchelt, fo find es Rrange, die ich Dir auf die Schwelle gelegt, und wenn Du traumft, fo ift es der Balfam magifcher Bluthen, der Dich betaubt; Blumen einer fernen fremden Welt, mo ich nicht fremd bin, wie hier in dem Buch, wo ein gieriger Lieger bas feine Bebild geiftiger Liebe verschlingt; ich verftebe es nicht, diefes graufame Rathfel, ich begreife nicht, warum fie alle fich ungludlich machen, warum fie alle einem tudifden Damon mit ftachelichem Scepter Dienen; und Charlotte, die ihm täglich, ja ftundlich Weihrauch ftreut, die mit mathematischer Consequenz das Ungluck für alle borbereitet. Ift die Liebe nicht frei? - find jene beiden nicht verwandt? - warum will fie es ihnen wehren dies unichuldige Leben mit und neben einander? Bwillinge find fie; in einander verfchrankt reifen fie der Geburt in's Licht entgegen, und fie will diefe Reime trennen, weil fie nicht glauben kann an eine Unfculd; das ungeheure Borurtheil der Gunde impft fie der Unfchuld ein. O, welche unselige Borficht.

Weißt Du was? keiner ist vertraut mit der idealischen Liebe, jeder glaubt an die gemeine, und so pflegt,
so gönnt man kein Glück, das aus jener höheren entspringt, oder durch sie zum Ziel geführt könnte werden.
Was ich je zu gewinnen denke! es sei durch diese idealische Liebe; sie sprengt alle Riegel in neue Welten
der Runst, der Weissaung und der Poesse; ja, natürlich, so wie sie in einem erhabneren Sinn nur, sich befriedigt fühlt, so kann sie auch nur in einem erhabneren Element leben.

hier fallt mir Deine Mignon ein, wie fie mit verbundnen Augen zwischen Giern tanzt. Meine Liebe ift geschickt, verlasse Dich ganz auf ihren Inflinkt, sie wird auch blind dahin tanzen und wird keinen Fehltritt thun.

Du nimmst Theil an meinen Böglingen der Runft, das macht mir und ihnen viel Freude. Der junge Mensch, welcher mein Bildchen radirt hat, ist aus einer Familie, deren jedes einzelne Mitglied mit großer Aufmerksamkeit an Deinem Beginnen hangt; ich horte den beiden alteren Brüdern oft zu, wie sie Plane machten,

Dich nur einmal von weitem zu feben; der eine batte Dich aus dem Schauspiel gehen seben, in einen großen grauen Mantel gehüllt, er erzählte es mir immer mie ber, - Die mir daß ein doppelter Benug mar! benn ich war ja felbst an jenem Regentag mit Die im Schauspiel gemefen, und diefer Mantel ichuste mich vor ben Augen der Menge wie ich in Deiner Loge mar, und Du nannteft mich Mauschen, weil ich fo beimlich verborgen aus feinen weiten Falten hervorlaufchte; ich faß im Duntel, Du aber im Licht der Rergen, Du mußteft meine Liebe ahnen, ich fonnte Deine fuße Freundlichkeit, Die in allen Bugen, in jeder Bewegung verfchmolzen war, deutlich erkennen; ja, ich bin reich, der golone Vactolus flieft durch meine Abern und fest feine Schate in meinem Bergen ab. Run fieh! - folch fufer Benuß von Emigfeit zu Emigfeit, marum ift der den Liebenden in Deinen Roman nicht erlaubt? - oder warum genügt er ihnen nicht? - ja, es tann fein daß ein anber Beidid noch zwifden uns tritt, ja, es muß fein, ba doch alle Menfchen handeln wollen, fo merden fie ginen folden Spielraum nicht unbenugt laffen; laß fie gemabren, lag fie faen und ernten, das ift es nicht; -Die Schauer der Liebe, die tief empfundnen, werden einft mieder auftauchen; die Geele liebt ja; mas ift es denn

was im feimenden Samen befruchtet wird? Die tief perichlofine, noch ungeborne Bluthe, diefe, ihre Bufunft, wird erzeugt durch folde Schauer; Die Beele aber ift die verfchlogne Bluthe des Leibes, und wenn fie aus ihm bervorbricht, bann werden jene Liebesschauer in erhöhtem Gefühl mit bervarbrechen, ja, Diefe Liebe wird nichts anders fein, als der Uthem jenes gufanftie gen himmlischen Lebens, drum klopft uns auch das Berg und der Athem regiert das unbegreifliche Bonnegefühl; bald icopft er mit tiefem Geufger aus dem Ubgrund der Geligkeit, bald fann er mit Windesichnelle kaum alles erfaffen was ihn gewaltig durchftromt. Ja, fo ift es, lieber Goothe, ich empfinde jede Minute, in der ich Deiner gedente, daß fie die Grenze des irdifchen Lebens überichreitet, und die tiefen Geufger mechfeln unperfeben mit den rafchen Dulfen der Begeifterung; ja, fo ift et. Diese Schauer der Liebe find der Uthem eines hoheren Lebens, dem wir einft angehoren werden, und das uns in diefen irdifchen Befeligungen nur fanft anblaft,

Nun will ich wieder zu meinem jungen Kunftler zurücklehren, der einer der liebenswurdigsten Familien angehört, deren alle fehr hoch begabten Mitglieder fo jung schon jest weit über ihre Beit hinausragen, Ludwig Eximin, der Beichner, machte feben vor zwei Jahren.

da er noch gar wenig Ubung hatte, aber viel stillen vergrabenen Sinn, ein Bilden von mir; für mich hat es Bedeutung, es hat Wahrheit aber kein Geschick für's dußere, wenig Menschen sinden es daher ahnlich; auch hat mich noch niemand über der Bibel eingeschlasen ge sehen, im rothen Kleide in der kleinen gothischen Kapelle, mit den Grabsteinen und Inschriften rund umher, ich eingeschlasen über der Weisheit Salomonis. Lasse es einrahmen als Lichtschirm, und denke dabei, daß während er Dein Abendlicht in stille Dämmerung verwandelt, ich träumend einer Hellung nachspähe, die den seurigliebendssten der Könige erleuchtet.

Des jungen Künstlers Charakter ist übrigens so, daß das übrige Gute was Du für ihn sagst, nicht anwendbar ist; er ist furchtsam, ich habe ihn mit List erst nach und nach zahm gemacht, ich gewann ihn dadurch, daß ich mit Lust eben so Kind war wie er, wir hatten eine Rate mit der wir um die Wette spielten, in einer unbewohnten Küche kochte ich selbst das Nachtessen während alles beim Feuer stand, saß ich daneben auf einem Schemel und las; wie es der Zusall wollte, war ich geskleidet, gelagert, drappirt. — Mit großem Enthusiasmus für den günstigen Zusall machte er Skizzen nach der Natur und litt nicht, daß ich auch nur eine Falte

anderte, so brachten wir eine interessante kleine Sammlung zusammen, wie ich gehe und stehe und liege; in die umliegende Gegend ist er gereist wo schöne anziehende Gesichter sind, er brachte allemal einen Schat von radierten Blättchen mit, mit schöner Treue, für das Gemuthliche nachgeahmt; das einfache Evangelium was ich ihm predige ist nichts anders als was dem Beilchen der laue Westwind zustüstert. Dadurch wird's nicht in Irrthumer geführt werden. Beiliegende radierte Blätte chen nach der Natur werden Dich erfreuen.

Der Musiker ist meine Liebling, und bei diesem konnte ich schon eher in meinen Kunstpredigten über die Schnur gehauen haben, denn da hole ich weiter aus, und hier schenke ich Dir nichts; es geht nächstens wieder über Dich her, Du mußt das überströmende unbegriffne Uhnungsigefühl wunderbarer Kräfte und ihrer mystischen Wirkungen in Dich aufnehmen, nächstens werde ich tiefer Athem holen und alles vor Dir aussprechen. Sehr sonderbar ist es, auch einen Architekten lernte ich früher schon kennen, der in Deinen Wahlverwandtschaften umverkennbar erscheint; er verdient es durch frühere enthussischen Liebe zu Dir. Er machte damals einen Plan zu einem sehr wunderbaren Haus für Dich das auf ein

nicht durfte der unreise jünglinghafte Mann so entom zelt weggeschleudert werden, und was hilft mich alle Geist und alles Gefühl in Ottiliens Tagebuch? Nicht kindlich ist's, daß sie den Geliebten verläßt und nicht von Ihm die Entsaltung ihres Geschicks erwartet, nicht weiblich ist's, daß sie nicht blos sein Geschick berachet; und nicht mutterlich, da sie ahnen muß die jungen Keine alle, deren Wurzeln mit den ihrigen verwebt sind, daß sie ihrer nicht achtet und alles mit sich zu Grunde richtet.

Es giebt eine Grenze zwischen einem Reich was aus der Nothwendigkeit entsteht und jenem höheren was der freie Geist anbaut; in die Nothwendigkeit sind wir geboren, wir sinden uns zuerst in ihr, aber zu jenem freien werden wir erhoben. Wie die Flügel den Bogel in die Lüste tragen, der unbesiedert vorher in's Nest gebannt war, so trägt jener Geist unser Glück stolz und unabhängig in die Freiheit; hart an diese Grenze führst Du Deine Lieben, kein Wundert wir alle die wir denken und lieben, harren an dieser Grenze unserer Erlösung; ja die ganze Welt kommt mit vor wie am Strand versammelt und einer Übersahrt harrend, durch alle Borurtheile, bose Begierden und Laster hindurch zum Land, da einer himmlischen Freiheit gepstegt werde. Wir thun

unrecht zu glauben, dazu muffe der Leib abgelegt werden, um in den himmel zu kommen. Warhaftig! wie die gange Ratur von Ewigkeit zu Ewigkeit fich vorbereitet, eben fo bereitet fich der himmel por, in fich felb. ften, in der Erkenntnig eines keimenden geiftigen Lebens. dem man alle seine Rrafte widmet bis es fich von felbit in die Freiheit gebare, dies ift unfere Mufgabe, unfere geistige Organisation, es fommt drauf an dag fie fich belebe, daß der Geist Natur werde, damit dann wieder ein Beift, ein weiffagender fich aus diefer entfalte. Der Dichter (Du Goethe) muß zuerft dies neue Leben entfalten, er hebt die Schwingen und ichwebt über ben fehnenden, und lockt fie und zeigt ihnen wie man über dem Boden der Borurtheile sich erhalten könne; aber ach! Deine Muse ift ein Sappho ftatt dem Genius gu folgen hat sie sich hinabgestürzt.

#### 21m 29. November.

Gestern hab ich so weit geschrieben, da hab ich mich in's Bett gelegt aus lauter Furcht, und wie ich alle Abend thue, daß ich im Denken an Dich zu Deinen - Füßen einschlase, so wollte es mir gestern nicht gelingen; ich mußte mich schämen daß ich so hoffartig geschwätt

# Un Goethe.

2m 13. December 1909.

Uch ich will dem Gogendienst abschwören! von Dir spreche ich nicht, denn welcher Prophet fagt daß Du tein Gott feift? —

Ich fpreche von großem und kleinem was die Sele irrt. O mußtest Du, was Dir zum heile dient jest in den Tagen Deiner heimsuchung? Lucas XIX.

Ich hatte Dir vieles zu fagen aber in meinem herzen zuckt es, und schmerzliche Gedanken thurmen fich über einander.

Der Friede bestätigt sich. Im Augenblick der glorreichsten Siege wo die Energie dieses Bolkes seinen Gipfel erreichte, mahnt Ofterreich die Waffen niederzulegen; was hat es für ein Recht dazu? — Hat es nicht lange schon tückisch furchtsam seine Sache von der der Tyroler getrennt? — Da stehen die gekrönten Häupter um diesen Seelstein Tyrol, sie schielen ihn an, und sind alle von seinem reinen Feuer geblendet; aber sie werfen ein Leichentuch darüber hin: ihre abgeseimte Politik! und nun entscheiden sie kaltblutig über sein Loos. Wolkt ich sagen welche tiese Wunden mir die Geschichte dieses

Jahres gelchlagen, wer murbe mich bemitleiden? - 21ch und wer bin ich daß ich meine Unklage, meinen Rluch burfte verlauten laffen? - Jeder hat das Recht fich den bochften Beschicken zu vermahlen dem es fo raft im Bergen wie mir, ach ich hab auch zu nichts mehr Luft und Bertrauen; der falte Binterwind der heute fturmt mit dem bin ich nicht im Biderfpruch, der belügt mich doch nicht. Bor feche Bochen waren noch icone Lage, wir machten eine Reife in's Bebirg. Wie wir uns dem Rettenwerk der felfigen Ulpen naberten, das hat mache tig in mir gearbeitet, die Ufche fiel vom Bergen, es ftromte Frühlingegluth in den matten Schein der Berbit fonne. Es mar herrlich unter den Tannen und Richten auf der Sochalme, fie neigten im Windesraufchen ihre Wipfel zu einander; war ich ein Ranchen, in ihrem Schatten hatte mich des Raifers Majeftat nicht geblendet. - Sier lag ich am jaben Abhang, und überschaute das enge Thal, dem vertuppelt mit Bergen hierogly. phische Kelsmande entstiegen. Ich war allein auf fteil: fter Bobe und überfah ungahlige Schluchten, die gefühlvollen Entzudungsprediger waren zurudgeblieben, es war fur fie zu fteil. - Baren wir beide doch dort beifammen im Sommer, und fliegen Band in Band bedachtfam, langfam, einfam den gefahrfamen Pfad binab, das waren so meine heiligen Gedanken da oben; marst Du dabei gewesen wir hatten noch anderes bedacht. — Ein Kranz kühlt und steht schön zu erhisten Wangen; was willst Du? — Tannen stechen, Eichen wollen sich nicht geschmeidig biegen, Ulme, sind die Zweige zu hoch, Pappel schmückt nicht, und der Baum der Dein ist, der ist nicht hier. — Das hab ich oft gesagt, der mein ist, der ist nicht hier, Du bist mein, Du bist aber nicht hier.

Es konnte fich auch fügen, daß nach Deiner prophetischen Bifion in kurzer Zeit mein Weg mich mit Dir zusammen führte, ich bedarf dieser Entschädigung für die bose Zeit die ich ohne Dich verlebte.

Eine ausgezeichnete Klasse von Menschen, worumter herrliche Leute waren, sind die Mediziner, da die Krankheiten so schrecklich durch den Krieg in Aufruhr kamen, wurden die meisten ein Opfer ihrer Thätigkeit, da merkt man denn erst wie viel einer werth war, wenn er nicht mehr lebt. Der Lod treibt zur Unzeit die Knospen in die Blüthe.

Beiliegende Zeichnung ist das Portrait von Liedemann, eines hiesigen Professors der Medizin, er interessirt sich so sehr für die Fische, daß er ein schönes Werk über die Fischherzen schrieb, mit gar guten Aupfern versehen; da Du nun in Deinen Wahlverwandtschaften gezeigt, daß Du herz und Nieren genau prufft, so werden Dir Fischherzen auch interessant sein, und vielleicht
entdeckst Du, daß Deine Charlotte das herz eines Weisfisches hat; mit nächstem wo ich noch manches andre
übersende werd ich's mit schieden. Die Zeichnung achte
nicht gering, lernst Du den Mann einmal kennen, so
wirst Du sehen, daß er seinem Spiegel Ehre macht.

Um wieder auf etwas bitteres zu kommen, die Meline mit den schönen Augenwimpern von der Du sags test, sie gleiche einer Rose die der Thau eben aus tiesem Schlaf geweckt, die heirathet einen Mann von dem die allgemeine Sage geht, er sei ein ganz vortrefflicher Mensch. D wie ist das traurig, Sclave der Bortrefflichkeit sein, da bringt man es nicht weiter wie Charlotte es gebracht hat, man kezert sich und andre mit der Tugend ab. Berzeih nur daß ich immer wieder von Deinem Buch ansange ich sollte lieber schweigen, da ich nicht Geist genug habe es ganz zu fassen.

Seltsam ist es, daß mahrend die Wirklichkeit mich so gewaltig aufregt, schlägt mich die Dichtung so gewaltig nieder. Die schwarzen Augen die groß sind und etwas weit offen, aber ganz erfüllt voll Freundlichkeit wenn sie mich ansehen, der Mund von dessen Lippen Lieder fließen, die ich schließen kann mit einem Siegel,

die dann viel schöner singen, süßer und warmer plaudern als vorher, und die Brust, an die ich mich verbergen kann, wenn ich zu viel geschwäßt habe, die werd ich doch nie misverstehen, die werden mir nie fremd sein. — Gute Nacht hierüber,

Beiliegende Rupfer sind von unserm Grimm, die beiden Bubenköpschen machte er nur flüchtig auf einer Reise nach dem Staremberger See, die Zeichnung davon ist noch besser, sie ist sammt der Gegend, die Buben, der braune auf einer Bank in der Sonne sisend, der blonde auf die Brunnenmauer gelehnt, alles ganz lieblich nach der Natur. Das Mädchen ist ein früherer Bersuch seiner Nadel, Dein Lob hat ihm großen Eiser gegeben, sein Lehrer ist der Aupferstecher Heß, dem ich manchmal mit stillem Staunen bei seinen großen ernsten Arbeiten zuseher,

Marcello's Pfalmen werden bier in Landshut zu schlecht abgeschrieben, es ift alter Rirchenstil, ich muß Geduld haben bis ich einen Abschreiber finde.

Lebe wohl, alles gruße herzlich von mir was Dein ift, Meine Udreffe ift in Graf Joners Hause in Lands. hut.

Bettine,

# Un Goethe.

Ich habe meine Thure vertiegelt, und um doch nicht fo ganz allein zu sein mit meinem Mismuth, sucht ich Deine Eugenie; sie hatte sich ganz in den hintersten Winkel des Bücherschranks versteckt, mir ahn'te ein Trost, ein himmlischer Gedanke werde mich drinn anwehen, ich habe sie eingesogen wie Blumendust, unter drückenden Wolken bin ich gelassen unermüdet vorwärts geschritten bis zum einsamen Ziel, wo keiner gern weilt, weil da die vier Winde zusammenstoßen und den armen Menschen nicht jagen, aber sest in ihrer Mitte halten; ja, wen das Unglück recht anbraust, den treibt's nicht hin und her, es versteinert ihn wie Niobe.

Da nun das Buch gelesen ist, verzieht sich der dichte Erdennebel, und nun muß ich mit Dir reden. — Ich bin oft unglücklich und weiß nicht warum, heute meine ich nun es komme daher, weil ich dem Boten Deinen Brief abzunehmen glaubte, und es war ein anderer, nun klopfte mir das herz so gewaltig, und dann war's nichts. Als ich herein kam, fragten alle, warum siehst Du so blaß aus? und ich reichte meinen Brief hin und siel ganz matt auf einen Sessel, man glaubte Wunder was er enthalte, es war eine alte Rechnung

von 4 Fl. von dem alten Maler Robert aus Kassel, bei dem ich nichts gelernt habe; sie lachten mich alle aus, ich kann aber doch nicht lachen, denn ich hab ein bos Gewissen, ich weiß ja wenig was Geist. Geele und Herz für Prozesse mit einander führen, warum hab ich Dir denn allerlei geschrieben was, ich nicht verantworten kann? Du bist nicht bose auf mich, wie könnte mein unmündig Geschwäß Dich beleidigen, aber Du antwortest nicht, weil ich ja doch nicht verstehe was Du sagen könntest, und so hat mich mein Aberwiß um mein Glüd gebracht, und wer weiß wann Du wieder einlenkst. — Uch, Glüd! du läßt dich nicht meistern und nicht bilden, wo du erscheinst, da bist du immer eigenthümlich, und vernichtest durch deine Unschuld alles planmäßige, alle Berechnung auf die Zukunft.

Unglud ift vielleicht die geheime Organisation des Gludes, ein flussiger Demant, der zum Kristall auschießt, eine Krankheit der Sehnsucht, die zur Perle wird. O schreib mir bald.

Am 12. Januar 1810.

Bettine.

## Goethe an Bettine.

Das ift ein liebes, feines Rind, liftig wie ein Ruche. chen, mit einer Glucksbombe fahrft Du mir in's Saus, in der Du Deine Unspruche und gerechte Rlagen vetftedit. Das ichmettert einem denn auch fo nieder, daß man gar nicht daran denkt fich zu rechtfertigen. - Die-Befte, innen von weichem Sammt, außen glatte Geide, ift nun mein Buggewand, je behaglicher mir unter diefem wohlgeeigneten Bruftlag wird, je bedrangter ift mein Bewissen, und wie ich gar nach zwei Lagen gufällig in die Westentasche fahre und da das Register meiner Gunden herausziehe, fo bin ich denn auch gleich entschlossen, feine Entschuldigungen für mein langes Schweigen aufzusuchen. Dir felbst aber mache ich es gur Aufgabe, mein Schweigen bei Deinen fo überrafchen. den Mittheilungen auf eine gefällige Beife auszulegen, Die Deiner nie versiegenden Liebe, Deiner Treue fur gegenwärtiges und vergangenes auf verwandte Beife ent fpricht. Über die Wahlverwandtschaften nur dies: der Dichter mar bei der Entwickelung diefer herben Geschicke tief bewegt, er hat feinen Theil Schmerzen getragen, schmale daher nicht mit ihm, daß er auch die Freunde gur Theilnahme auffordert. Da nun fo manches traurige unbeklagt den Tod der Vergangenheit stirbt, jo hat sich der Dichter hier die Aufgabe gemacht, in die sem einen erfundnen Geschick, wie in einer Grabesume, die Thranen für manches versäumte zu sammeln. Deine tiefen, aus dem Geist und der Wahrheit entspringende Ansichten gehören jedoch zu den schönsten Opfern, die mich erfreuen, aber niemals storen können, ich bitte daher recht sehr, mit gewissenhafter Troue dergleichen dem Papier zu vertrauen, und nicht allenfalls in Wind zu schlagen wie bei Deinem geistigen Commers und liberstuß an Gedanken leichtlich zu befahren ist. Lebe wohl und lasse bald wieder von Dir hören.

Beimar, den 5. Februar 1810.

Goethe.

Meine Frau mag Dir selbst schreiben, wie verlegen sie um ein Maskenkleid gewesen, und wie erfreut sie bei Eröffnung der Schachtel war, es hat seinen hentlichen Effekt gethan. Über der lieben Meline Heirath sage ich nichts, es macht einem nie wohl, wenn ein so schönes Kind sich weggiebt, und der Glückwunsch, den man da anbringt, drückt einem nur auf dem Herzen.

#### Un Goethe.

Fahre fort so liebreich mit mir zu sein, pade selbst zusammen was Du mir ichidit, mache selbst die Adresse auf's Patet, das alles freut mich, und Dein Brief, der allen Schaden vergutet, ja meine eignen Schwachen so sanft stägt, mich mir selbst wiedergiebt, indem er sich meiner annimmt.

Nun, ich bin angeblasen von allen Launen, ich drucke die Augen zu und brumme, um nichts zu sehen und zu hören, keine Welt, keine Ginsamkeit, keinen Freund, keinen Gott und endlich auch keinen Himmel.

Den hofer haben sie in einer Sennhütte auf den Passenrer Bergen gefangen, diese ganze Zeit bin ich diesem helden mit Gebet heimlich nachgegangen, gestern erhalt ich einen Brief mit einem gedruckten Tyroler Rlagelied: "Der Commandant der Heldenschaar, auf hoher Alp gesangen gar, sindet viel Thranen in unseren Herzen." Ach, dieser ist nicht unbeweint von mir, aber die Zeit ist eisern und macht jede Rlage zu Schanden, so muß man auch das ärgste fürchten, obschon es unmöglich ist. Rein, es ist nicht möglich, daß sie dies

sem sanften helden ein haar krummen, der da für alle Aufopferung, die er und sein Land umsonst gemacht hatten, keine andre Rache nahm, als daß er in einem Brief an Speckbacher schrieb: Deine glorreichen Siege sind alle umsonst, Österreich hat mit Frankreich Friede ges schlossen und Tyrol — vergessen.

In meinem Ofen saust und braust der Wind und treibt die Gluth in Flammen, und brennt die alten bairischen Tannen recht zu Asche zusammen, dabei hab ich denn meine Unterhaltung wie es kracht und rumpelt, und studiere zugleich Marpurg's Fugen, dabei thut mit denn gar wohl, daß das Warum nie beantwortet werden kann, daß man unmittelbare Herrschaft des Führers (Dux) annehmen muß, und daß der Gefährte sich anschmiegt, ach, wie ich mich gern an Dich anschmiegen möchte; wesentlich möchte ich eben so Dir sein, ohne viel Lärm zu machen, alle Lebenswege sollten aus Dir hervorgehen und sich wieder in Dir schließen, und das wäre eine echte, strenge Fuge, wo dem Gefühl keine Forderung unbeantwortet bleibt, und wo sich der Phislosoph nicht hineinmischen kann.

Ich will Dir beichten, will Dir alle meine Gunden aufrichtig gestehen, erst die, an welchen Du zum Theil Schuld haft und die Du auch mitbugen mußt, dann die, fo mich am meisten drücken, und endlich jene, an denen ich sogar Freude habe.

Erstens: sage ich Dir zu oft, daß ich Dich liebe, ja ich weiß gar nichts anders, wenn ich's hin, und herwende, es kömmt sonst nichts heraus.

Bweitens: beneide ich alle Deine Freunde, die Gesspielen Deiner Jugend und die Sonne, die in Dein Zimmer scheint, und Deine Diener, vorab Deinen Gärtner, der unter Deinem Commando Spargelbeete anlegt.

Drittens: gönne ich Dir keine Luft, weil ich nicht dabei bin, wenn einer Dich gesehen hat, von Deiner Heisterkeit und Unmuth spricht, das ist mir eben kein bessonder Vergnügen; wenn er aber sagt, Du seist ernst, kalt, zurückhaltend zc. gewesen, das ist mir recht lieb.

Biertens: vernachlässige ich alle Menschen um deinetwillen, es gilt mir keiner etwas, aus ihrer Liebe mache ich mir gar nichts; ja, wer mich lobt, der missfällt mir, das ist Eisersucht auf mich und Dich und eben kein Beweis von einem großen Herzen, und ist eine elende Natur, die auf einer Seite ausdürrt, wenn sie auf der andern blühen will.

Fünftens: hab ich eine große Neigung die Welt zu verachten, besonders in denen, so Dich loben, alles was gutes über Dich gefagt wird, kann ich nicht hören, nur

wenige einfache Menichen, denen kann ich's erlauben, daß sie über Dich sprechen, und das braucht nicht grade Lob gu fein, nein man kann sich ein bischen über Dich luftig machen, und da kann ich Dir sagen, daß sich ein unbarmherziger Muthwille in mir regt, wenn ich die Sclavenketten ein bischen abwerfen kann.

Sechstens: hab ich einen tiefen Unwillen in der Geele, daß Du es nicht bift, mit dem ich unter einem Dach wohne und dieselbe Luft einathme, ich fürchte mich in der Nähe fremder Menschen zu sein, in der Kirche suche ich mir einen Plat auf der Bank der Bettler, weil die am neutralsten sind, je vornehmer die Menschen, je stärker ist mein Widerwillen; angerührt zu werden, macht mich zornig, krank und unglüdlich; so kann ich's auch in Gesellschaften auf Bällen nie lange aushalten, tanzen mag ich gern, wenn ich allein tanzen könnte, auf einem freien Plat, wo mich der Athem, der aus fremder Brusk kömmt, nicht berührte. Was könnte das für einen Einfluß auf die Geele haben, nur neben dem Freund zu leben? — um so schmerzlicher der Kanupf gegen das was geistig und leiblich ewig fremd bleiben muß.

Siebentes: wenn ich in Gefellschaft foll vorlefen horen, fete ich mich in eine Ede und halte die Ohren heimlich zu, oder ich verliere mich über dem erften beften . Wort Wort gang in Gedanken, wenn denn einer etwas nicht versteht, so erwache ich aus einer andern Welt und maße mir an, die Erklärung darüber zu geben, und was andre für Wahnwis halten, das ist mir verständlich und hängt zusammen mit einem innern Wissen, das ich nicht von mir geben kann. — Von Dir kann ich durchaus nichts lesen hören, noch selbst vorlesen, ich muß mit mir und Dir allein sein.

Aditens: tann ich gegen Riemand fremd oder vornehm bleiben, wenn ich im mindeften unbequem bin fo werde ich gang dumm, benn es icheint mir ungeheuer dumm, einander was weis zu machen. Auch daß fich der Respekt mehr in etwas erlerntem, als in etwas gefühltem außert; ich meine, daß Chrfurcht nur aus Befühl der inneren Burde entfpringen muffe. Dabei fallt mir ein, dag nahe bei Munden ein Dorf liegt, mas Rultersheim heißt, auf einem Spaziergang dahin er-Marte man mir, daß diefer Name von Kultursheim herrubre, weil man da dem Bauernstand eine bobere Bilbung zu geben beabsichtigt habe; das gange bat fich jedoch auf den alten Buß gefest, und diefe gute Bauern, die dem gangen Bande mit iconem Beispiel voranichreis ten follten, figen bei der Biertanne und gechen um die Bette, das Schulhaus ift febr groß und hat feine runde,

11

11.

sondern lauter vierectige, Scheiben, dach liebt der Coulmoister die Dammerung; er saß hinter dem Ofen, hatte
ein blauce Schnupftuch über dem Ropf hangen, um sich
vor den Fliegen zu schüßen, die lange Pfeise war ihm
entfallen, und er schlief und schnarchte daß es wiederhalte; die Schreibbücher lagen alle aufgehäuft vor ihm,
um Vorschriften im Schönschreiben zu machen; — ich
malte einen Storch, der auf seinem Reste steht, und
schrieb darunter:

Ihr Kinder lernt bauen Euer Neft, mit eigner hand auf's allerbest, Die Tanne in dem Walde stolz, die fällt zu Euerm Zimmerholz. Und dann, wenn alle Wände stehn, mußt Ihr Euch nach 'ner Eich umsehn; daraus Ihr schnigelt Bank und Tisch, worauf Ihr speist gebratnen Fisch. Das best Holz nehmt zu Bett und Wiegen sur Frau und Kind, die Ihr werd't kriegen, und seint benüßen Gottes Segen, bei Sonnenschein und auch bei Regen. Dann steht Ihr stolz auf eignem Hort, wie der Storch auf seinem Neste dork. Der möge stets bei Euch einkehren, um bosos Schickal abzuwehren. Dann lernt noch schreiben Euern Namen, unter gerechte Sach, ich sage Amen. Das ist das echte Kultursheim, wous auf ich machte diesen Reim.

Ich flierte jeden Mugenblick gur Thur hinaus, aus

Angft ; der Schulmeifter moger aufwachen, draufen machte ide meinen Reim und fchlich wieder auf ben Boben berbei, um ihn mit einer einfeitigen Reder, Die wahrfdeinlich mit dem Brodfneip zugefcnitten war, aufzufchreiben, gulest nahm ich das blaue Band von meinem Strobbut und machte eine fcone Schleife um das Buch, damit er's dod feben mage, denn fonft hatte Dies ichone Gedicht leicht unter bem Buft der Echreib buther verloren geben tonnen. Bor der Thur fag Rumobr, mein Begleiter, und hatte unterdeffen eine Eduf fel mit faurer Milch ausgespeift, ich wollte nichte effen und auch mich nicht mehr aufhalten, aus Burcht, ber Schulmeifter tonne aufwachen. Unterwegs fprach Remohr fehr fcon über den Bauernstand, über ihre Bedürsnisse und wie das Bohl des Ctaats von dem ihrigen abhinge, und wie man ihnen feine Renntniffe auf. gmingen niuffe, die fie nicht felbft in ihrem Beruf ummittelbar benühen fonmten, und daß man fie zu freien Meniden bilden muffe, das heißt: zu Leuten, die fich alles felbft verichaffen was fie brauchen. Dann fprach er aud über ihre Religion, und da hat er etwas fehr ichones gefagt, er meinte nämlich, jedem Ctand muffe das als Religion gelten, was fein höchfter Beruf fei; des Bauern Beruf fei, das gange Land por Bungers noth gu iconoen bierin muffe ibm feine Bichtigtelt fat den Staat, feine Berpflichtungen für denfelben begreif lid gemacht werben, es muffe ihm an's Berg gelegt werden, welchen graßen Einfluß er auf das Wohl des Gangen habe, und fo muffe er auch mit Chrfurcht behandelt merden, daraus werde die Gelbftachtung entfle ben, die doch eigentlich jedem Menschen mehr gelte wie jeder andre Bortheil, und fo murden die Opfer, die das Schidfal fordert, ungezwungen gebracht werden, wie Die Mutter, die ihr eignes Rind nahrt, auch demfelben mit Freuden ibr lettes aufopfert; fo wurde das unmit telbare Gefühl dem Bohl des Gangen wefentlich gu fein, gewiß jedes Opfer bringen, um fich diefe Burde ju erhalten; teine Revolutionen murden dann mehr ent fteben, denn der gewisigte Staatsgeift in allen murde jeder gerechten Forderung vorgreifen, und das murde eine Religion fein, die jeder begreife und mo das gange Tagewert ein fortmahrendes Gebet fei. denn alles mas nicht in Diesem Ginn geschehe, das fei Gunde; er fagte dies noch viel iconer und mahrer, ich bin nur diefer Beisheit nicht gewachsen und tann es nicht fo wieder geben.

Go bin ich denn auf einmal von meiner Beichte abgetommen, ich wollte Dir noch manches fagen mas

man sündlich finden dürfte, wie daß ich Dein Gewand lieber habe wie meinen Nebenmenschen, daß ich die Stiege kussen möchte, auf der Deine Füße auf, und nie, dersteigen ze. — Dies könnte man Abgötterei nennen, oder ist es so, daß der Gott, der Dich belebt, auch an jeder Wand Deines Hauses hinschwebt? — daß, wenn er in Deinen Mund, und Augen spielt, er auch unter Deinen Küßen hingleitet und selbst in den Fakten Deines Gewandes sich gefällt, daß, wenn er sich im Maskenzug in alle bunten Gestalten verwandelt, er wohl auch im Papier, in welches Du den Maskenzug einpackt, verborgen sein kann? Also, wenn ich's Papier kusse, so ist es das Geliebte in Die, das sich mir zu Lieb auf die Post schieden ließ.

Adieu! behalte Dein Rind lieb in truben wie in hel-In Tagen, da ich ewig und gang Dein bin.

Bettine.

Du haft mein Tagebuch erhalten, aber lieft Du auch darin, und wie gefallt Dir's? -

21m 29. Febritar.

#### Min Betfine.

Liche Bettine, ich habe mich schon wieder eines Berfebens an Dir ichuldig gemacht, daß ich Dir nicht den Empfang Deines Lagebuchs angezeigt habe. Du muft glauben, doß ich eines fo ichonen Gefchentes nicht murdig bin, indesien kann ich Die nicht mit Worten foildern, mas ich darauf zu erwiedern babe. Du bift ein einziges Rind, dem ich mit Freuden jede Erbeiterung, jeden lichten Blick in ein geiftiges Leben verdante, defe fen ich ohne Dich vielleicht nie wieder genoffen haben murde; es bleibt bei mir vermahrt, an einem Ort, mo ich alle Deine lieben Briefe zur Sand baber die fo viel Schones enthalten, wofür ich Dir niemals genug dans ten tann, nur das fage ich Dir noch, daß ich feinen Tag vergeben laffe ohne drinn zu blattern. Un meinem Fenfter machfen, mobl gepflegt eine 2homabl gierlicher ausländischer Pflanzen; jede neue Blume und Anospe, die mich am fruhen Morgen empfangt, wird abgeschnitten und nach indischem Bebrauch als Opfergras in Dein liebes Buch eingestreut. Alles mas Du fcreibft, ift mir eine Gefundheitsquelle, deren froftallne Eropfen mir Boblfein geben, ethalte mir dieje Erquite tung, auf die ich meinen Berlag habe.

era kanang memberakan pendengan berada dalam baran baran berada dalam berada berad

Beimar, am 1. Mars 1810.

Guerhe.

#### 

Ud, lieber Goethe! Deine Beilen tanten mit gu rechter Stunde, da ich eben nicht wußte wohin mit ale ler Bergweiffung; zum erftenmat hab ich bie Belebegebeubeiten verfolge mit genfet Treme für die Gelben, Die ihr Beiligthum verfochten; dem Sofer war ich nachgegungen auf jeder Cour, wie oft hat er nach des Lages Laft und Diee, fich in der fpaten Radit woll in bie einfanten Berge verborgen und mit feinem reinen Gemiffen beradiffilagt, und diefer : Mann, beffen Geelt frei von bofen Achlen, voffen vor jedem lag, ale ein Beifpiel bon Unfchuld und Beldenthuni, bat nun endlich am 20. Febeude gur Beftatigung feines großen Gebidfale ben Cob erfitten : wie' konnt es andere kommen . Jolle er die Gumach mittragen? - das fonnt nicht fein, fo hat ies Gott am beften gemacht; baff er mach furget Paufe, feit diefer verklarenden Baterlandsbegeisterung, mit gtofer Rraft und Golblibemultlein, und nicht gegen fein Schick

### Un Beftine.

Liebe Bettine es ift mir ein unerläßlich Bedarinig Deiner patriotischen Trauer ein paar Worte der Beile nahme guguenfen, und Dir gu betennen, wie febr ich mich bon Deinen Gefinnungen mit ergriffen fühle. Laffe Dir nur bas Leben mit feinen eigensternigen Wendungen nicht allgufehr verleiden. Durch folde Ereigniffe fidy durch gu tampfen ift freilich fcmer, befonders mit einem Charafter Der fo viel Unfpruche und Soffmungen auf ein idealisches Dasein hat wie Du. - Inden ich nun Deinen letten Brief gu ben andern lege fo finde ich abermals mit diefem eine intereffante Epoche abge foloffen. Durd einen lieblichen Irtgarten zwifchen phie lofophifden, hiftorifden und mufitalifden Unfichten baft Du mich zu dem Tempel des Mars geleitet und überall behauptet fich Deine gefunde Energie, habe den berglich: ften Dant dafür, und laffe mich noch ferner ber Ginge weihte Deiner innern Welt fein, und fei gewiß daß die Treue und Liebe die Dir dafür gebührt, Dir im Stillen gezollt wird.

19. Mars 1810.

Goethe.

# Un Goethe.

... Lieber Goethe! viel taufend Dant fur Deine rebn Beilen, in denen Du Dich troftend zu mir neigft, fo mag denn diese Veriode abgeschlossen fein; dieses Sahr von 1809 ibat mich febr turbirt; nun : find mir an einem Wenderunkt: in wenig Tagen verlassen wir Landshus und gelien über und durch mariche Orte, die ich Dit niche au nennen weiß. - Die Gtubenten pailen eben Gavig. no's Bibliothet ein, man flebt Nummern und Bettel an die Bacher, legt fie in Ordnung in Riften, lägtiffe an einem Klafchengug burch's Kenfter hinab, wo fie unt ten von den Studenten mit einem lauten Balt empfani gen werden, alles ift Luft und Leben, obichon man febe bettübt ift, ben geliebten, Lehrer zu verlieren; Savignn mag fo gelehrt fein wie er will, fo, übertrifft feine tinde liche Freundesnatur dennech feine glanzenoften Gigenfchaften, alle Studenten umfdwarmen ihn, es ift feiner der nicht die Uberzeugung hatte, auch außer dem grou fen Behrer noch feinen Boblthater zu verlieren; fo haben auch die meiften Professoren ihn lieb, besonders bie Theologen. Gaiter, gewiß fein befter Freund: Man Gebt fich bier taalien und zwar mehr wie einmal. Abends begleitet ber Mitth vam Baufe leichtlich feine Bafte

mit angegundetem Bacheftod einen jeden bis zu feiner Bausthur, gar oft hab ich die Runde mitgemacht; heute war ich noch mit Sailer auf bem Berg auf dem bie Trausnis fieht, ein Goloff alter Beit: Eraue nicht, Die Baume ichalen ihre Anofpen! Krubling! Die Gpetlinge flogen ichgremveis por uns ber, von Sailer hab ich Die wenig ergablt und doch mar er mir der liebfte von allen. Im harten Binter gingen wie oft über bie Schneedede der Wiefen und Acterflache, und fliegen mit einanber aber die Boden von einem Buun gum andern, und alles was ich ihm mittheilte, baran nahm er gern Theil, und manche Gebanten Die aus Beforachen mit ibm bervorgingen die hab ich aufgefdrieben, pbichon fie in meinen Briefen nicht Mat finden, fo find fie doch für Dich. denn nie dente ich etwas icones, ohne daß ich mich darauf freue es Dir gu fagen.

Die ein Standchen mit Guitarren und Rloten und das danert oft bis nach Mitternacht, dabei tangen fie um einen geoßen Springbrunnen der vor unferm Saufe auf dem Markt fteht; ja die Jugend tann fich aus allem einen Benug machen. Die allgemeine Confternation über Gavigny's Abreife hat fich bald in ein Jubelfeft vermandelt; denn man hat befchloffen, zu Pferd und gu Wagen uns durch das Salzburgische zu begleiten, wer fich tein Pferd verfchaffen tann, der geht zu Sug voraus; nun freuen fich alle gar fehr auf den Genuß diefer letten Lage beim aufgehenden gruhling durch eine herrliche Begend mit ihrem geliebten Lehrer zu reifen; auch ich erwarte mir fcone gludliche Tage, - ach ich glaub ich bin nah an dem Biel mo mein Leben am fconften und herrlichften ift. Gorgenfrei, voll fufem Reuer der Rrublingeluft, in Erwartung berrlicher Genuffe, fo flingen Ahnungstone in meiner Bruft, wenn Das mahr wird, fo muß es gewiß mabr werden, daß ich Dich bald begegne; ja nach fo vielem was ich erlebt und Dir treulich mitgetheilt habe, wie fann es anders fein, da muß das Wiedersehen eine neue Welt in mir erschaffen. Wenn alle freudigen hoffnungen in die Wiet. lichkeiten ausbrechen, wenn die Gegenwart die Rinfternig der Kerne durch ihr Licht verscheucht, ach und mit

einem Wort: wenn Gefühl und Blid Dich erfaßt und balt, da weiß ich wohl daß mein Glück zu ungemeffnem Leben sich steigert. Ach und es reißt mich mit Windesstügeln zu diefen höchtlen Augenblicken, wenn auch bald die süßesten Genüsse school flieben, einmal muß dach wiederkehren zu festem Bund was sich begehrt").

Enndshut, den 31. Mary 1810.

Bettine.

Wenn Du mir eine Beile gonnen wolltest über Deinen Aufenthalt dieses Commers, so bitte ich an Sailer in Landshut zu adressiren, dieser bleibt mit Savigny in Correspondenz und wird mir am besten die Aleinodien Deiner Beilen nachschicken.

Un Bettine.

Bon Dir liebe Bettine habe ich fehr lange nichts gehört, und kann meine Reise in's Rarlobad unmöglich antreten, ohne Dich nochmals zu begrüßen, und Dich zu ersuchen, mir dorthin ein Lebenszeichen zu geben; möge ein guter Genius Dir diese Bitte an's Herz legen, da ich nicht weiß wo Du bift, so muß ich schon meine Bu-

<sup>&</sup>quot;) Bud Guleita.

flucht, zu höheren Mächten nehmen. Deine Briefe mam dern mit mir, fie sollen mir dort Dein freundliches, liebevolles Bild vergegenwärtigen. Mehr sage ich nicht, denn eigenflich kann man Dir nichts geben, weil Du Dir alles entweder schaffst oder nimmst. Lebe wohl und gedenke mein.

Bena, ben 10. Mai 1810.

Goethe.

Wien, ben 15. Mgi.

Ein ungeheurer Maiblumenstrauß durchduftet mein kleines Cabinet, mir ist wohl hier im engen kleinen Kammerchen auf dem alten Thurm, wo ich den ganzen Prater übersehe: Baume und Baume von majestätischen Ansehen, herrlichger grüner Rasen. hier wohne ich im Hause des verstorbnen Birkenstock, mitten zwischen zweitausend Rupferstichen, eben so viel handzeichnungen, so viel hundert alten Aschenkrügen und hetrurischen Lampen, Marmorvasen, antiken Bruchstücken von Händen und Küßen, Gemälden, chinesischen Rleidern, Münzen, Steinsammslung, Meerinsekten, Ferngläser, unzählbare Landkarten, Plane alter versunkener Reiche und Städte, kunstreich geschnister Stöcke, kostbare Dokumente und endlich das Schwert des Kaiser Karolus. Dies alles umgiebt uns

in bunter Bermirtung und foll grade in Ordnung ge bracht werden, da ift denn nichts zu berühren und ju verfteben, die Raftanienallee in voller Bluthe und die rauschende Donau die uns hinübertragt auf ihrem Ruden, da fann man es im Runftfaal nicht aushalten, heute Morgen um feche Uhr frühftückten wir im Drater, rund umber unter gewaltigen Giden lagerten Eurfen und Briechen, wie berrlich nehmen fich auf grunem Levvich diese anmuthigen buntfarbigen Gruppen iconer Manner aus! welchen Ginfluß mag auch die Rleidung auf die Geele haben, die mit leichter Energie die Gigen thumlichkeit diefer fremden Rationen, hier in der frifden Krühlingenatur jum allgemein gultigen erhebt, und die Einheimifchen in ihrer farblofen Aleidung befchamt. Die Jugend, die Rindheit, beschauen fich immer noch in den reifen Bestalten und Bewegungen diefer Gudlander; fie find tahn und unternehmend, wie die Rnaben rafd und liftig, doch gutmuthig. Indem wir an ihnen porübergingen, konnte ich nicht umbin einen Pantoffel der einem hingestreckten Turken entfallen war, unter meinen Sugen eine Strede mit fort ju folurren, endlich fchleifte ich ihn in's Gras und ließ ihn da liegen; wir fafen und fruhftudten, es mabrte nicht lange fo fuchten die Turten den verlornen Pantoffel. Goethe, mas mir das

für eine geheime Lust erregte! wie vergnügt ich war, sie über dies Wunder des verschwundenen Pantoffels staunen zu sehen; auch unste Gesellschaft nahm Antheil daran wo der Pantoffel geblieben sein möchte; nun wurde mir zwar Angst ich möchte geschmält werden, allein der Triumpf den Pantoffel herbei zu zaubern war zu schön, ich erhob ihn plötzlich zur allgemeinen Ansicht auf einer kleinen Gerte die ich vom Baum gerissen hatte nun kamen die schönen Leute heran und lachten und jubelten, da konnt ich sie recht in der Nähe betrachten, mein Bruder Franz war einen Augenblick beschämt aber er mußte mitlachen, so ging alles noch gut.

#### 27. Mai.

Es sind nicht Lustpartieen die mich abhalten Dir zu schreiben, sondern ein scharlachkrankes Kind meines Bruders bei dem ich Tage und Rachte verbringe, und so vergeht die Zeit schon in die dritte Woche; von Wien hab ich nicht viel gesehen, und von der Gesellschaft noch weniger, weil einem eine solche Krankheit eine Discretion auslegt wegen Anstedlung. Der Graf Herberstein, der in meiner Schwester Sophie eine geliebte Braut verloren hat, hat mich mehrmals besucht und ist mit mir spazieren gegangen, und hat mich alle Wege gesährt

in benen Du mich mit Schmeichelmorten an's ber dradft, nun fallt mir's erft ein mas ich alles nacht holen habe, denn jeder Beg, jeder Blick in die Ratur bangt am Ende mit Dir jufammen. Landebut mar mir ein gedeihlicher Aufenthalt, in jeder Sinficht muß ich's preisen. Beimathlich die Stadt, freundlich die Natur, guthunlich die Menschen, und die Sitten harmlos und biegfam; - turg nach Oftern reiften wir ab, die gange Universität mar in und vor dem Sause versammelt, viele hatten fich zu Dagen und zu Pferde eingefunden man wollte nicht fo von dem herrlichen Freund und Lehrer icheiden, es mard Wein ausgetheilt, unter mab rendem Bivatrufen gog man gum Thor hinaus, die Reiter begleiteten bas Suhrmert, auf einem Berg, mo ber Frühling eben die Augen aufthat, nahmen die Drofessoren und ernften Personen einen feierlichen Ubicied, die andern fuhren noch eine Station weiter, unterwegs trafen wir alle Biertel-Stunde noch auf Partieen, die dahin vorausgegangen maren, um Savigny gum lettenmal zu feben; ich fab icon eine Beile vorher die Bewitterwolten fich gufammengiehen, im Dofthause drehte fich einer um den andern nach dem Tenfter, um die Thra. nen gu verbergen. Gin junger Schwabe, Rugbaumer, die perfonificirte Bollsromange, mar weit vorausgelaufen, um

den Wagen noch einmal zu begegnen, ich werde das nie vergessen wie er im Feld stand und sein kleines Schnupftuchelchen im Wind weben ließ, und die Thranen ihn hinderten aufzusehen wie der Wagen an ihm vorbeis rollte; die Schwaben hab ich lieb.

Mehrere der geliebtesten Schüler Savigny's begleiteten uns bis Salzburg, der erste und älteste, Nepomut Ringseis, ein treuer Hausfreund, hat ein Gesicht wie aus Stahl gegossen, alte Ritterphysiognomie, kleiner, scharfer Mund, schwarzer Schnauzbart, Augen, aus denen die Funken sahren, in seiner Brust hämmerts wie in einer Schmiede, will vor Begeisterung zerspringen, und da er ein seuriger Christ ist, so möchte er den Jupiter aus der Rumpelkammer der alten Gottheiten vorkriegen, um ihn zu tausen und zu bekehren.

Der zweite, ein Herr von Schenk, hat weit mehr feine Bildung, hat Schauspieler kennen lernen, declamirt öffentlich, war verliebt ganz glühend, oder ist es noch, mußte seine Gefühle in Poesse ausströmen, lauter Sonette, sacht sich selbst aus über seine Galanterie, blonder Lockenkopf, etwas starke Nase, angenehm, kind. lich, außerst ausgezeichnet im Studieren. Der dritte, der Italiener Salvotti, schon im weiten grüssen Mantel,

ber die edelften Kalten um feine feste Gestalt wirft, un fforbare Rube in den Bewegungen, glubende Regfam feit im Musdrud, lagt fich fein gescheut Bort mit ihm fprechen, fo tief ift er in Gelehrfamteit verfunten, Der vierte, Freiherr von Gumpenberg, Rindesnatut, eblen Bergens, bis zur Schuchternheit ftill, um fo inehr überrafcht die Offenherzigkeit, wenn er erft Butrauen gefaft hat, mobei ihm denn unendlich mohl wird, nicht icon, hat ungemein liebe Mugen, ein ungertrennlicher Freund des fünften, Rreiberg, amangig Jahr alt, große mann liche Geftalt, als ob er icon alter fei, ein Geficht wie eine romifche Gemme, geheimnifvolle Ratur, verborgnet Stolz, Liebe und Wohlwollen gegen alle, nicht vertram lich, verträgt die harteften Unftrengungen, fchlaft wenig, gudt Rachts zum Genfter hinaus nach den Sternen, ubt eine magifche Gewalt über die Freunde, obicon er fie weder durch Dig, noch durch entschiedenen Willen gu behaupten geneigt ift; aber alle haben ein unerschut terliches Butcauen zu ihm, mas der Freiberg will, das muß geschehen. Der sechste mar der junge Maler Lude wig Grimm, von dem ich Dir mein Bildchen und die schönen radirten Studien nach der Natur gefchickt habe, fo luftig und naif, daß man mit ihm bald zum Rind in der Biege wird, das um nichts lacht, er theilte mit Ξ

mir den Kutschersis, von wo herab wir die ganze Natur mit Spott und Wie begrüßten; warum ich Dir diese alle so deutlich beschreibe? — weil keiner unter ihnem ist, der nicht durch Reinheit und Wahrheit im allgemeisnen Leben hetvorleuchten wurde, und weil sie Dir als Grundlagen zu schönen Charaktern in Deiner Welt diesenen können; diese alle feiern Dein Andenken in treuem herzen, Du bist wie der Raiser, wo er hinkommt, jauchzen ihm die Unterthanen entgegen.

Der Tagereisen waren zwei bis Salzburg, auf der ersten kamen wir bis Alt-Öttingen, wo das wunderthatige Marienbild in einer düsteren Kapelle die Pilger von allen Seiten herbeilockt. Schon der ganze Platzumher und die äußern Mauer sind mit Votivtaseln gedeckt, es macht einen sehr ängstlichen Sindruck, die Beugnisse schauerlicher Geschicke und tausendsachen Slens des gedrängt neben einander, und über diese hin ein beständiges Sin- und Ausströmen der Wallfahrer mit bedrängenden Gebeten und Gelübden um Erhörung, jeden Tag des Jahres von Sonnenaufgang bis Sonnensuntergang. Früh Worgens um vier Uhr beginnt der Gottesdienst mit Musik und währt bis zur Nacht. Das Innere der Kapelle ist ganz mit schwarzem Sammt überzogen, auch selbst das Gewölbe, und mehr durch Kerzogen, auch selbst das Gewölbe, und mehr durch Kerz

senlicht als vom Tag erleuchtet, die Altare von Gilber, an den Banden hangen filberne Blieder und Bebeine. und viele filberne Bergen mit goldnen Rlammen ober feurigen Bunden, - wie fonderbar, Goethe! der Menfc! er bringt feine Schmerzen als Opfer der Gottheit, und da mogen diefe Schmerzen entstanden fein , mober fie wollen, in Gott wird alles gottlich; - Mar von Baiem Eniet in Erbensgröße auch von Gilber auf den fcwargen Stufen des Altars, por dem tobirabenfchmargen Muttergottesbild, das gang in Diamanten gefleidet ift amei Mannerstimmen, von der dumpfen Orgel begleitet, fingen ihr homnen, das stille Messelefen, die Menschen, die mit Thranen die Stufen des Altars kuffen, viele taufend Geufzer aus allen Eden, das macht den munderlichften Eindruck. Wo alle beten, follt ich auch beten, dacht ich, aber nimmermehr, das herz war in beftandigem Rlopfen; ich hatte vor der Thur einem Bettelmann einen Beilchenkrang abgekauft, da ftand ein Fleines Rind vor dem Altar mit blonden Locken, es fab mich fo freundlich an und langte nach dem Rrang, ben gab ich ihm, da warf es ihn auf den Altar, denn es war zu klein um hinauf zu reichen, der Rrang fiel grade ju den Rufen der Mutter Gottes, es war ein glucklicher Burf, der machte mein Berg leicht. Der Strom der

Dilger zog mich mit sich fort zur gegenüberstehenden Thür hinaus, ich wartete lange auf das Kind, ich hätte es so gern geküßt, und wollte ihm eine kleine goldne Kette schenken, die ich am Hals trage, weil es mir ein so gutes Zeichen gegeben hatte für Dich, denn ich dachte grade in dem Augenblick, wo es mir den Kranz abnahm, an Dich, aber das Kindchen kam nicht heraus, der Wa. gen stand vor der Thür, ich schwang mich auf meinen Kutschersis, auf jeder Station hatte ich einen andern Kameraden, der den Sis mit mir theilte und zugleich mir seine Herzensangelegenheiten mittheilte, sie singen immer so schücktern davon an, daß mir bange ward, aber weit gesehlt, allemal war's eine andere, keinmal war ich's.

Unfre Reise ging durch einen Wald von Blüchen, der Wind streute sie wie einen Regen nieder, die Bienen flogen nach den Blumen, die ich hinter's Ohr gesstedt hatte, gelt, das war angenehm! —

96. Mai.

Bon Salzburg muß ich Dir noch erzählen. Die lette Station, vorher Laufen; diesmal faß Freiberg mit mit auf dem Autschersig, er öffnete lächelnd feinen Mund,

um die Matur gu preifen, bei ihm ift aber ein Wort wie der Unichlag in einem Bergwert, eine Schicht führt zur andern; es ging in einen frohlichen Abend über, die Thaler breiteten fich rechts und links, als waren fie das eigentliche Reich, das unendliche gelobte Land. Lang. fam wie Beifter hob fich hie und da ein Berg, und fant allmählig in feinem bligenden Ochneemantel wie der unter, Mit der Nacht maren wir in Galgburg, es war ichquerlich die glattgesprengten Telfen himmelboch über den Saufern bervorragen zu feben, die wie ein Erd. bimmel über der Stadt ichwebten im Sternenlicht, und die Lanternen, die da all mit den Leutlein durch die Straken fadelten, und endlich die vier Borner, die ichmetternd vom Rirchthurm den Abendfegen bliefen, da tonte alles Geftein und gab das Lied vielfaltig gurud. - Die Nacht hatte in diefer Fremde ihren Baubermantel über und geworfen, wir mußten nicht wie das war daß alles fich beugte und mantte, das gange Firmament ichien zu athmen, ich mar über alles glücklich. Du weißt ja wie das ift, wenn man aus fich felber, wo man fo lange gesonnen und gesponnen, beraustritt gang in's Freie.

Die fann ich Die nun von diefem Reichthum et-

gablen, der fich am andern Tag vor uns ausbreitete? wo fich der Borhang allmählig vor Gottes Berrlichkeit theilet, und man fich nur verwundert, daß alles fo eine fach ift in feiner Große. Richt einen, aber hundert Berge fieht man bon der Burgel bis zum haupt gang frei, von feinem Begenstand bedeckt, es jauchet und triumphirt ewig da oben, die Bewitter ichweben wie Raubvogel zwifchen den Rluften, verdunkeln einen Mugenblid mit ihren breiten Fittigen die Gonne, das geht fo fonell und doch fo ernft, es war auch alles begeis ftert. In den fuhnften Gorungen, von den Bergen berab bis zu den Geen lief fich der Übermuth aus, taufend Bauteleien wurden in's Steingeruft gerufen, fo verleb. ten wir wie die Priefterschaft der Ceres, bei Brod, Mild und Bonig ein paar icone Lage; zu ihrem Undenten wurde gulegt noch ein Granatichmuck von mir auseinander gebrochen, jeder nahm fich einen Stein und ben Namen eines Berges, den man bon hier aus feben Connte, und nennen fich die Ritter vom Granatorden, gestiftet auf dem Bagmann bei Salzburg.

Bon da ging die Reise nach Wien, es trennten fich ` die Gaste von uns, bei Sonnenaufgang suhren wir über die Salza, hinter der Brude ist ein großes Pulvermagazin, hinter dem standen sie alle, um Savign

ein lettes Bivat zu bringen, ein jeder rief ihm noch eine Betheuerung von Lieb und Dant gu. Freiberg, der uns bis zur nachften Station begleitete, fagte: wenn fie nur alle fo fchrieen, dag das Magazin in die Luft fprengte, denn uns ift doch bas Berg gefprengt; und nun ergahlte er mir, welch neues Leben durch Savignn aufgeblüht mar, wie alle Spannung und Reindichaft unter den Professoren fich gelegt oder doch fehr gemile dert habe, besonders aber fei fein Ginflug mohlthatia für die Studenten gemefen, die weit mehr Freiheit und Gelbitgefühl durch ihn erlangt haben. Nun fann ich Dir auch nicht genug beschreiben wie groß Savignn's Talent ist mit jungen Leuten umzugeben; zupörderst fühlt er eine mabre Begeisterung für ihr Streben, ihren Bleiß; eine Aufgabe, die er ihnen macht: wenn fie gut behandelt wird, so macht es ihn ganz glücklich, er möchte gleich fein Innerftes mit jedem theilen, er berechnet ihre Butunft, ihr Gefchich, und ein leuchtender Eifer der Gute erhellt ihnen den Weg, man tann bon ihm mohl in diefer Binfict fagen, daß die Unfduld feis ner Jugend auch der Beleitsengel feiner jegigen Beit ift. und das ift eigentlich fein Charafter, die Liebe gu de nen, denen er mit den iconften Rraften feines Beiftes und feiner Seele dient; ja, das ift mahrhaft liebens.

murdig, und muß Liebensmurbigfeit nicht allein Groke beftatigen? - Diefe naive Gute, mit der er fich allen gleich ftellt bei feiner afthetifden Belahrtheit. macht ihn doppelt groß. Ach, liebes Landshut, mit bei. nen geweißten Biebeldachern und dem geplacten Rirch. thurm, mit deinen Springbrunnen, aus deffen verrofteten Rohren nur fparfam das Baffer lief, um den die Studenten bei nachtlicher Beile Sprunge machten und fanft mit Klote und Buitarre accompagnirten, und dann aus fernen Strafen singend ihre Butenacht ertonen lie gen; wie icon mar's im Winter auf der leichten Schneedede, wenn ich mit dem fiebzigfahrigen Canonicus Girdorfer, meinem Beneralbaglehrer und vortrefflichen Barenjager, spazieren ging, ba zeigte er mir auf dem Schnee die Spuren der Rifchottern, und da mar ich mandmal recht vergnugt und freute mich auf den andern Tag, wo er mir gewiß ein folches Thier auffinden wollte, und wenn ich denn am andern Zag fam, daß er mich versprochnermaßen auf die Otternjagd begleiten folle, da machte er Ausflüchte, heute feien die Ottern bestimmt nicht zu Saufe; wie ich Abidied von ihm nahm, da gab er mir einen wunderlichen Gegen, et fagte : "moge ein guter Damon Gie begleiten, und das Gold und die Rleinodien, die Gie befigen, allemal gu

rechter Beit in Scheidemunge verwandeln, wowit Sie allein sich das erwerben konnen, was Ihnen fehlt." Dann versprach er mir auch noch, er wolle mir einen Otternpelz zusammenfangen, und ich solle über's Jahr kommen, ihn holen. Uch, ich werde nicht wiederkommen in das liebe Landshut, wo wir uns freuten, wenn's schneite und Nachts der Wind recht gestürmt hatte, so gut als wenn die Sonne recht herrlich schien, wo wir alle einander so gut waren, wo die Studenten Concerte gaben und in der Kirche höllisch musigirten, und es gar nicht übel nahmen, wenn man ihnen davon lief.

Und nun ift weiter nichts Merkwürdiges auf der Reise bis Wien vorgefallen, außer daß ich am nächsten Morgen die Sonne aufgehen fah, ein Regenbogen drüber und davot ein Pfau, der sein Rad fclug.

Wien, am 28. Mai.

Wie ich diesen sah, von dem ich Dir jest sprechen will, da vergaß ich der ganzen Welt, schwindet mir doch auch die Welt, wenn mich Erinnerung ergreift, — ja sie schwindet. Mein Horizont fangt zu meinen Füsken an, wölbt sich um mich, und ich stehe im Meer des Lichts, das von Dir ausgeht, und in aller Stille schweb

ich gelaffenen Flugs über Berg und Thal zu Dir. -Ud, laffe alles fein, madje Deine lieben Augen gu, feb in mir einen Augenblick, vergeffe mas zwifchen uns liegt, die weiten Meilen und auch die lange Beit. -Bon da aus, wo ich Dich zum lettenmal fah, febe mich an; - ftand ich doch vor Dir! - fonnt ich's Dir deut. lich machen! der tiefe Schauder, der mich ichuttelt, wenn ich eine Weile der Welt mit zugefehen habe, wenn ich dann hinter mich fehe in die Einsamkeit und fühle, wie fremd mir alles ift. Wie kommt's, daß ich dennoch grune und blube in diefer Ode? - 200 fommt mir der Thau, die Nahrung, die Warme, der Gegen ber? von diefer Liebe zwischen uns, in der ich mich felbft fo lieblich fuhle. - Benn ich bei Dir mar, ich wollte Dir viel wiedergeben für alles. - Es ift Beethoven, von dem ich Dir jest fprechen will, und bei dem ich der Belt und Deiner vergeffen habe; ich bin zwar unmundig, aber ich irre darum nicht, wenn ich ausspreche (mas jest viel. leicht feiner verfteht und glaubt), er ichreitet weit der Bildung der gangen Menschheit voran, und ob wir ihn ie einholen? - ich zweifle; moge er nur leben bis das gewaltige und erhabene Rathfel, mas in feinem Beifte liegt, zu feiner hochften Bollendung herangereift ift, ja, moge er fein hochftes Biel erreichen, gewiß dann lagt et den Goldfel zu einer himmlischen Ertenntniß in unferen Sanden, die uns der wahren Geligkeit um eine Stufe naber rudt.

Bor Die tann ich's wohl betennen, daß ich an einen gottlichen Bauber glaube, der das Element der geis ftigen Natur ift, diefen Bauber ubt Beethoven in feiner Runft; alles meffen er Dich darüber belehren fann, ift reine Magie, jede Stellung ift Organisation einer boheren Erifteng und fo fühlt Beethoven fich auch als Begrunder einer neuen finnlichen Bafis im geiftigen Leben : Du wirft wohl herausverstehen was ich fagen will und was mahr ift. Ber konnte uns diefen Geift erfeben? von wem tonnten wir ein gleiches erwarten? -Das ganze menschliche Treiben geht wie ein Uhrwerk an ihm auf und nieder, er allein erzeugt frei aus fich bas Ungeahnte, Unerschaffne, was follte diefem auch der Bertehr mit der Belt, der icon por Connengufgang am beiligen Zagwert ift, und nach Connenuntergang Zaum um fich fieht, der feines Leibes Nahrung pergift, und von dem Strom der Begeisterung im Alug an den Ufern des flachen Alltagsleben vorüber getragen wird; er selber fagte: "wenn ich die Augen aufschlage, fo muß ich seufzen, denn was ich sehe ift gegen meine Religion, und die Welt muß ich verachten, die nicht abne,

daff Musit hobere Offenbarung ift als alle Boishelt und Philofophie, fie ift det Wein, der ju neuen Ergengungen begeiftert, und ich bin der Baechus, bet für die Menfchen diefen horrlichen Wein teltere und fie geiften trunten madie, wenn fie dann wieder nudhtern finb. dann haben fie allerlei gefifcht was fie mit auf's Trodine bringen. - Reinen Freund hab ich, ich muß mit mir affein leben; ich weiß aber wohl bag Gote mit nähet ist wie den andern in meiner Konst, ich gehe ofine Burtht mit ihm um, ich hab ihn jebesmal etfannt und verftanden, mit ift auch gat nicht banas um meine Mufit, die tann tein bos Schickfal haben, wem fie fich verftandlich macht, der muß frei werden von all bem Elend, womit fich die andern folleppen. - Dies alles hat mir Boethoven gesagt wie ich ihn zum erstennial fah, mid durchdrang ein Befühl von Ghrfweite, wie et fich mit fo freundlicher Offenheit gegen mich auferte, bu ich ihm doch gang unbedeutend fein mußte; auch wat ich bermundert, denn man hatte mir gefagt, er fei gang menichenichen und laffe fich mie Riemand in ein Bei weath ein. Man fürchtete fich, mich gu ihm gu führen, ich muffte ihn allein auffuchen, er hat drei Wohnungen, in denen er abwechfelnd fich verftect, eine auf dem Lanbe, eine in der Gtabt und die britte auf bet Baftei,

ba fand ich ihn im dritten Stod, unangemeldet trat ich ein, er faß am Clavier, ich nannte meinen Namen, er mar fehr freundlich und fragte: ob ich ein Lied horen wolle mas er eben componirt habe; - dann fana er icharf und ichneidend, daß die Wehmuth auf den Borer gurudwirkte: "Rennst du das Land," - "nicht mahr, es ift fcon," fagte er begeiftert, "munderfcon! ich will's noch einmal fingen," er freute fich über meis nen heiteren Beifall. "Die meiften Menschen find gerubrt über etwas Gutes, das find aber feine Runft. lernaturen, Runftler find feurig, die weinen nicht," fagte es. Dann fang er noch ein Lied von Dir, bas er auch in diefen Zagen componirt hatte: "Erodinet nicht Thranen der emigen Liebe." - Er beglei. tete mich nach Saufe, und unterwegs fprach er eben das viele Schone über die Runft, dabei fprach er fo laut und blieb auf der Strafe fteben, daß Muth dagu geborte guguboren, er fprach mit großer Leidenschaft und viel zu überraftend, als daß ich nicht auch der Strafe verneffen hatte, man mar febr vermundert ihn mit mit in eine große Gesellschaft, die bei uns zum Diné war, eintreten zu feben. Nach Tifche feste er fich unaufgeforgert an's Inftrument und fpielte lang und munderbar, sein Stolz fermentirte jugleich mit feinem Genie; -

in folder Aufregung erzeugt fein Beift das Unbegreifliche und feine Finger leiften das Unmögliche. - Geis bem kommt er alle Lage oder ich gehe gu ihm. Darüber verfaume ich Gefellichaften, Galerieen, Theater und fogar den Stephansthurm. Beethoven fagt: "Uch. mas wollen Gie da feben! ich werde Gie abholen, wir gehen gegen Abend durch die Allee von Schonbrunn." Beftern ging ich mit ihm in einen herrlichen Garten, in voller Bluthe, alle Treibhauser offen, der Duft war betäubend; Beethoven blieb in der drudenden Gonnen. hine fteben und fagte: "Goethe's Gedichte behanpten nicht allein durch den Inhalt, auch durch den Minthmus eine große Gewalt über mich, ich werde gestimmt und aufgeregt zum Componiren durch diese Sprache, Die wie burch Geifter gu höherer Ordnung fich aufbaut und das Beheimnig der harmonieen ichon in fich tragt. Da muß ich denn von dem Brennpunkt ber Begeifterung Die Melodie nach allen Geiten hin, ausladen, ich verfolge fie, hole fie mit Leidenschaft wieder ein, ich febe fie dahin flieben, in der Maffe verschiedener Aufregungen verschwinden, bald erfasse ich fie mit erneuter Leidenicaft, ich tann mich nicht von ihr trennen, ich muß mit rafchem Entzuden in allen Modulationen fie vervielfaltigen, und im festen Augenblick da triumphire

ich aber den erften mufitalifden Gedanten, febn Gie. das ift eine Samphonie; ja, Mufit ift fo recht bie Ber mittelung des geiftigen Lebens zum finnlichen. mochte mit Goethe hierüber fprechen, ob der mich verfteben murde? - Melodie ift das finnliche Leben der Doeffe. Bird nicht der geiftige Inhalt eines Gedicht rum finnlichen Gofühl durch die Melodie? - empfindet man nicht in dem Lied der Mignon ihre gange finnliche Stinmung durch die Melodie? und erregt diefe Empfin dung nicht wieder jo weuem Erzengungen? - Da will der Beift zu fegenretenlofer Allgemeinheit fich ausbehnen. wo alles in Allem, fich bildet zum Bett der Befühle, Die aus dem einfachen mufikalifchen Gedanken entfprin gen, und die fouft ungeabnt verhallen murden; das ift Barmonie, das fpricht fich in meinen Gumphonicen ant, der Schweiz vielfeitiger Formen wogt dabin in einem Bett bis zum Biel. Da fühlt man denn wohl. das ein Emines, Unendliches, nie gang zu Umfaffendes in allem geiftigen liege, und obichon ich bei meinen Werten immer die Empfindung des Gelingens habe, fo fühle ich einen ewigen hunger was mir eben erschöpft ichien, mit dem letten Dautenschlag, mit dem ich meie ven Genug, meine mufikalifche Ubergeunung den Bufforeen einteilte, wie ein Rind won neuem angufangen.

Sprechen Gie dem Goethe von mir, fagen Gie iben, er foll meine Symphonicen horen, da wird er mir recht geben, dag Mufik der einzige unvertorperte Gingang in eine hohere Welt des Wiffens ift, die mohl den Menfchen umfaßt, daß er aber nicht fie zu faffen vermag. -Es gehört Rhnthmus des Geiftes dagu, um Mufit in ibrer Befenheit zu faffen, fie giebt Uhnung, Infpira. tion himmlischer Wissenschaften, und was der Geift finnlich von ihr empfindet, das ift die Berkorperung geiftiger Ertenntnig. - Obichon Die Beifter bon ihr leben, wie man von der Luft lebt, fo ift es noch ein anders, fie mit dem Beifte begreifen; - je mehr aber bie Geele ihre sinnliche Rahrung aus ihr ichopft, je reifer wird der Beift zum gludlichen Ginverftandnig mit ibr. - Aber wenige gelangen dazu, denn fo wie Taufende fich um der Liebe willen vermahlen, und die Liebe in Diefen Laufenden fich nicht einmal offenbart, obichon fie alle das handwert der Liebe treiben, fo treiben Zaulende einen Bertehr mit der Mufit, und haben doch ihre Offenbarung nicht; auch ihr liegen die hoben Beiden des Moralfinns zum Grunde wie jeder Runft, alle achte Erfindung ift ein moralifcher Fortichritt. - Gic felbft ihren unerforichlichen Befegen unterwerfen, vermoge diefer Befege den eignen Beift bandigen und lenten, daß er ihre Offenbarungen ausströme, das ist das isolirende Prinzip der Kunst; von ihrer Offenbarung aufgelöst werden, das ist die Hingebung an das Göttliche, was in Ruhe seine Herrschaft an dem Rasen ungebändigter Kräfte übt, und so der Phantasie die höchste Wirksamkeit verleihet. So vertritt die Kunst allemal die Gottheit, und das menschliche Berhältniß zu ihr ist Religion, was wir durch die Kunst erwerben, das ist von Gott, göttliche Eingebung, die den menschlichen Befähigungen ein Ziel stedt was er erreicht.

Wir wissen nicht was uns Erkenntnis verleihet; das fest verschlossene Samenkorn bedarf des feuchten, sekktrisch warmen Bodens, um zu treiben, zu denken, sich auszusprechen. Musik ist der elektrische Boden, in dem der Geist lebt, denkt, ersindet. Philosophie ist ein Niederschlag ihres elektrischen Geistes; ihre Bedürstigskeit, die alles auf ein Urprinzsp gründen will, wird durch sie gehoben. obschon der Geist dessen nicht mächtig ist was er durch sie erzeugt, so ist er doch glückselig in dieser Erzeugung, so ist jede ächte Erzeugung der Kunst, unabhängig, mächtiger als der Künstler selbst, kehrt durch ihre Erscheinung zum Göttlichen zurück, hängt nur darin mit dem Menschen zusam-

men, daß fie Zeugniß giebt bon der Bernittelung des Gottlichen in ihm.

Musit giebt dem Geist die Beziehung zur Saumenie. Ein Gedante abgesondert, hat doch das Gefühl der Gesammthait der Bewandtschaft im Geist; so ist jeder Gedante in der Musit in innigster, untheilbarfter Bermandtschaft mit der Gesammtheit der Harmonie, die Einheit ist.

Alles elektrische regt den Geift zu musikalifcher, fließender, ausströmender Erzengung.

Ich bin elektrischer Natur. — Ich muß abbrechen mit meiner unerweislichen Weisheit, sonst möchte ich die Probe versäumen, schreiben Gie an Goethe von mir, wenn Gie mich verstehen, aber verantworten kann ich nichts, und will mich auch gern belehren lassen von ihm." — Ich versprach ihm, so gut ich's begreise, Dit alles zu schreiben. — Er führte mich zu einer großen Musikprobe mit vollem Orchester, da saß ich im weiten unerhellten Raum in einer Loge ganz allein; einzelne Streisslichter stahlen sich durch Rigen und Aftlöcher, in denen ein Strom bunter Lichtsunken hin und her kanzte, wie himmelsstraßen mit seligen Geistern bevolkert.

Da fah ich denn diefen ungeheuren Geift fein Regiment fuhren. D, Goethe! fein Raifer und Lein Ronig fühl ober aus Erkenpenif fpricht, denn bier malten bie Gotter und ftreuen Gamen gu funftiger Ginficht, wir ber nur zu munichen ift daß fie zu ungeftorter Ausbildung gedeihen moge; bis fie indessen allgemein mede, da muffen die Nebel dor dem menfchlichen Beift fich erft theilen. Sage Beethoven das Berglichfte von mit und daß ich gern Opfer bringen murde, um feine per fönliche Bekanntichaft zu haben, wo denn ein Austauch pon Gedanken und Empfindungen gewiß den iconfin Bortheil brachte, vielleicht vermagft Du fo viel über ibn, daß er fich zu einer Reife nach Karlsbad bestimmen lakt, mo ich doch beinah jedes Jahr hinkomme und die beste Muse haben murde von ihm zu hören und zu ler nen; ihn belehren zu wollen, mare wohl felbit von ein sichtigern als ich, Frevel, da ihm sein Genie porleuchtet. und ihm oft wie durch einen Blis Bellung giebt, wo wir im Dunkel figen und taum ahnen, von welcher Geite der Tag anbrechen werde.

Gehr viel Freude wurde es mir machen, wenn Beechoven mir die beiden componirten Lieder von mir schillen wollte, aber hubsch deutlich geschrieben, ich bin sehr begierig sie zu hören, es gehört mit zu meinen erfreulichsten Genüssen, für die ich sehr dankbar bin, wenn ein solches Gedicht früherer Stimmung mir durch eine

Mel w€

Jas juti leli lõss:

Jet

gri gri

te

ים נ

2

Melodie (wie Beethoven gang richtig erwähnt) wieder auf's neue verfinnlicht wird.

Schließlich fage ich Dir noch einmal den innigsten Dank für Deine Mittheilungen und Deine Art mir wohl, zuthun, da Dir alles so schön gelingt, da Dir alles zu belehrendem, freudigem Genuß wird, welche Wünsche könnten da noch hinzugefügt werden, als daß es ewig so fortwähren möge; ewig auch in Beziehung auf mich, der den Bortheil nicht verkennt, zu Deinen Freunden gezählt zu werden. Bleibe mir daher was Du mit so großer Treue warst, so oft Du auch den Plat wechseltest und sich die Gegenstände um Dich her veränderten und verschönerten.

Auch der Herzog grußt Dich und wunscht, nicht ganz von Dir vergessen zu sein. Ich erhalte wohl noch Nachricht von Dir in meinem Karlsbader Aufenthalt bei den drei Mohren.

Am 6. Juni 1810.

**(3)** 

Un Goethe.

Liebster Freund! dem Beethoven hab ich Deinen fcorten Brief mitgetheilt, fo weit es ihm anging, er war voll Freude und nief: "Benn ihm jemand Verstand über Musik beibringen kann so bin ich's." Die Idee Dich im Karistaad auszuluchen ergriff er mit Begeistrung, er schlug sich vor den Kopf und sagte: "Gounte ich das nicht schon früher gechan haben? — aber tvahrhaftig ich hab schon daran gedacht ich hab's aus Limidität unterlassen, die neckt mich manchmal als ob ich kein rechter Mensch wär, aber vor dem Goeche fürcht ich mich nun nicht mehr." — Rechne daher darauf daß Du ihn im nächsten Jahr pehft.

Run antworte ich nur noch auf die lesten Punkte Deines Briefs aus denen ich Honig sammle: Die Gegenstände um mich her verändern sich zwar, aber sie verschönern sich nicht, das Schönste ist ja doch, daß ich von Dix weiß, und mich würde nichts freuen, wenn Du nicht wärst, vor dem ich es aussprechen dürste; und zweiselst Du daran so ist Dir auch daran gelegen, und bin ich auch glücklicher als mich alle gezählten und ungezählten Freunde je machen können. Mein Wolfgang. Du zählst nicht mit unter den Freunden, lieber will ich gar keinen zählen.

Den Herzog gruße, leg mich ihm zu Fußen, sag ihm, daß ich ihn nicht vergessen habe, auch teine Minute bie ich dort mit ihm erlebt habe. — Daß er mir erlaubte auf dem Schemel zu figen, wormuf fein Rug rufte, daß er fich feine Bigarre von mir anrauchen fiefs daß er meine haarflechte aus den Rrallen des bolen 26 fen befreite, und gar nicht lachte obicon es febr tontich war, das vergeffe ich gar nicht wie er dem Affen fo bittend guredete; dann ber 2bend beim Coupee, wo et dem Ohrenschlupfer den Pfirfig hinhielt daß er fich darin verfriechen foffte, und wie jemand andere bas Thierchen vom Tifch herunter marf um es tobt zu treten; en weile bete fich zu mir und fagre: fo bofe find Gie nicht, bas hatten Gie nicht gethon! - ich nahm mich jufammen in diefer finlichen Uffaire und fagte: Ohrenfallepfer foll man Bei einem Fürften nicht leiden; er fragte, hatt man auch die zu meiben die es hinter den Ohren haben, fo muß ich mich por Ihnen buten; auch die Dromenabe gu den jungen ausgebruteten Enten, die ich mit ihm gablee: wo Du dagu tamft und über unfere Gebuld Dich fcon lange gewundert hatteft, ehr wir fertig maren, und fo konnte ich Dir Bug far Bug jeben Moment wie bet herbeitufen, der mit in foiner Rabe gegonnt mar. Wer ihm nah fein darf dem muß muhl werden, weil er jeden gemafren lagt und boch mit dabei ift; und die iconfte Freiheit gestattet, und nicht unwillig ift um die Berrichaft des Beiftes, und dennoch ficher ift, einen jeden dutch diese großartige Milde zu beherrschen. Das mag in's Große und Allgemeine gehen, so wie ich's im keinen und einzelnen ersahren habe. Er ist groß der her zog und wächst dennoch, er bleibt sich selber gleich, giebt jeglichen Beweis daß er sich überbieten kann. So ist der Mensch der einen hohen Genius hat, er gleicht ihm, er wächst so lange bis er eins mit ihm wird.

Danke ihm in meinem Namen daß er an mid denkt, beschreibe ihm meine gartliche Shrfurcht. Benn mir wieder beschert ift ihn zu feben, dann werde ich von seiner Gnade den möglichsten Ertrag zieben.

Morgen packen wir auf und gehen hin wo lauter bohmische Dorfer find. Wie oft hat mir Deine Mutter gesagt wenn ich ihr allerlei Projekte machte, das sind lauter bohmische Dorfer, nun bin ich begierig ein böhmisches Dorf zu feben. Beide Lieder von Beethoven sind hier beigelegt, die beiden andern sind von mir. Beethoven hat sie gesehen und mir viel Schönes darüber gesagt, daß wenn ich mich dieser Runst gewidmet hätte, ich große Hoffnungen darauf banen könnte; ich aber streife sie nur im Flug, denn meine Runst ist Lachen und Seusgen in einem Schkelchen, und über die ist mir keine.

Application for the contraction.

Bien! vieles hole ich noch nach im bohmifchen Schlof Butowan.

Bettine.

An Goethe.

Carlotte Committee Committ

and the second second second second

Batowan im Praginer Rreis : Juli.

Bie bequem ist's, wie lieblich an Dich zu denken, unter diesem Dach von Tannen und Birken, die den heißen Mittag in hoher Ferne halten. Die schweren Tannzapsen glanzen und sunkeln mit ihrem harze, wie tausend kleine Tagsterne, machen's droben nur noch heister und hier unten kuhler. Der blaue himmel deckt mein hohes enges haus; ich messe rücklings seine Ferne wie er unerreichbar scheint, doch trug mancher schon den himmel in der Brust; ist mie doch als hab auch ich ihn in mir fest gehalten einen Augenblick, diesen weitgedehnten über Berg und Thal hinziehenden: über alle Ströme Brucken; durch alle Felsen, höhsen; über Stock und Sein in einem Strich fort der himmel über mir, bis dort an Dein Herz, da sinkt er mit mir zusammen.

Liegt es benn nur in der Jugend, daß fie fo'innig wolle, was sie will? - bist Du nicht fo? - begehrft

nicht nach mir? - möchteft Du nicht zuweilen bei mir fein? - Gehnfucht ift ja doch die rechte Sahrte, fie wedt ein höheres Leben, giebt helle Uhnung noch unertannter Wahrheiten, vernichtet allen Zweifel, und ift fie die sicherfte Prophetin feines Gludes.

Dir sind alle Reiche aufgethan, Natur, Wissenschaft und Kunst, aus allen sind den Fragen Deiner Cehnsucht göttliche Wahrheiten zugeströmt. — Was hab ich? — ich habe Dich auf tausend Fragen.

Hier in der tiefen Felsschlucht dent ich so allerin;
— ich hab mich einen halsbrechenden Weg herunter gewagt, wie werd ich wieder hinauf kanmen an diesen glatten Felswänden an denen ich vergeblich die Spur suche wo ich herabgeglitten bin. — Gelöftvertrauen ikt Bertrauen auf Gott, er wird mich doch nicht sträten lassen! — Ich lieg hier unter frischen haben Kräutern die mir die heiße Brust kühlen, viele kleine Würnden und Spinnen klettern über mich hinaus, alles winnmelt geschäftig um mich her. Die Eideren schüpfen aus ihren seuchten Böchern und heben das Köpfchen und flaunen mich an mit ihren klugen Augen, und schlüpfen eilig zurück; sie sagen's einander daß ich da bin; — ich der Liebling des Dichters — es kommen innter mehr und guden,

Ach, ichoner Sommernachmittag! ich brauch nicht zu benten, der Geift sieht müßig hinauf in die kristallne Luft. — Rein Wig, koine Tugend, nacht und blos ist die Secle in der Gott fein Ebenbild erkennt.

Die ganze Beit war Regenwetter, heute brennt die Sonne wieder. Run lieg ich hier zwischen Steinen auf weichem Moos von vielen Frühlingen her, die jungen Lannen dampfen heißes Harz aus, und rühren mit den Aften meinen Kopf. Ich muß jedem Fröschichen nachguden, mich gegen Heuschrecken und Hummeln twehren, dabei bin ich so faul — was foll ich mit Dir schwäsen, hier wo ein Hauch das Laub bewegt durch das die Sonne auf meine geschlossnen Augenlieder spielt? — Guter Meister! — hör in diesem Lispeln wie sehr Du meine Einsamkeit beglückt; der Du alles weißt, und alles schlist, und weißt wie wenig die Worte dem innern Sinn gehorchen. — Wann soll ich Dich wiedersehen? — Wann? — Daß ich mich nur ein klein wenig an Dich anlehnen möge und ausruhen, ich faules Kind.

Bettine.

2Bie ich gestern aus meiner Faulheit erwachte und mich befann, da maten die Schaften ichon lang gewore

Commence of the second

Lineary from the second

den, ich mußte mich am den jungen Birkenstämmichen die aus den Felseisen wachsen aus meiner Untiese har aussschen, das Schloß Bukowan mit seinen rothen Dächern und schönen Thurmen sah ich nirgends, ich wußte nicht welchen Weg ich einschlagen sollte und ente schloß mich kurz, ein Paar Biegen nach zu gehen, die brachten mich wieder zu Menschen mit, denen sie in einer hütte wohnen, ich machte diesen werständlich das ich nach Bukowan walle, sie begleiteten mich, der Leg ging schlafen, der Mond ging auf, ich sang, weil ich doch nicht mit ihnen sprechen konnte, nachher sangen sie wieder, und so kam ich am späten Abend an, ein paat mal hatte ich Angst die Leute könnten mich irre führen, und war recht froh wie ich in weiner kleinen Thurmssube saß.

Ich bin übrigens nicht ohne Beschäftigung so einfam es auch ist, an einem Morgen hab ich mehrere hundert kleine Backteine gemacht, das Bauen ist meine Freude, mein Bruder Christian ist ein wahres Genie, er kann alles, eben ist das Modell einer kleinen Schmiede fertig geworden, das nun auch gleich im großen ausgeführt werden soll. Die Ersindungsgabe dieses Bruders ist ein unversiegburer Quell und ich bin sein bester Handkanger so weit meine Krafte wichen, mehrere ideale Ge-

; ;

bande fteben in fleinen:Mobelint um uns ber im rinem großen Baal, und da find der Aufgaben fo viele bie ichegit lofem habe, daß, ich Abende oft. gang mude bin, es hindert mich jedoch nicht; Morgens den Connenauf. gang auf dem Dedeetfch zu erwatten, ein Berg der rund ift mie ein Bucofen und hiervon den Namen tragt (denn Dedectich heißt auf bohmifch Backofen) etwas erhoht üben hundert, feines gleichen, die wie ein großes Lager von Belten ihn umgeben, da feb ich denn abermals und abermals, die Abelt dem Licht erwachen gallein und einfam wie ich bin, fampftagin; meiner Geele, mußte ich langer hier bleiben, fo fcon es auch ift, ich könnt's nicht aushalten. Bor furgem mer ich noch in ber groe fen Wienstadt, ein Treiben, ein Leben unter den Mem fcen als ob es nie aufhören follte, da wurden in Gemeinichaft Die üppigen Frühlingstage perlebt, in ichonen Aleidern ging man gefellig unpher, Jeder Lag brachte neue Frembe und jeder Genuß murde eine Quelle inte reffanter DRittheilungen, aber bas, alles binaus raate mit Beethoven, der große übergeiflige, der june in eine unlichtbate Belt. einführte, und, der Lebengtraft einen Schriffin nab, daß man das eigne befchrantte Solbif zu einem Geifteruniverfum erweitert fohlte. Schafe bog er nicht bier ift, in diefer Ginfantfait andaß ich über fein

nem Gefprach das ewige Birpen jener Grille vergeffen mochte, die nicht aufhort mich zu mahnen, bag nicht aufer ihrem Zon die Ginfamteit unterbricht. - Beute habe ich mich eine gange Stunde exercirt einen Rrang bon Rofen mit bein Stod auf ein hohes fteinemet Reeus zu febwingen, das am Sahrweg fieht, es mar ver gebens, ber Rrang entblatterte, ich feste mich ermutet auf die Bank darunter, bis der Abend kam, und dam wing ich nach Saufe. Rannft Du glauben daß es mis febr traurig machte fo einfam nach Baufe zu geben, und daß es mir war als bange ich mit nichts gufame nien in der Welt, und daß ich unterwegs an Deine Mutter dachte, wenn ich im Commer zum Eichenheimer Ihot bereintam bom weiten Spaglergang, ba lief ich ju ihr binauf, ich warf Blumen und Rrauter, alles was ich ger fammielt hatte mitten in die Stube, und feste mich bicht dn fie beran und legte ben Ropf ermudet auf ihren Schooff; fie fagte: haft Du die Blumen fo weit herge Bracht, und jest wirfft Du fie alle weg, ba mufite ibt Die Lieschen ein Gefag bringen und fic ordnete ben Strauf felbft, über jebe einzelne Blume hielt fie ihre Betrachftung, und fagte vieles mas mir fo mobilebatig war, als fomeichte mir eine liebe Sand; fie freute fich daß ich alles mitbrachte, Kornahren und Grasfemen und Beeren am Afte, hohe Dolden, schöngeformte Blatter, Rafer, Moose, Samendolden, bunte Steine, sie
namte es eine Musterkarte der Natur, und bewahrte
es immer mehrere Lage; manchmal bracht ich ihr aus;
erlesene Früchte und verbot ihr, sie zu essen, weil sie zu
schön waren, sie brach gleich einen schön gestreisten Pfirsich auf und sagte: man muß allem Ding seinen Willen thun, der Pfirsich läßt mir nun doch keine Ruh bis
er verzehrt ist. In allem, was sie that, glaubt ich Dich
zu erkennen, ihre Eigenheiten und Ansichten waren mir
liebe Rathsel, in denen ich Dich errieth.

Hatt ich die Mutter noch, so mußt ich wo ich zu hause war, ich murde ihren Umgang allem andern vorziehen, sie machte mich sicher im Denken und Handeln, manchmal verbot sie mir etwas, wenn ich aber doch als meinem Eigensunn gefolgt war, vertheidigte sie mich gegen alle, und da holte sie aus in ihrem Enthusiasmus, wie der Schmidt, der das glühende Eisen auf dem Angbes hat, sie sagte: wer der Schume in seiner Brust solgt, der wird seine Bestimmung nicht versehlen, dem wächst ein Baum aus der Seele, aus dem jede Lugend und jede Kraft blüht, und der die schönsten Eigenschaften wies köstliche Apfel trägt, und Religion, die ihm nicht im Weg ist, sondern seiner Natur angemessen,

wer aber diefer Blimme ninbeihorcht, der ift blitid und taub, und muß fich bon andern hinführen laffen, mo ihre Borurtheile fie felbft bin verbannen. Gi, fagte fie: ich mollte ja lieber por ber Welt zu Gehanden weiden. ale baf ich mid bon Philisterhand uber einen gefähre lichen Stein leiten ließ, am End ift auch gar michte ge fahrlich, als nur die Ruecht felber, die bringt einem mi allet. Grad im letten Jahr mar fle am lebendigfim und fprach über alles mit gleichem Antheil, aus den einfachften Gefprachen entwidelten fich die feierlichken und edelften Mabrheiten, die einem fur das gange ler ben ein Salisman fein konnten; fie fagte: det Dienich muß fich ben beften Diat ermablen, und ben ning et behaupten fein Boben lang, und muß all feine Rrafte daran feben, dann nur ift er ebel und wahrhaft groß. 3d meine nicht einen außern, fondern einen innern Chrenplas, auf ben uns flete biefe innete Stimme binmeif. könnten wir nur das Regiment führen: in uns: selbst wie Rupoleon das Regiment bet Belt führt, da würde fich die Welt mit jeder Generation erneuern und über fich felbft hinausichwingen. Go bleibt's immer beim alten, weil's balt feiner in fich weiter treibt wie der porige, und da langweilt man fich fcon, wenn man auch eben erft angekommen ift, ja, man fühlt's gleich, wenn man's

auch gum etstennal hört, daß die Weisheit fibon altes abgedrofchnes Beug ift. - Ihre franzolische Ginquartierung mußte ihr viel von Rapoleon ergablen, da fühlte fie mit, alle Coauer der Begeifterung ; fie fagte : der ift der Rechtes der in allen Bergen wiederhallt mit Entguden. hoberes giebt es nichts, als das fich der Menich im Menfchen fublbar mache, und fo fleigere fich die Geligkeit durch Menfthen und Beifter wie durch eine elettrifche Rette, um zulest als Kunken in das himmiliche Reich überzufpringen, - Die Poefie fei dagu, um bas edle, eine fache, große aus den Rrallen des Philisterthums zu rete ten. alles fei Doefie in feiner Urfprunglichkeit, und der Dichter fei dagu, diefe wieder hervorzurufen, weil alles nur ale Doefie fich verewige; ihre Art ju denten hat fich mir tief eingepragt, ich tann mir in ihrem Ginn auf alles Untwort geben, fie war fo entschieden, daß die allgemeine Meinung durchaus keinen Ginfluß auf fie batte, es kam eben alles aus fo tiefem Gefühl, sie sagte mir oft, ihre Borliebe für mich fei blos aus der berfebrien Meinung andrer Leute entstanden, da habe fle aleich gegbnet, daß fie mich beffer verfteben merbe. --Nun, ich werde mich noch auf alles besinnen, denn mein Gedächtniß wird mir doch nicht weniger treu fein wie mein Berg. Am Pfingftfeft in ihrem letten Lebensjahr,

da tam ich aus dem Rheingau, um sie zu befuchen, sie war freudig überrafcht, wir fuhren in's Kirfchenwaldden; es war so schon Wetter, die Blüthen wirbeiten teise um uns herab wie Shnee, ich erzählte ihr von einem ähnlichen schonen Keiertag wie ich erst dreizehn Jahr alt gewesen, da hab ich Nachmittags allein aus einer Rasenbant gesessen, und da habe sich ein Räschen auf meinen Schooß in die Sonne gesegt und sei eingeschlasen, und ich bin sigen geblieben, um sie nicht zu stören, bis die Sonne unterging, da sprang die Rase som Wutter lachte und sagte: damals hast Du vom Wolfgang noch nichts gewußt, da hast Du mit der Rase vorlieb genommen.

Ja, hatte ich die Mutter noch! mit ihr brauchte man nicht Großes zu erleben, ein Sonnenstrahl, ein Schneegestöber, der Schall eines Posthorns weckte, Gofühle, Erinnerung und Gedanken. — Ich muß mich schämen vor Dir, daß ich so verzagt bin. Bist Du mit nicht gut, und nimmst mich auf wie eine gute Gabe? — und kann einer Gabe anehmen der sich nicht hinglebt der Gabe? — und ist das Gabe, die nicht ganz und immerdar sich giebt? — Geht auch ein Schritt vorwärts, der nicht in ein neues Leben geht? — geht einer rückwärts, der nicht mit dem ewigen Leben verfallen

ware? — Siehst Du, das ist ein fehr einfaches Rechenerumpel, warum man nicht verzagen soll, weil das ewige
keine Grenze hat. Wer will der Liebe, wer kann dem
Goist Grenzen segen! — Wer hat je geliebt der sich etmas vorbehalten habe? Vorbehalt ist Selbstliebe. Das
irdische Leben ist Gefängmis, der Schlüssel zur Freiheit
ist Liebe, sie führt aus dem irdischen Leben in's himmlische. — Wer kann ans sich selbst erlöst werden ohne
die Liebe? die Flamme verzehrt das irdische um den
Geist grenzenlosen Raum zu gewinnen, der aufstliegt
zum Acher; der Seufzer der sich in der Gottheit auslöst
hat keine Grenze. Nur der Geist hat ewige Wirkung,
ewiges Leben, alles andre siebt, Gute Nacht; gute Nacht,
es ist um die Geisterstunde.

Dein Rind das fich an Dich drangt aus gurcht vor feinen eignen Gedanten.

# Un Bettinc.

Da Du in der Fulle intereffanter Begebenheiten und Berftreuungen der volltreichsten Stadt nicht versäumt hast mir so reichhaltige Berichte zu senden, so mare es unbillig wenn ich jest in Deinen verborgnen Schlups

mintel Dir nicht auch ein Beichen meines Lebens und meiner Liebe dahinüber ichicte. 2Bo ftedit Du dem? - Beit Kaun es wicht fein; die eingestreuten Lavendels bluthen in Deinem Brief ohne Datum, waren noch nicht well da ich ibn erhielt, fie deuten an dag wir einander vielleicht naber find als wir ahnen konnten. Berfaune ja nicht bei Deinen allfeitigen Treiben und wunderlichen Berfuchen, der Gottin Gelegenheit, einen Tempel aus go machten Badfteinen zu etrichten, und erinnere Dich das bei duff, man fie gang tubn, bei den drei goldnen Baci ren ergreifen muß, um fich ihrer Bunft gu verfichern. Eigentlich bab ich Dich fcon bier, in Deinen Belefen, in Deinen Andenten und lieblichen Melodicen, und bot allem in Deinem Lagebuch mit bem ich mich toglich ber fchaftige, um mehr und mehr Deiner reichen erhabenen Phantafie machtig zu werden, doch mochte ich Dir auch mundlich fagen konnen wie Du mir werth bift.

Deine Beiffagungen über Menfchen und Dingt über Bergangenheit und Butunft find mir lieb und nut-lich, und ich verdiene auch daß Du mir das beste gonnft.

Treues, liebevolles Andenken hat vielleicht einen bestern Ginfluß auf Geschick und Geift, als die Gunft der Sterne felbst, von denen wir ja doch nicht wiffen ob wir

fie fritht den Beschwörungen schoner Liebe gu danken beiben.

Bon der Mutter schreib alles auf, es ist mir wichtig; fie hatte Kopf und Serg-zur That wie zum Gefühl.

Was Du nuf Deiner Reife gesehen und erfahren haft infreib mir alles, laffe Dich die Ginfamkeit nicht bostich aufallen, Du haft Kraft ihr das beste abzuge wönnen.

Schon war's wenn das liebe Bohmer Gebieg nun auch Deine liebe Erscheinung mir bescherete. Lebe wohl liebstes Rind, fahre fort mit mir zu leben und laffe mich Deine lieben aussührlichen Briefe nicht missen.

an in Alban (1964). The state of the state o

Goethe.

# Un Goethe.

Dein Brief war ganz rasch do, ich glaubte Deinen Athem noch darin zu erhaschen noch ehr ich ihn gelesen hatte, hab ich dem eine Falle gestellt, an der Landlaute bin ich auch gewesen. — Wenn ich heute von hier abreiste so läg ich Morgen früh zu Deinen Fügen; und wie ich an der weichen Moltomart Deines Echreibens erkenne, so würdest Du mich nicht lange da schulachen.

laffen, Du murdeft mich bald an's Berg gieben, und in ffürmender Rreude, murde gleich Enmbeln und Dauten mit rafchem Wirbelichlag ein durch Mark und Bein dringendes Ringle der fugen Rube vorangeben; die mich in Deiner Gegenwart begilicht. Wem entdeck ich's? -Die Bleine Reise gu Dir? - Ach, nein ich fag's nicht, es verfteht's doch teiner wie felig es mich machen toute, und dann ift es ja auch so allgemein die Freude der Begeistrung zu verdammen, fie nennen es Mabnfinn und Berkehrtheit. - Glaub nicht, daß ich fagen durfte wie lieb ich Dich habe, was man nicht begreift das findet man leicht toll, ich muß fchweigen. Aber der herrlichen Gottin, die mit den Philiftern ihr Spiel treibt, hab ich nach Deinem Wint und um meiner Ungeduld gu fteuem mit felbft gemachten Bacffeinen icon den Grund jum Tempelchen gelegt. hier male ich Dir den Grundrig: eine vieredige Salle, in der Mitte ihrer vier Bande, Thuren flein und fcmal, innerhalb derfelben eine zweite auf Stufen erhaben, die auch in der Mitte jeder Wand eine Thur hat; diefer Raum fteht aber quer, alfo, daß die Eden auf die vier Thuren der außeren Salle gerich tet find; in diefem ein dritter vierediger Raum, der auf Stufen erhöht liegt, nur eine Thur hat, und wieder mit dem außersten Raum gleich steht, die drei Eden

welche sich durch ben innersten Raum in dem zweiten absihneiden und durch große Offnungen sich an den absihneiden und durch große Offnungen sich an den folben anschließen, mahrend die vierte Ede den Eingang zur Thar bildet: stellen die Garten der Besperiden dar, in der Mitte auf weichgepolsterten Thron die Göttin; nachlässig hingelehnt schießt sie ohne Wahl, nur spieselend nach den guldnen Apfela der Hesperiden, die mit Jammer zuseheu mussen, wie die dem Pfeil zusällig durchschoffnen Apfel über die umwachte Grenze hinaus stiegen. — D. Goethe! wer nun von außen die rechte Thur wählt, und ohne langes Besinnen durch die Vorhallen grade zum innersten Tempel gelangt, den Apfel am stiegenden Pfeil kühn erhassis, wie glücklich ist der!

Die Mutter sagte: alle schönen Empfindungen des Menschengeistes, wenn sie auch auf Erden nicht auszusstühren seine, so waren sie dem Himmel wo alles ohne, leib, nur. im Geist da sei, doch nicht verloren. Gott habe gesagt es werde, und habe dadurch die gange schöne Welt erschaffen, eben so sei dem Menschen dieser Kraft eingeboren was er im Gelst ersinde, das werde durch diese Kraft im Himmel erschaffen. Denn der Mensch daue sich seinen Himmel selbst, und seine herrelichen Ersindungen verzieren das ewige unendliche Jenscheits; in diesem Sinne also daue, ich unserer Götzinz

lianniebeeren reif fend; der speculivende Beift des Bru bere will fich in einem trefflichen Coose-beery vine verfuchen, ich helfe teltern. Beftern Abend im Mondlicht haben wir Traubenlefe gehalten, da flogen unzählige Nachtfalter mir um den Ropf; wir haben eine gange Belt traumerifcher Gefchopfe aufgeftort bei Diefer nacht: lichen Ernte, fie maren gang irre geworden. Bie ich in mein Bimmer tam, fand ich ungahlige Die das Licht umfdwarmten, fie dauerten mich, ich wollte ihnen wie ber hinaus helfen, ich hielt lange das Licht vor's fem fter, und habe die halbe Racht mit gugebracht, es hat mich teine Mube verbroffen. Gvethe, babe boch auch Beduld mit mir wenn ich Dich umschwarme, und von ben Strahlen Deines Glanges mich nicht tremnen will da möchteft Du mir wohl auch gern nach Saufe leuchten. Bettine.

Dienflag.

Heute Morgen hat der Christian der auch Argneiwissenschaft treibt eine zahme Wachtel burirt die in meinem Zimmer herumläuft und Frank war, er vorsucht ihr einen Tropfen Opium einzustößen, unversehens trat er auf sie daß sie ganz platt und todt da kag. Er faßte fie raid und ribbelte fie mit beiden Handen wieder rund, da lief fie bin als wenn ihr nichts gefehlt hatte, und die Krankheit ist auch vorbei, sie macht sich gar nicht mehr dick, sie frist, sie fauft, badet sich und singt, alles staunt die Wachtel an.

#### Mittwod.

Beute gingen wir auf's Keld um die Wirkung el ner Mafchine zu feben, mit der Christian bei große Durre die Caaten maffern will; ein fich weit verbreitender Perlenregen fpielte in der Conne und machte ums viel Bergnügen. Mit diefem Bruder geh ich gern fpazieren, er schlendert fo vor mir her, und findet überall was Merkwürdiges; er kennt das Leben der kleinen Infette und ihre Bohnungen und wie fie fich nahren und mehren; alle Oflangen nennt er, und tennt ihre Abfunft und Eigenschaften, manchmal bleibt er den gangen Lag auf einem Bled liegen und simulirt, wer weiß was er da alles denft, in feiner Stadt gab's fo viel zu thun als was feine Erfindfamteit jeden Mugenblid aushedt: bald hab ich beim Schmidt, bald bei dem Bimmermann oder Maurer fubtile Gefcafte fur ihn, bei dem einen gieh ich den Blasbalg, bei dem andern halte ich Conue

sauerliche Reduter frist denn sie schmagt. Die Menschen seh ich nicht gerne essen, da fühl ich mich beschämt. Der Geruch aus der Rüche wo allersei bereitet wird, tränkt mich, da wird gesotten und gebraten und gespickt; Du weißt vielleicht nicht was das ist? — Das ist eine ze waltig große Nähnadel in die wird Speck eingesädelt, und damit wird das Fleisch der Thiere benäht, da seten sich die vornehmen, gebildeten Männer die den Staat regieren an die Tasel und kauen in Gesellschaft. In Wien wie sie den Tyrolern Verzeihung für die Revolution ausgemacht haben, die sie doch selbst angezettelt hatten, und haben den Hofer an die Franzosen verkauft, das ist alles bei Tasel ausgemacht worden, mit trunknem Muth ließ sich das ohne sonderliche Gewissensbisse einrichten.

Die Diplomaten haben zwar die List des Teufels, der Teufel hat sie aber doch zum besten, das sieht man an ihren närrischen Gesichtern, auf denen der Teusel alle ihre Intriguen abmalt. In was liegt denn die höchste Würde als nur im Dienst der Menschheit, welche herr liche Aufgabe für den Landesherrn, daß alle Kinder kommen und stehen: gieb uns unser täglich Brod! — und daß er sagen kann: da habt! nehmt alles, denn ich bedarf nur daß Ihr versorgt seid, ja wahrlich! was

kann einer für sich haben wollen als alles nur für ander zu haben, das wäre der beste Schuldentilger; aber den armen Tyrolern haben sie doch ihre Schulden nicht bezahlt. Ach was geht mich das alles an, der Bothe geht ab und nun hab ich Dir nichts geschrieben von vielem, was ich Dir sagen wollte, ach wenn es doch käme daß ich Dich bald begegnete was gewiß werden wird, ja es muß wahr werden. Dann wollen wir alle Welthandel sein lassen, und wollen jede Minute gewissenhaft verwenden ").

Bettine.

### Un Bettine.

Töplis.

Deine Briefe, allerliebste Bettine find von der Art, daß man jederzeit glaubt der lette fei der intereffantefte. Go ging mir's mit den Blattern die Du mitgebracht hattest, und die ich am Morgen Deiner Abreise fleißig las und wieder las. Nun aber tam Dein lettes das alle die andern übertrifft \*\*). Rannst Du so fortsahren

<sup>\*)</sup> Sier ift eine Lude in der Correspondeng.

<sup>\*\*)</sup> Briefe und Blatter fehlen.

Dich felbst zu überbieten so thue es, Du hast so viel mit Dir genommen, daß es wohl billig ist etwas aus der Ferne zu senden. Gehe Dir's wohl!

Goethe.

Deinen nächsten Brief Durch Herrn Hauptmann muß ich mir unter gegen- von Berlohren überstehender Adresse er- in hitten wie ominos! O Oresden.
weh! Was wird er ent- halten?

## Un Goethe.

Berlin, am 17. Oftober.

Befchuldige mich nicht daß ich so viel mit mit fortgenommen habe, denn mahrlich ich fühle mich so verarmt, daß ich mich nach allen Seiten umsehe nach etwas an daß ich mich halten kann; gieb nir etwas zu
thun wozu ich kein Lageslicht brauche, kein Zusammensein mit den Menschen, und was mir Muth giebt allein zu sein. Dieser Ort gefällt mir nicht, hier sind
keine Höhen von denen man in die Ferne schauen
könnte.

Id flieg einmal auf einen Berg. - Ich! - mas mein Berg beschwert? - find Rleinigkeiten fagen die Menfchen - Bufammenhangend fchreiben? - ich konnte meiner Lebtag die Wahrheit nicht hervorbringen; seite dem wir in Löplig jufammen gefeffen haben, was foll ich Dir noch lang ichreiben mas der Lag mit fich bringt, das Leben ift nur fcon wenn ich, mit Dir bin. - Rein ich kann Dir nichts zusammenhangendes erzählen, buchstabir Dich durch wie damals durch mein Geschwas. - Schreib ich denn nicht immer was ich fcon hunderts taufendmal gefagt habe? - Die da von Dresden famen ergablten mir viel von Deinen Begen und Stegen, grad als wollten fie fagen : Dein hausgott mar auf. andrer Leute Berd ju Gaft, und hat fich da gefallen. 3 . . . . hat Dein Bild überkommen und hat es wieder fein graubraunes Conterfei geftütt; ich feb in die Welt, und in diesem taufendfaltigen Narrenspiegel seh ich haufig Dein Bild das von Rarren geliebkoft wird. Du Kannst doch wohl denken daß dies mir nicht erfreulich ift. Du und Schiller, 3hr wart Freunde und Gure Kreundschaft hatte eine Bafis im Beifterreich; aber Goes the diese nachkömmlichen Bundniffe die gemahnen mich

grad wie die Trauerschleppe einer erhabenen vergange nen Beit die durch allen Schmut des gemeinen Lebens nachschleppt. - Wenn ich mich bereite Dir zu fchreiben, und dente fo in mich hinein, da fallen mir allemal die einzelnen Momente meines Lebens ein, die fo rubig, fo auffaglich in mich herein geklungen haben, wie allem falls einem Maler ahnliche Momente in Der Natur wie der erscheinen wenn er mit Luft etwas malt; fo gebente ich jest der Abenddammerung im heißen Monat Auguft wie Du am Kenfter fafest und ich vor Dir ftand, und wie wir Rede wechfelten, ich hatte meinen Blide wie ein Dfeil icarf Dir in's Muge gedruckt, und fo blieb ich drinn haften und bohrte mich immer tiefer und tiefer ein und wir waren beide ftille, und Du gogft meine auf gelößten Saare durch die Finger. Ich Goethe, da frage teft Du ob ich funftig Deiner gedenten werde beim Licht der Sterne, und ich hab es Dir versprochen; jest baben wir Mitte Oftober und ichon oft hab ich nach den Sternen gefehen und habe Deiner gedacht, es überlauft mich falter Schauer, und Du, der meinen Blid dahin gebannt hat, denke doch wie oft ich noch him auf bliden werde, fo febreib es denn auch taglich neu in die Sterne daß Du mich liebst, damit ich nicht ver-

zweifeln muß, fondern daß mir Troft von den Sternen niederleuchtet, jest mo wir nicht bei einander find, Borm Nahr um diese Beit da ging ich an einem Lag meit fpas gieren und blieb auf einem Berg figen, da oben fpielte ich mit dem gligernden Gand der die Gonne befchien. und fnipfte den Samen aus den verdorrten Staude chen, bei mit nebelfampfender Abendrothe ging ich und überfah alle Lande, ich mar frei im Bergen, denn meine Liebe zu Dir macht mich frei. - Go was beengt mich zuweilen, wie damals die erfrischende Luft mich kraftig, ja beinah gescheut machte, daß ich nicht immer geh, immer mandre unter freiem himmel, und mit der Natur fpreche. Gin Sturmwind nimmt in größter Schnelle ganze Thaler ein, alles berührt er, alles bewegt er, und der es empfindet wird von Begeistrung ergriffen. Die gewaltige Natur lagt feinen Raum und bedarf feinen Raum, was fie mit ihrem Zauberfreis umschlingt das ift herein gebannt. D Goethe, Du bift auch hinein gebannt, in feinem Bort, in feinem Sauch Deiner. Gedichte lagt fie Dich los. - Und wieder muß ich vor diefer Menfchwerdung niederknien, und muß Dich lieben und begehren wie alle Ratur. -

Da wollt ich Dir noch viel fagen, ward abgerufen und heute am 29. Oktober komme ich wieder zum ichreis

hen - Es ift halt überall ruhig, oder vielmehr ode. Dag die Bahrheit fei, dagu gehort nicht einer; aber daß die Bahrheit fich an ihnen bewähre dazu gehom alle Menfchen. Mann! deffen Fleifch und Bein 6 von der Schönheit Deiner Geele durchdrungen ift, wie darf ich Leib und Geele fo beifammen lieb haben! - oft dent ich bei mir, ich mochte beffer und herrlicher fein damit ich doch die Unfpruche an Dich rechtfertigen konnte, aber fann ich's? - Dann muß ich an Dich denten. Dich por mir feben, und habe nichts wenn mit Die Liebe nicht als Berdienft gelten foll? - folche Liebe ift nicht unfruchtbar. - Und doch darf ich nicht nach denken, ich konnte mir den Tod daran holen, ift mas daran gelegen? - ja mohl! ich hab eine Wiege in Deinem herzen und wer mich da heraus ftiehlt, fei es Lod oder Leben der raubt Dir ein Rind. Gin Ropffiffen mocht ich mit Dir haben, aber ein hartes; fag es niemand daß ich fo bei Dir liegen mochte, in tiefftet Ruhe an Deiner Geite. Es giebt viele Musmege und Durchgange in der Welt, einsame Balder und Soblen die fein Ende haben, aber feiner ift fo zum Schlaf, gum 2Bohlfein eingerichtet als nur der Schoof Gottes; ich dent mir's da breit und behaglich, und daß einer mit dem Ropf auf des andern Bruft ruhe, und daß ein warmet Athem am Herzen himftreife, was ich mir fo fehr wunfche zu fuhlen, Deinen Athem.

Bettine.

### Un Bettine.

### Bude in der Correfrondeng.

Nun bin ich, liebe Bettine, wieder in Weimar ansfässig und hatte Dir schon lange für Deine lieben Blüteter\*) danken sollen die mir alle nach und nach zugeskommen sind, besonders für Dein Andenken vom 28. Ausgust. Anstatt nun also Dir zu sagen wie es mir geht wovon nicht viel zu sagen ist, so bring ich eine freunds liche Bitte an Dich. Da Du doch nicht aushören wirst mir gerne zu schreiben, und ich nicht aushören werde Dich gern zu lesen, so könntest Du mir noch neben her einen Gefallen thun. Ich will Dir nämlich bekennen daß ich im Begriff bin meine Bekenntnisse zu schreiben, daraus mag nun ein Roman oder eine Geschichte werz den, das läßt sich nicht voraussehen aber in jedem Kallbedarf ich Deiner Beihülfe. Meine gute Mutter ist abzgeschieden, und so manche andre die mir das Bergangne

<sup>\*)</sup> Die Blatter feblen.

wieder hervorrufen könnten, das ich meistens vergessen habe. Nun hast Du eine schöne Zeit mit der theuem Mutter gelebt, hast ihre Mährchen und Anekdoten wie derholt vernommen, und trägst und hegst alles im stischen belebenden Gedächtniß. Sehe Dich also nur gleich hin und schreibe nieder was sich auf mich und die Meinigen bezieht, und Du wirst mich dadurch sehr erfreuen und verbinden. Schicke von Zeit zu Zeit etwas, und sprich mir dabei von Dir und Deiner Umgebung. Liebe mich bis zum Wiedersehn.

Weimar, am 25. Ottober 1810.

௧.

#### Am 4. November.

Du haft doch immer eine Ursache mir zu schreiben, ich hab aber nichts behalten, noch in Betracht gezogen, als nur das Ende: "Liebe mich bis zum Wiedersehn." Sättest Du diese letten Worte nicht hingesett, so hatt ich vielleicht noch Rudsicht genommen auf's vorhergehende; diese einzige Freundlichkeit hat mich überschwemmt, hat mich gefangen gehalten in tausend süßen Gedanken von gestern Abend an bis wieder heut Abend. Aus dem allen kannst Du schließen, daß mir Dein Brief ungefähr

por vierundzwanzig Stunden frifche Luft in's Bimmer gebracht hat. Mun mar ich aber feitdem wie ein Dache. dem die Binterwelt zu ichlecht ift, und habe mich in den warmen Boden meiner eignen Gedanken vergraben. Bas Du verlangft, hat für mich immer den Berth. daß ich es der Gabe murdig achte; ich gebe daher die Rahrung, das Leben zweier regen Jahre gern in Dein Gewahrsam, es ift wenig in Bezug auf viel, aber unendlich, weil es einzig ift; Du felber konnteft Dich vielleicht mundern, daß ich Dinge in den Tempel eintrug, und mein Dafein durch fie weihte, die man doch aller Orten findet; an jeder Bede tann man in der Krub. lingezeit Bluthen abbrechen; aber wie, lieber Berr! fo unscheinbar die Bluthe auch ift, wenn fie nun nach Jahren immer noch duftet und grunt? - Deine Mutter gebar Dich in ihrem fiebzehnten Jahr, und im fechsunde fiebzigften konnte fie alles noch mitleben mas in Deinen erften Jahren vorging, und fie befaete das junge Feld, Das guten Boden, aber teine Blumen hatte, mit diefen emigen Bluthen; und fo fann ich Dir mohl gefallen, da ich gleichsam ein duftender Barten diefer Erinnerungen bin, worunter Deiner Mutter Bartlichkeit die iconfte Bluthe ift, und - darf ich's fagen? - meine Treue die gewaltigste. - Ich trug nun icon früher Gorge

der Armurh wurde ein foldjes Kleinod am heiligsten bewahrt sein, und so kam's, daß meine Briefe mit den einzelnen Anekdoten Deiner Jugend erfüllt waren, dam eine jede, wie Geister zu rechter Zeit eintrat, und kaune und Verdruß verscheuchten. — Der Zufall, uns der gebeiligte, trägt auf seinen tausendfach beladenen Schwingen auch diese Briefe, und vielleicht wird es so, daß wenn Külle und Uppigkeit einst sich wieder durch das mißhandelte Fruchtland empordrängen, auch er die goldne Frucht niederschüttelt in's allgemeine Wohl.

Manches habe ich schon in dermaliger Zeit mit wenig Worten gedeutet, mehr zu Dir darüber sprechend, da ich Dich noch nicht kannte, nicht gesehen hatte, oder auch war ich mit dem Senkblei tief in eignes Wohl und Weh eingedrungen. — Berstehst Du mich? — da Du mich liebst? —

Billft Du fo daß ich Dir die ehmalige Zeit vortrage, wo, so wie mir Dein Geist erschien, ich mich mein ner eignen Geistigkeit bemächtigte, um ihn zu fassen, zu lieben. — Und warum sollte ich nicht schwindeln vor Begeisterung, ist denn das mögliche Hinabstürzen so furchtbar? — Wie der Edelstein von einsamen Strahl berührt, tausendsache Farben ihm entgegenspiegelt, so

auch wied Deine Schönheit wom Straft der Begeisterung allein beleuchtet, taufendfach bereichert.

Rur erft, wenn alles begriffen ift, fann bas Gemas feinen vollen Werth erweifen, und fomit begreifft Du mich, wenn ich Dir ergable, daß das Wochenbett Deiner Mutter, worin fie Dich zur Belt brachte, blaugemurfelte Borbange hatte. Gie mar damals achtzehn Sahre alt und ein Jahr verheirathet, bier bemerkte fie, Du murdeft mohl ewig jung bleiben, und Dein Berg murde nie veralten, da Du die Jugend der Mutter mit in den Rauf habest. Drei Tage bedachtest Du Dich eh Du an's Weltlicht tamft und machteft der Mutter ichmere Stunden. Mus Born, daß Dich die Roth aus dem eingebornen Wohnort trieb, und durch die Mighandlung der Umme tamft Du gang ichwarz und ohne Lebensgeichen. Gie legten Dich in einen fogenannten Bleifch. arden und babeten Dir die Berggrube mit Bein, gang an Deinem Leben verzweifelnd. Deine Großmutter fand hinter dem Bett, als Du zuerft die Mugen aufschlugft, rief fie hervor: Rathin, er lebt! "da ermachte mein mutterliches Berg und lebte feitdem in fortwahrender Begeisterung bis ju diefer Stunde!" fagte fie mir in ihrem funfundfiebzigften Jahre. Dein Brogvater, der der Stadt ein herrlicher Burger und damals Ennditus mar, wendete stets Bufall und Unfall zum Wohl der Stadt an, und so wurde auch Deine schwere Geburt die Armanlassung, daß man einen Geburtsheiser für die Armen einsetze. "Schon in der Wiege war er den Menschen eine Wohlthat," sagte die Mutter, sie legte Dich an ihre Brust, allein Du warst nicht zum Saugen zu bringen, da wurde Dir eine Umme gegeben. An dieser hat er mit rechtem Appetit und Behagen getrunken, da es sich nun fand, sagte sie, daß ich keine Milch hatte, so merkten wir bald, daß er gescheuter gewesen war wie wir alle, da er nicht an mir trinken wollte.

Siehst Du, nun bist Du einmal geboren, nun tam ich schon immet ein wenig pausiren, nun bist Du einmal da, ein jeder Augenblick ist mit lieb genug um dar bei zu verweilen, ich mag den zweiten nicht herbeitufen, daß er mich vom ersten verdränge. — Wo Du bist ist Lieb und Gute, wo Du bist Natur! — jest wart ich's erst ab daß Du mir wieder schreibest: "Nun erzähl weiter." Dann werd ich erst fragen: Nun, wo sind wir denn geblieben? — und dann werd ich Die erzählen von Deinen Großeltern, von Deinen Träumen, Schönheit, Stolz, Liebe z. Amen,

Rathin, er lebt! das Wort ging mir immer

durch Mark und Bein, fo oft es die Mutter im erhöhe ten Freudenton vortrug.

> Das Schwert der Geschr Hängt oft an einem Haar, Aber der Segen einer Ewigkeit Liegt oft in einem Bied ber Enade bereit.

fann man bei Deiner Geburt mohl fagen.

Bettine.

## V. G.

Schreib bald, herzengkind, dann wirst Qu auch bald wachsen, in die liebsten Jahre kommen, wo Dein Muthwille Dich allen gefährlich machte und über alle Gefahr hinweghob. — Soll ich Dir bekennen, daß die sein Geschäft mir Schwerzen macht, und daß die taut send Gedanken sich um mich herlagern, als wollten sie mich für ewig gefangen nehmen.

A Section of the sect

Belter lauter und bummelt mir Deine Rieder von wie eine Glode, die von einem faulen Rufter angelautet wird, es geht immer Bim und zu spat wieder Bam. Sie fallen alle über einander her, Belter über Reichard, dieser über hummel, dieser über Righini und dieser wieder über den Belter; es könnte ein jeder sich selbst ausprügeln, so hatte er immer den andern einen größeren Gefallen gethan, als wenn er ihn zum Conzert eingeladen hatte,

Rur die Toden follen fie mir ruhen laffen, und der Beethoven, der gleich bei feiner Geburt auf ihr Erbifeil Bergicht gethan hat. Das gilt aber alles nichts..... Lieber Freund! wer Dich lieb hat wie ich, der fingt Dich im tiefsten herzen, das kann aber keiner mit so breiten Knochen und so langer Weste.

Schreib bald, ichreib gleich, wenn Du wüßtest wie in einem einzigen Wort von Dir, oft ein schwerer Traum gelöst wird! — ruf mir nur zu: "Kind ich bin ja bei Dir!" dann ist alles gut. Thu es.

Würde es Dich nicht intereffiren, Briefe, die Du an Jugendfreunde gefchrieben, wieder zu bekommen? — Schreib darüber, sie könnten Dich doch wohl um so lebihafter in die damalige Beit versegen, und derfelben zum Theil habhaft zu werden, ware doch auch nicht unmöglich, antworte mir lieber Freund, unterdeffen will ich keinen Tag vergehen lassen, ohne an Deiner Aufgabe zu arbeiten.

In Bettine.

hier die Duette! In diefem Augenblick habe ich nicht mehr Fassung und Auhe, als Dir zu sagen, fabre fort fo lieb und anmuthig zu fein. Lag mich nun bald taufen! Adieu.

12. November 1810.

௧.

## Mein theuerster Freund.

Ich kenne Dich nicht! nein, ich kenne Dich nicht! ich kann Deine Worte migverstehen, ich kaun mir Corgen um Dich machen, da Du doch Freiheit hast über aller Eclaverei, da doch Dein Antlig nie vom Unglud überschattet war, und ich kann Furcht haben bei dem edelsten Gastfreund des Glückes? — die wahre Liebe hat kein Bekümmerniß. Ich habe mir oft vorgenommen, daß ich Dich viel zu heilig halten will, als elende Angst um Dich zu hegen, und daß Du in mir nur Trost und Freude hervorbringen sollst. Sei es wie es mag, hab ich Dich auch nicht, so hab ich Dich doch, — und nicht wahr, in meinen Briefen da fühlst Du daß ich Wahr, beit rede? da hast Du mich, — und ich? — weissagend persolge ich die Züge Deiner Feder, die Hand, die mic

gnadig ift, hat sie geführt, das Auge, das mir wohl will, hat sie übersehen, und der Geist, der so vieles, so verschiednes umfängt, hat sich eine Minute lang ausschließlich zu mir gewendet, — da hab ich Dich, — sel ich Dir einen Commentar hierzu machen? — En Augenblick ist eine schiedlicherer Raum für eine göttliche Gricheinung als eine halbe Stunde — der Augenblick im Du mir schenkss, macht mich seliger als das ganze Leben.

Heute am 24. hab ich die Duetten erhalten mit den wenigen Zeilen von Dir, die mich auf's Gerathewohl irre führten, es war mir als könntest Du krank sein, oder — ich weiß nicht was ich mir alles dachte, aber daran dachte ich nicht, daß Du in jenem Augenblich, blos weil Dein Herz so voll war, so viel in so wenig Worten ausdrücken könntest, und endlich, für Dich ist ja nichts zu fürchten, nicht zu zittern. Aber wenn auch! — Weh mir, wenn ich Dir nicht freudig solgen könnte, wenn meine Liebe den Weg nicht fände, der Dir immer so nah ist, wie mein Herz dem Deinigen ist und war.

Biertei schide ich Dir Blatter mit allerlei Geschichten und Notigen aus Deinem und der Mutter Leben. Es ift die Frage, ob Du es wirft brauchen konnen, fchreib mir, ob Die mehr erfordutlich ift, in diesem Sall unüßte ich das Notizenbuch zurüderhalten was ich hier mitschiede, ich glaub aber gewiß, daß Du besser und niehr darin finden wirst, als ich noch hinzusesen könnte. Berzeih alles überflüssige, wozu denn wohl am ersten die Tinteukleckse und ausgestrichenen Worte gehören.

## Mu Goethe.

Die Himmel dehnen sich so weit vor mir, alle Berge, die ich je mit stillem Blick maaß, heben sich so unermeßelich, die Ebnen, die noch eben mit dem glühenden Rand der aufgehenden Sonne begränzt waren, sie haben keine Gränzen mehr. In die Ewigkeit hinein. — 26ill denn sein Leben so viel Raum haben? —

Bon seiner Kindheit: wie er icon mit nean Boden angitliche Traume gehabt, wie Großmutter und Großvater, Mutter und Bater und die Amme um seine Wiege gestanden und lauschten, welche heftige Bewegungen sich in seinen Mienen zeigten, und wenn er erwachte, in ein sehr betrübtes Weinen verfallen, oft auch sehr heftig geschrieren hat, so daß ihm der Athem entging und die Eltern für sein Leben besorgt waren, sie schafften eine Kingel au; wenn sie merkten, daß er

im Galaf murnhig ward, flingelten und raffelten fe beftig, damit er bei dem Anfwachen gleich den Eram veracifen moge: einmal batte der Bater ihn auf den Arm und ließ ihn in den Mond sehen, da fiel er plis lich wie von etwas erfchuttert, jurud, und gerich fe aufer fich, daß ihm der Bater Luft einblafen mufite, de mit er nicht erflice. - Diefe fleinen Bufalle wurde is in einem Zeitraum von sechszig Jahren vergessen haben, fagte die Mutter, wenn nicht fein fortwährendes Leben mir dies alles geheiligt batte; denn foll ich die Borithung nicht anbeten, wenn ich bedente, daß ein Leten damals von einem Lufthauch abbing, das fich jest in taufend Bergen befestigt hat? - und mir ift es nun gar das einzige, denn Du fannft mobl denten Bettine, daß Beltbegebenheiten mich nicht fehr anfechten, daß Befellichaften mich nicht erfüllen. hier in meiner Ginsamteit, wo ich die Tage nach einander gable, und feiner vergeht, daß ich nicht meines Cohnes gedente, und alles ift mir wie Bold.

Er spielte nicht gern mit kleinen Kindern, sie mußten denn sehr schön fein. In einer Gesellschaft fing er plöglich an zu weinen und schrie: das schwarze Kind soll hinaus, das kann ich nicht leiden, er hörte auch nicht auf mit Weinen bis er nach Haus kan, wo ihn

die Mutter befragte über die Unart, er tonnte sich nicht trösten über des Kindes Saglichteit. Damals war er drei Jahr alt. — Die Bettine, welche auf einem Schemel zu Füßen der Frau Rath faß, machte ihre eignen Glossen darüber und drückte der Mutter Knie an's Herz.

Bu der kleinen Schwester Cornelia hatte er, da fie noch in der Wiege lag, schon die zärtlichste Buneigung, er trug ihr alles zu und wollte sie allein nähren und pflegen, und war eifersüchtig, wenn man sie aus der Wiege nahm, in der er sie beherrschte, da war sein Born nicht zu bäudigen, er war überhaupt viel mehr zum Burnen wie zum Weinen zu bringen.

Die Ruche im Haus ging auf die Straße, an einem Sonntag Morgen, da alles in der Rirche war, gerieth der kleine Wolfgang hinein, und warf alles Geschirr nach einander zum Fenster hinaus, weil ihn das Rappeln freute und die Nachbarn, die es ergößte, ihn dazu aufmunterten; die Mutter, die aus der Kirche kam, war sehr erstaunt, die Schüsseln alle herausstliegen zu sehen, da war er eben fertig und lachte so herzlich mit den Leuten auf der Straße, und die Mutter lachte mit,

Oft fah er nach den Sternen, von denen man ihm fagte, daß fie bei feiner Geburt eingestanden haben, hier mußte die Einbildungskraft der Mutter oft das Unmög-

line thun, um feinen Boridungen Benuge zu leifen, und fo hatte er bald heraus, dag Jupiter und Benus Die Regenten und Beschützer feiner Gefchicke fein mit den; fein Spielmert tonnte ihn nun mehr feffeln, als das Bahlbrett feines Baters, auf dem er mit Bahlpfeu nigen die Stellung der Bestirne nachmachte, wie er fie gefehen hatte; er ftellte diefes Bahlbrett an fein Bett und glaubte fich dadurch dem Ginflug feiner gunftigen Sterne naber gerückt; er fagte auch oft gur Mutter for genvoll: die Sterne werden mich doch nicht vergeffen und werden halten was fie bei meiner Wiege verfprothen haben? - da fagte die Mutter: marum willft Du denn mit Bewalt den Beiftand der Sterne, da wir am dre doch ohne fie fertig werden muffen, da fagte et gang folg: mit dem was andern Leuten genügt, fann ich nicht fertig werden, damals mar er fieben Jahr alt.

Sonderbar fiel es der Mutter auf, daß er bei dem Tod seines jungern Bruders Jacob, der fein Spielkamerad war, keine Thrane vergoß, er schien vielmeht eine Art Arger über die Klagen der Eltern und Geschwister zu haben, da die Mutter nun später den Tropigen fragte, ob er den Bruder nicht lieb gehabt habe, lief er in seine Kammer, brachte unter dem Bett hervot eine Menge Papiere, die mit Lectionen und Ge-

i fichichtigen befichtleben waren, er fagte ihr; daß er dies alles gemacht habe um es dem Bruder zu fehren.

Die Mutter glaubte auch fich einen Antheil an fele ner Darftellungegabe gufdreiben gu durfen, "denn eine mal," fagte fie, " konnte ich nicht ermuden zu erzählen. fo wie er nicht ermudete zuzuhören; Luft, Feuer, Baffer, und Erde ftellte ich ihm unter ichonen Pringeffinnen vor, und alles was in der gangen Ratur vorging, dem ergab fich eine Bedeutung, an die ich bald felbit fefter glaubte als meine Buborer, und da wir uns erft zwifchen den Geftirnen, Etragen dachten, und daß wir einft Sterne bewohnen murden, und welden großen Beiftern wir da oben begegnen murden, da mar fein Menich fo eifrig auf die Stunde des Ergablens mit den Rindern wie ich, ja, ich mar im höchften Grad begierig unfere fleinen eingebildeten Ergablungen weiter gu führen, und eine Ginladung, die mich um einen folden Abend brachte, war mir immer verdrieglich. Da fag ich, und ba verichlang er mich bald mit feinen großen ichwarzen 2lugen, und wenn das Schickfal irgend eines Lieblings nicht recht nach feinem Ginn ging, da fah ich wie bie Bornader an der Stirn ichwoll und wie er die Thranen verbig. Manchmal griff er ein und fagte noch eh ich meine Wendung genommen hatte, nicht mabr, Mutter,

Die Dringeffin heirathet nicht den verdammten Schneike, menn er auch den Riefen todichlägt; wenn ich nun Salt machte und die Rataftrophe auf den nachften Ibend verschob, fo konnte ich ficher fein, daß er bis dahin al les gurecht gerudt hatte, und fo ward mir denn meine Einbildungefraft, wo fie nicht mehr zureichte. banfe durch die feine erfett, wenn ich denn am nachften Abad die Schicialefaden nach feiner Ungabe weiter leufte und fagte: Du haft's gerathen, fo ift's getommen, da mat er Reuer und Klamme, und man tonnte fein Bergen unter der Salstraufe fcblagen feben. Der Grofmutter, die im hinterhause wohnte und deren Liebling er mat vertraute er nun allemal feine Unfichten, wie es mit der Ergablung wohl noch merde, und von diefer erfuhr ich wie ich feinen Bunfchen gemäß weiter im Text tommen folle, und fo war ein geheimes diplomatifches Treiben zwischen uns, das teiner an den andern verrieth; fo hatte ich die Satisfaction zum Genuß und Erftaunen ber Buborenden, meine Marchen vorzutragen, und bet Wolfgang, ohne je fich als den Urheber aller mertwutdigen Greigniffe zu befennen, fab mit glubenden Mugen der Erfüllung feiner fühn angelegten Plane entgegen, und begrüßte das Ausmalen derfelben mit enthufiaftiichem Beifall." Diefe iconen Abende, durch die fic der Ruhm meiner Erzählungefunft bald verbreitete, fo daß endlich alt und jung daran Theil nahm, find mir eine fehr erquickliche Erinnerung. Das Welttheater mar nicht fo reichhaltig, obschon es die Quelle war zu immer neuen Erfindungen, es that durch feine graufenhafte Wirklichkeit, die alles Kabelhafte überflieg, für's erfte ber Marchenwelt Abbruch, das mar das Erdbeben von Liffabon; alle Beitungen maren davon erfüllt, alle Menfchen argumentirten in wunderlicher Berwirrung, furg, es war ein Beltereigniß, das bis in die entfernteften Begenden alle herzen erfcutterte; der fleine Bolfgang, Der damals im fiebenten Jahr mar, hatte feine Rube mehr; das braufende Meer, das in einem Ru alle Schiffe niederschludte und dann hinaufftieg am Ufer, um den ungeheuern koniglichen Dallaft zu verichlingen. die hohen Thurme, die guvorderft unter dem Schutt det Heinern Baufer begraben murden, die Flammen, die überall aus den Ruinen heraus, endlich zusammenschlagen und ein großes Feuermeer verbreiten, mahrend eine Schaar von Teufeln aus der Gede hervorsteigt, um al-Ien bofen Unfug an den Ungludlichen auszuüben, die pon vielen taufend zu Grunde gegangnen noch übrig waren, machten ihm einen ungeheuren Gindruck, Jeden Abend enthielt die Beitung neue Mahr, bestimmtere Erzählungen, in den Kirchen hielt man Bufpredigten, in Papft schrieb ein allgemeines Fasten aus, in den kaholischen Kirchen waren Requiem für die vom Erdbeben verschlungenen. Betrachtungen aller Art wurden in Gegenwart der Kinder vielseitig besprochen, die Bibel wurde ausgeschlagen, Gründe für und wider behauptet, die alles beschäftigte den Wolfgang tiefer als einer ahm konnte, und er machte am Ende eine Auslegung daven, die alle an Weisheit übertras.

Nachdem er mit dem Großvater aus einer Predigt kam, in welcher die Weisheit des Schöpfers gleichsam gegen die betroffne Menschheit vertheidigt wurde und der Vater ihn fragte, wie er die Predigt verstanden habe, sagte er: "Um Ende mag alles noch viel einfacher sein als der Prediger meint, Gott wird wohl wissen daß der unsterblichen Seele dutch boses Schickfal kein Schaden geschehen kann." — Von da an warst Du wieder oben auf, doch meinte die Mutter daß Deine revolutionairen Aufregungen bei diesem Erdbeben, später beim Prometheus wieder zum Vorschein gekommen seien.

Las mich Dir noch erzählen daß Dein Großvater gum Gedächtnis Deiner Geburt einen Birnbaum in dem wohlgepflegten Garten vor dem Bodenheimer Thor gepflangt hatt, der Baum ist sehr groß geworden, von feinen Fruchten die koftlich find hab ich gegeffen und - Du wurdeft mid auslachen wenn ich Dir alles fagen wollte. Es war ein iconer Frühling, fonnig und warm, der junge hochstämmige Birnbaum mar über und über bedect mit Bluthen, nun war's glaub ich am Geburtstag der Mutter, da ichafften die Rinder den grunen Geffel, auf den fie Abends wenn fie ergablte, gu figen pflegte, und der darum der Mahrchenfeffel genannt wurde, in aller Stille in den Barten, putten ihn auf mit Bandern und Blumen, und nachdem Gafte und Berwandte fich versammelt hatten, trat der Wolfgang als Schafer gekleidet mit einer hirtentafche, aus der eine Rolle mit goldnen Buchstaben berabhing, mit einem grunen Rrang auf dem Ropf unter den Birnbaum, und hielt eine Unrede an den Geffel, als den Gig der icho. nen Mahrchen, es war eine große Freude, den fconen befrangten Anaben unter ben blübenden 3meigen gu feben, wie er im Feuer der Rede, welche er mit großer Auversicht hielt, aufbraufte. Der zweite Theil diefes iconen Reftes bestand in Geifenblafen, die im Sonnenfcein, von Rindern, welche den Mahrchenftuhl umfreife ten, in die heitere Luft gehaucht von Bephnt aufgenomemen und schwebend bin und bet geweht wurden; fo oft zine Blase auf den gefeierten Gtuhl fant, fchrie alles

ein Mahrchen! ein Mahrchen! wenn die Blase von der Trausen Wolle des Tuchs eine Weile gehalten, endlich platte, schrieen sie wieder, das Mahrchen platt. Die Nachbarsleute in den angränzenden Garten guckten über Mauer und Verzäunung und nahmen den lebhaftesten Antheil an diesem großen Jubel, so daß dies kleine Ich am Abend in der ganzen Stadt bekannt war. Die Stadt hat's vergessen, die Mutter hat's behalten und es sich später oft als eine Weissgang Deiner Zukunft ausgelegt.

Nun lieber Goethe muß ich Dir bekennen, daß es mir das herz zusammenschnürt, wenn ich Dir diese einzelnen Dinge hinter einander hinschreibe, die mit tausend Gedanken zusammenhängen, welche ich Dir weder er zählen noch sonst deutlich machen kann, denn Du liebst Dich nicht wie ich, und Dir muß dies wohl unbedeutend erscheinen, während ich keinen Athemzug von Dir verlieren möchte. — Daß vieles sich nicht verwindet wenn's einmal empfunden ist, daß es immer wiederkehrt, ist nicht traurig; aber daß die Ufer ewig unerreichbar bleiben, das schärft den Schmerz. — Wenn mir Deine Liebe zu meiner Mutter durchklingt und ich überdenke das Ganze, dies Zurückhalten, dies Verbrausen der Jugend auf tausend Wegen — es muß sich ja doch einmal lösen. — Mein Leben: was war's anders als ein tieser Spies

gel des Deinigen, es war liebende Ahnung die alles mit sich fortgieht die mir von Dir Kunde gab; so war ich Dir nachgekommen an's Licht, und so werd ich Dir nachziehen in's Dunkel. — Mein lieber Freund, der mich nimmermehr verkennt! — sieh ich lose mir das Rathfel auf mancherlei schone Weise; aber, frag wicht was es ist und laß das herz gewähren, sag ich mir hundertmal.

Ich fah um mich emporwachen, Pflanzen feltner Are, sie haben Stackeln und Duft, ich mag keine berrühren, ich mag keine missen. Wer sich ta's Leben her einwagt, der kann nur sich wieder durcharbeiten in die Freiheit; und ich weiß daß ich Dich einst noch festhalten werde und mit Dir sein, und in Dir sein das ist das Ziel meiner Wünsche, das ist mein Glaube.

Leb wohl, sei gesund und laß Die ein einheimischer Gedanke sein, daß Du mich wiederfehn wollest, vieles mocht ich vor Dir quesprechen.

The State of the Committee of the Commit

21. Notember.

In Goethe.

Schon wie ein Engel. warft Du. bift Du, und bleibft Du. fo waren auch in Deiner früheften Jugend aller Augen auf Dich gerichtet. Einmal Kand jemand am Fenfter bei Deiner Mutter da Du eben über die Geraße hertamst nitt wiehreren undern Anaben, sie bei mertten daß Du sehr gravitätisch einherschrietst und hielten Dir vor, daß Du Dich mit Deinem Gradehalten sehr sondern von den andern Anaben auszeichntest.

— Mit diesem mache ich den Anfang, sagtost Du, später werd ich mich noch mit allersei auszeichnen, und dus ist auch wahr geworden, sagte die Mutter,

Einmal gur Berbftlefe, wo bern in Frantfurt am Abend in allen Garten Feuerwerte abbrennen und bon allen Seiten Raquetten auffleigen, bemertte man in ben entfernteften Relbern ; wo fid bie Reftiabeit nicht bin erftredt hatte, viele Brrichten die bin und ber hupften, balb auseinander, bald wieder eng gufammen, endlich fingen fie gar an, figurierte Lange aufzuführen, wenn man nun naher drauf los tam verlofch ein Berlicht nach bemt andern, manthe thaten noch große Gage und ven ichmanden, andere blieben mitten in der Luft und verlofden dann ploglich, andere festen fich auf Beden und Baume, meg maren fie, die Leute fanden nichte, gingen wieder jurud, gleich fing det Zang von borne ant ein Lichtlein nach dem andern flette fich wieder ein und tangte um die halbe Stadt herum. Bas wars? - Goethe ber mit vielen Rameraben, die fich Lichter auf die Bute geftedt hatten, da braufen bernmtangte.

Das war Deiner Mutter eine ber Moffen Anetobren, fie konnte noch manches dazu erzählen, wie Du nach solchen Streichen immer lustig nach hause kamft und hundert Abentheuer gehabt u. f. w. — Deiner Muttet war gut zuhören! —

In feiner Reibung war er nun gang entfetlich eigen fc mußte ihm taglich brei Toiletten beforgen, auf einen Stuhl bing ich einen Uberrod, lange Beintleider, ordinare Befte, Stellte ein Daat Stiefel bagu, auf Den gweiten, einen Frad, feibne Strumpfe die er fcon angehabt hatte, Schibe u. f. m., auf den dritten tam alles bom feinsten nebft Degen und Saarbeutel, das erfte zog er im Saufe an, das zweite wenn er gu taglichen Befannten ging, bas britte guin Balla; tam ich nun am andern Lag binein da hatte ich Ordnung zu ftiften, ba ftanden die Gelefeln auf den feinen Manfchetten und Baletraufen, Die Schuhe fanden gegen Often und Deiften, ein Ctud ling ba, bas andre bort; ba icuttelte ich ben Ginub aus ben Rfeidern, legte frifche Bafche bin, Brainte alles wieder in's Geleis; wie ich nun fo eine Beffe nehme und fie am offnen Benftet tellt herzhaft in Die Luft' fominge, fahten mir ploblid bine Meine Meinet' Steine in's Geficht, batuber fing ich an gu flu-Beit fer fam hingu, an gante ihn aus, die Steine hate

ten mir ja ein Ang aus den Ropf schlagen können; — nun es hat Ihr ja kein Aug ausgeschlagen, wo sind denn die Steine, ich muß sie wieder haben, helf Sie mir sie wieder suchen, sagte er; nun muß er sie wohl von seinem Schat bekommen haben, denn er bekümmerte sich gar nur um die Steine, es waren ordinäre Rieselstein den und Sand, daß er den nicht mehr zusammenlese konnte war ihm ägerlich, alles was noch da war, wilkelte er sorgsältig in ein Papier und trug's fort, den Tag vorher war er in Offenbach gewesen, da war ein Wirthshaus zur Rose, die Tochter hieß das schöne Geetschen, er hatte Sie sehr gern, das war die erste von der ich weiß daß er sie lieb hatte.

Bist Du bose daß die Mutter mir dies alles erzählt hat? Diese Geschichte habe ich nun ganz ungemein lieb. Deine Mutter hat sie mir wohl zwanzigmal erzählt, manchmal seste sie hinzu, daß die Sonne in's Fenster geschienen habe, daß Du roth geworden seist, daß Du die aufgesammelten Steinchen sest an's Herz gehalten und damit fort marschiert, ohne auch nur eine Entschuldigung gemacht zu haben, daß sie ihr in's Gesicht gestogen. Siehst Du was die alles gemerkt hat, denn so Elein die Begebenheit schien, war es ihr doch eine Quelle von freudiger Betrachtung über Deine Rascheite

funtelnde Mugen, pochend Berg, rothe Bangen u. f. w. - es ergobte fie ja noch in ihrer fpaten Beit. - Diele und die folgende Befdichte haben mir den lebhafteften Eindruck gemacht, ich feb Dich in beiden vor mir. in vollem Glang Deiner Jugend. In einem hellen Bintertig, an dem Deine Mutter Gafte hatto machteft Du ihr den Borichlag, mit den Aremden an den Main ju fabren. Mutter Gie hat mich ja doch noch nicht Schlitte fcube laufen feben und das Wetter ift heut fo icon. u. f. tv. - 3d jog meinen tarmoifinrothen Delg an, der einen langen Schlepp hatte und vorn berunter mit gold. nen Spangen zugemacht war, und fo fahren wir denn hinaus, da fchleift mein Gohn heeum wie ein Pfeil zwifchen den andern durch, die Luft hatte ihm die Bacen roth gemacht, und der Duder mar aus feinen braunen Saaren geflogen, wie er nun den farmoifinrothen Pelz fieht, kommt er herbei an die Rutiche, und lacht mich gang freundlich an, - nun mas willft Du? fag ich: Ei Mutter, Gie bat ja doch nicht talt im Wagen, geb Sie mir ihren Sammetrod - Du wirft ihn doch nicht gar anziehen wollen — freilich will ich ihn anziehen. — Ich zieh halt meinen prächtig warmen Rock aus, er zieht ibn an, ichlägt die Schleppe über den Urm, und da fahrt er bin, wie ein Gotterfohn auf dem Gis; Bettine, wenn

du ihn gesehen hattest!! — So was schönes giebi's nicht mehr, ich klatschte in die Hande vor Lust! mein Lebtag seh ich noch, wie er den einen Brückenbogen him aus und den andern wieder hereinlief, und wie da der Wind ihm den Schlepp lang hinten nach trug, damals war deine Mutter mit auf dem Eis, der wollte er gefallen.

Nun bei dieser Geschichte kann ich wieder sagen, was ich Dir in Toplit sagte: daß as mich immer durchglüht wenn ich an Deine Jugend denke, ja es durchglüht mich auch, und ich hab einen ewigen Genuß daran. — Wie freut es einem, den Baum vor der Hausthür den man seit der Kindheit kennt, im Frühjahr wieder grünnen und Küthen gewinnen zu sehen; — wie freut es mich, da Du mir ewig blühst; wenn zu Zeiten Deine Blüthen eine innigere höhere Farbe ausstrahlen, und ich in lebhafter Erinnerung mein Gesicht in die Kelche hineinsenke und sie ganz einathme.

21 m. 28. Mappember.

Bettine.

register that the control of the second place and the second

## Um Gorthe.

Ich weiß dag Du alles mas ich Dir von Dir erzähle nicht wirst brauchen können, ich hab in einer eine famen Beit über diefen einzelnen Momenten geschwebt. wie der Thau auf den Blumen, der im Connenschein ihre Farben spiegelt. Roch immer feb ich Dich so verherrlicht, aber mir ift's unmöglich es Dir darftellend qu beweisen, Du bift beicheigen und wirft's auf fich beruhen laffen, Du wirft mir's gonnen, daß Deine Erfcheinung grade mich anftrablte; ich war die Ginfame, die durch Bufall ader vielmehr durch bewuftlofen Erieb au-Deinen Fugen fich einfand. - Es toftet mir Mube und ich tann nur ungenügend darlegen, mas fo eng mit meis nem Bergen verbunden ift, daß doch einmal in meiner, Bruft mobat, und fich nicht fo gang abloft. - Indeffen, bedurft es nur ein Wort von Die, daß ich diese Kleino. dien rauh und ungeglästet, wie ich fie empfing, wieder in Deinen ungeheueren Reichthum hereinwerfe; was in Die Stirn, die liebendes Denten gerundet bat, in meinen Blid, der mit Begeistrung auf Dich gerichtet mar, in die Lippen die von diefem Liebesgeift berührt zu Dir fpra. den, hierdurch eingeprägt ward, das fann ich nicht wieder geben, es entfcmebt, wie der Zon der Mufit entschwebt und fur fich befteht in dem Augenblid da fie aufgeführt wird.

Jeder Anetdote, die ich binfchreibe, mochte ich ein Lebewohl gurufen ; - die Blumen follen abgebrochen werden, damit fie noch in ihrer Bluthe in's Berbarium kommen. Go hab ich mir's nicht gedacht, da ich Dit in meinem porletten Brief meinen Garten fo freundlich am bot. ladelft Du? - Du wirft doch alles überfluffige Laub absondern, und des Thau's noch des Connenideins nicht mehr achten, der außer meinem Territorium nicht mehr drauf ruht, - Der Schute wird nicht mude, tau fend und taufend Pfeile zu verfenden, der nach der Liebe gielt. Er fpannt abermal, giebt die Genne bis an's Mug heran, blidt fcarf, und zielt ichaef: und Du! fieh diese verschoffnen Pfeile die zu Deinen Sugen binfinten gnadig an und dente, daß ich mich nicht jurud halten tann - Dir emig daffelbe zu fagen. - Und berührt Dich ein folder Pfeil niemals, auch nur ein Bleines menia? -

Dein Grofvater war ein Traumender und Traumdeuter, es ward ihm vieles über feine Familie durch Traume offenbar, einmal fagte er einen großen Brand, dann die unvermuthete Ankunft des Kaifers voraus;

diefes mar zwar nicht beachtet worden, doch hatte es fich in der Stadt verbreitet und erregte allgemeines Ctaunen, da es eintraf. Beimlich vertraute et feiner Krau ibm habe getraumt, daß einer der Gabffen ibm fehr verbindlicher Weife feinen Plat angeboten habe, nicht lange darauf ftarb Diefer am Golag, feine Stelle murde durch die goldne Augel Deinem Grofvater gu Theil. Als der Schultheiß geftorben mar, murde noch in spater Racht durch den Rathediener auf den andern Morgen eine außerordentliche Ratheverfammlung angezeigt, das Licht in feiner Laterne war abgebrannt, da rief der Grofvater aus feinem Bette : gebt ihm ein neues Licht, denn der Mann hat ja doch die Mahe blos fur mich. Rein Mensch hatte diefe Worte beachtet, er felbft äufferte am andern Morgen nichts und fchien es vergeffen zu haben, seine altefte Tochter (Deine Mutter) hatte fich's gemerkt und hatte einen feften Blauben dran, wie nun der Bater in's Rathhaus gegangen war, ftedte fie fich nach ihrer eignen Aussage in einen un. menichlichen Staat, und frifirte fich bis an den Simmel. In diefer Pracht feste fie fich mit einem Buch in ber Sand im Lehnfeffel an's Benfter. Mutter und Gemes ftern glaubten, die Schwefter Pringef (fo wurde fie wegen ihrem Abichen vor hauslicher Arbeit, und Liebe gut

ieim.

lin

die

ge

fi

30

P

2

a

ð

h

21

il

b

f

Residerpracht und Besen genannt) sei nörrisch, sie abn versicherte ihnen, sie murden bald hinter die Bettom hänge kriechen, wonn die Rathsherren kommen wurden ihnen wegen dem Mater, der heute zum Syndicus er wählt werde, zu gratuliren, da nun die Schmesten sie noch wegen ihrer Leichtgläubigkeit verlachten, sah se vom hohen Sie am Fenster den Vater im stattlichen Gefolge vieler Rathsheuren daher kommen; versteckt euch rief sie, darr kommt er und alle Rathsherren mit, keine mollt es glauben, die eine nach der andern den unfrisiten Ropf zum Fenster hinaus steckte, und die feierliche Procession daher schreiten sah, liefen alle davon und ließen die Prinzeß allein im Zimmer um sie zu empfangen.

Diese Traumgabe schien auf die eine Schwester fortgeerbt zu haben, denn gleich nach Deines Grofvaters
Tod, da man in Verlogenheit mar das Testament zu
finden, träumte ihr, es sei zwischen zwei Brettchen im
Pult des Baters zu finden, die durch ein geheimes Schloß
verbunden waren, man untersuchte den Pult und fand
alles richtig. Deine Mutter aber hatte das Talent nicht,
sie weinte, es tomme von ihrer heitern forgelosen Stimwung, und ihrer großen Zuversicht zu allem Guten,
grade dies mag wohl ihre prophetische Gaba gewesen

A superior and the superior an

Fein, denn fie fagte felbft, daß fia in diefer. Beziehung

Deine Großmutter fam einft nach Mitternacht in adie Schlafflube der Tochter und blieb da bis am Morgen, weil ihr etwas begegnet mar, was fie vor Ungft fich nicht zu fagen getraute, am andern Morgen er-. zählte fie, daß etwas im Zimmer geraschelt habe wie Dapier, in der Meinung das Benfter fei offen und der, Wind jage die Napiere von des Baters Schreibpuft in, anstofenden Studierzimmer umber, fei fie aufgestanden aber die Genfter feien gefchloffen gewesen. Da fie wieder im Bett lag, raufchte es immer naber und naber heran mit, ängstlichem Zufammenknittern von Papier. endlich fenfate es tief auf, und noch einmal dicht an ihrem Ungeficht, daß es fie talt anmehte, darauf ift fie vor Angft zu ben Rindern gelaufen; Burg biernach ließ, fich ein Fremder melden, da diefer nun auf die Bause frau zuging und ein ganz zerknittertes Papier ihr dare reichte, wandelte fie eine Ohnmacht an., Gin Freund, von ihr der in jener Racht feinen bergnnahenden Tod, gefpurt, batte nach Papier perlangt, um der Serundin. in einer wichtigen Ungelegenheit zu fchreiben, aber noch che er fertig mar, hatte er, vom Lodesframpf ergriffen. das Papier gepactt, zerknittert und damit auf der Bett: decke hin und her gefahren, endlich zweimal tief ausge seufzt und dann war er verschieden; obschon nun das, was auf dem Papiere geschrieben war, nichts entsche dendes besagte, so konnte sich die Freundin doch von stellen was seine letzte Bitte gewesen. Dein edler Groß vater nahm sich einer Kleinen Waise jenes Freundes, die Keine rechtlichen Anspräche an sein Erde hatte an, wat ihr Bormund, legte eine Summe aus eignen Mittelstusse für sie an, die Deine Großmutter mit manchem kleisen Ersparnis mehrte.

Seit diesem Augenblid verschnachte Deine Mutter teine Vorbedeutungen, noch ahnliches, sie sagte: wem man es auch nicht glaubt so soll man es auch nicht glaubt so soll man es auch nicht laugnen oder gar verachten, das herz werde durch der gleichen tief gerührt. Das ganze Schicksal entwidle sich oft an Begebenheiten die so unbedeutend erscheinen, daß man ihrer gar nicht erwähne, und innerlich so gelent und heimlich arbeiten, daß man es kaum empfinde; noch täglich, sagte sie, erleb ich Begebenheiten die kein andrer Mensch beachten würde, aber sie sind meine Welt, mein Genuß und meine Herrlichkeit; wenn ich in einen Kreis von langweiligen Menschen trete, denen die aufgehende Sonne kein Wunder mehr ist, und die sich über alles hinaus glauben was sie nicht verstehen, so denk ich

Ì

in meiner Geele, ja meint nur, ihr hättet die Welt ger w freffen, wußtet Ihr was die Frau Rath beute alles eriebt hat! Gie fagte mir daß fie fich in ihrem gangen Eeben nicht mit der ordinairen Tagsweise habe begnus ngen konnen, daß ihr ftarter Beift auch wichtige und a tuchtige Begebenheiten habe verdauen wollen, und daß ibr dies auch in vollem Magke begegnet sei, fie fei nicht allein um ihres Gohnes willen da, fondern der Sohn auch um ihrentwillen; und fie tonne fich wohl ihres Antheils an Deinem Wirten und an Deinem Rubm verfichert halten, indem fich ja auch tein vollendeteres und erhabeneres Glud denten loffe als um bes Cohnes millen, allgemein fo geehrt zu werden; fie hatte recht. wer braucht das noch zu beleuchten, es verfteht fich von felbit. Go entfernt Du von ihr marft, fo lange Beit auch: Du warft nie beller verstanden als von ihr; mabe rend Gefehrte, Philosophen und Rrititer Dich und Deine Werke untersuchten, mar fie ein lebendiges Beispiel wie Du aufgunehmen feift. Gie fagte mir oft einzelne Stellen aus Deinen Budern vor, fo zu rechter Beit, fo mit herrlichem Blid und Con, daß in biefen, auch meine Belt anfing lebendigere Farbe zu empfangen, und Befcmifter und Freunde dagegen in die Schattenfeite traten. Das Lied : O , lag mich icheinen bis ich merte,

feute fie herrfich aus, fie fagte, daß bies allein fon Bewelfen muffe, welche tiefe Religion in Dir fei, ben Du habeft ben Buffant Darin befchteben in der allen Die Geele wieder fich zu Gott fcmbingen tonne nimin Borurtheile, ohne felbftifche Berdienfte aus minn Behnfutht zu ihrem Erzeuger; und daß die Tugenben mit benen man glaube ben Simmel ftermen gu fonnen Tautet Rarrenspoffen feien, und daß alles Berdienft vor ber Buverlicht der Unichule Die Gegel fereichen miffe, Biefe fel ber Born bet Gnader ber alle Gunde abrafft und febem Menfchen fei diefe Unfchuld eingeboren und fel das Mepringip aller Gehnfucht nach einem gottliden Beben; dud in bem betwittteften Gemifeb vermit tele fich ein tiefer Bufammenhang mit feinem Gabofer, In jefter unfchuftigen Liebe und Buverfithe, die fich not affer Berirrungen nicht ausrotten laffe, an Diefe folle man fich hulten, denir es fei Gott felber im Menfchen, ber nicht wolle; dag'er in Bergibeiflung aus Diefer Belt in jene übergehe, fonbern mie Behagen und Geiftebge henwart; fonft mutbe ber Gefft wie ein Ceuntenbold Bintberftolpern; und Dielefoigen Greuben burch fein Damento floren ; und feine Albernheit marde da feinen größelt Defpett einflogen, da man ihm erfe den Ropf wiedet maffe gutene fegen. Gie fagte bon biefem Bieb

ż

ri

b

1

es fei bet Geift der Bahtheit mit bem fruftigen Beib ber Ratur angethan, und nannte es ihr Gfaubensbe-Fenntnif, Die Melodieen waten biend und unwahr negen den Nachdruck ihres Bortruge, und gegen bas Gefühl was in vollem Maafe aus ihrer Stimme ben vorflang. Mur wer die Gehnfucht tennt: ihe Muge rubte babei auf den Rhopf Des Katharinenthurms, der bas legte Biel der Ausficht war , Die fie vom Bis an ihrem Renfler hatte, Die Elppen bewegten fich berbi Die fier am Endrimmer fcmerglich etalt fchlog, wahrend thr Bitt in Die Berne verloren glühte, es mar als wo ibre Jugendfinne wieder anichwellen, bann brudte fie mir wohl die Bond, und überrafchte mich mit den Bore ten: du verftehft den Bolfgang und liebft ihn. - 36r Gedachtnig war nicht allein mertwarbie, es mar. fohr berilieb; ber Eindrud machtiger Gefühle enembidelte fich in feiner vollen Bewalt ber ihren Erinnerungen, und hier will ich Dir die Geschichte, de ich Dir foon in Monitheit mittheilen wollte und bie fo wundeboat mit iftrem Lobe gufammenbing, "ale Beifpiel ihres gibifen Bergens himfchreiben, fo einfach wie fie mir felbft et rtrable bat. Ch ich in's Rheingau reifte, fam ich um 266 fichted zumehmen, fie faute, inbeni fich ein Dofthorn auf Doe Geraffe horen ließ, daß ihr diefet Lon immorenvag

das Berg durchschneide, wie in ihrem Rebengehnten Jahn. damals war Rarl der fiebente, mit dem Bunamen ber Ungludliche, in Frankfurt, alles mar voll Begeifterung über feine große Schonheit, am Charfreitag fah fie ibn im langen ichwargen Mantel ju Bug mit vielen hemm und ichmars gefleideten Pagen die Rirchen befuchen, "bim mel mas hatte der Mann für Angen; wie melancholifc blidte er unter den gefentten Augenwimpern berpor! ich verließ ihn nicht, folgte ihm in alle Rirchen, überall Eniete er auf der lesten Bant unter den Bettlern, und leate fein Saupt eine Beile in die Sande, wenn er wieder empor fab, mar mir's allemal wie ein Donnerfolaa in der Bruft; da ich nach Saufe Cam, fand ich mich nicht mehr in die alte Lebensweise, es mar als eb Bett, Stuhl und Lift nicht mehr an dem gewohnten Ort ftanden, es war Nacht geworden, man bruchte Licht berein, ich ging an's Kenfter und fab binous auf die bunklen Straffen, und wie ich die in der Stube von dem Raifer fprechen horte, da gitterte ich wie Espeniaub. aut Wend in meiner Rammer legte ich mich vor meinem Bett auf die Rnie, und hielt meinen Ropf in den Sanden wie er, es war nicht anders wie wenn ein grofet Thor in meiner Bruft geöffnet mar; meine Comefter die ibn enthusiaftifch pries, fuchte jede Belegenheit

ihn zu sehen, ich ging mit, ohne daß einer abn'te wie tief es mir gu Bergen gehe, einmal da der Raifer porüberfuhr, forang fie auf einen Prallftein am Bege und rief ihm ein lautes Bivat zu, er fah heraus und winfte freundlich mit dem Schnupftuch, fie prabite fich febe daß der Raifer ihr fo freundlich gewinkt habe, ich mas aber heintlich überzeugt daß der Brug mir gegolten habe, denn im Borüberfahren fab er noch einmal ruch warts nach mir; ja beinah jeden Lag wo ich Gelegen. heit hatte ihn zu feben, ereignete fich etwas was ich mit als ein Beichen feiner Gunft auslegen tonnte, und am Abend, in meiner Schlaffammer, kniete ich allemal por meinem Bett und hielt den Ropf in meinen Sanden, wie ich von ihm am Charfreitag in der Rirche gefeben hatte, und dann überlegte ich mas mir alles mit ihm begegnet with und fo baute fich ein geheimes Liebescieverständniß iff meinem Bergen auf, von dem mir un. möglich war zu glauben, daß er nichts bavon abne, ich glaubte gewiß, er habe meine Wohnung erforfcht, da er fest öfter durch unfere Baffe fuhr wie fonft, und aller mal herauffah nach den Genftern und mich grußte. D wie war ich ben vollen Zag fo felig wo er mir am Morgen einen Gruß gespendet hatte; da fann ich wohl fagen daß ich weinte vor Luft. — Bie er einmal offne

ż

mid verfunten ift, ohne daß ich Rummer darum bate. Coll man da nicht wunderliche Gloffen machen, wan man erleben muß, daß eine Leidenfchaft, die aleich im Entftehen eine Chimare mar, alles Wirkliche überdauert und fich in einem Bergen behauptet, dem langft folde Anfprüche als Rarrheit verpont find. 3ch hab and wie Luft gehabt davon zu fprechen, es ift heute das et ftemal. Bei dem Fall den ich damals vor übergroßer Gile that, hatte ich mir das Rnie verwundet, an einem großen Brettnagel, der etwas hoch aus den Dielen her porftand, hatte ich mir eine tiefe Wunde über dem rech ten Rnie gefchlagen, der icharfgefchlagne Ropf des Nogels bildete die Rarbe als einen fehr feinen regelmäß gen Stern, den ich vft darauf anfah mahrend den vier Bochen, in denen bald darauf der Lod des Raifers mit allen Gloden jeden Nachmittag eine ganze Stunde eine geläutet murbe, ach, mas hab ich da für ichmergliche Stunden gehabt, wenn der Dom anfing gu lauten mit der großen Glode, es tamen erft fo einzelne mach tige Schlage als wante er troftlos bin und bec, nach und nach flang bas Gelaut der fleinern Bloden und ber ferneren Rirchen mit, es mar als ob alle über den Trauerfall feufzten und weinten; und die Luft mar fo fcauerlich, es war gleich bei Connenuntergang, da

bern schwieg, bis der Dom so wie er angefangen haute gu klagen, auch die allerletten Tone in die Nachtdanmerung seufzte; damals war die Narbe über meinem Anie noch gang frisch, ich betrachtete sie jeden Tag und er innerte mich dabei an alles,

Deine Mutter zeigte mir ihr Anie, über dem das Mahl in Korm eines febr deutlichen regelmäßigen Sternes ausgebildet mar, fie reichte mir die Sand gum 26. fchied, und fagte mir noch in der Thur, fie habe niemals hiervon mit jemand gesprochen als nur mit mir; wie ich kaum im Rheingan war, fchrieb ich mir aus der Erinnerung fo viel wie möglich mit ibren eignen Worten alles auf, denn ich dachte gleich daß Dich bies gewiß einmal intereffiren muffe, nun hat aber der Mutter Tod Diefer findlichen Liebesgeschichte, von der ich mir denten fann, daß fie tein edles mannliches Berg, viel weniger den Raifer wurde haben ungerührt gelaffen, eine berte liche Arone aufgeset und fie zu etwas vollendet Scho: nem geftempelt. - Im Geptember murde mir in's Rheim quu gefchrieben, die Mutter fei nicht wohl, ich beeilte meine Rudkehr, mein erfter Bang war zu ihr, der Argt war grade bei ihr, fie fah fehr ernft aus, als er meg war reichte fie mir lächelnd das Rezept bin, und fagte

ba lefe, welche Borbedeutung mag bas haben, ein Umfolg von Bein, Mirrhen, DI und Lorbeerblattem m mein Anie zu ftarten, das mich feit diefem Commet anfing gu fchmergen, und endlich bat fich Baffer mitt der Narbe gesammelt, Du wirft aber feben, es wird nicht helfen mit diefen faiferlichen Specialien von Lorben. Bein und DI, womit die Raifer bei der Rronung go falbe werden. Ich feb das fcon tommen, daf das Waffer fich nach bem Bergen giehen wird, und da wird es gleich aus fein; fie fagte mir Leberoohl und fie wolle mit fagen laffen wenn ich wieder tommen folle; ein Daar Lage darauf ließ fie mich rufen, fie lag zu Bett. fie fagte: hente lieg ich wieder zu Bett wie damals als ich taum fechszehn Jahr alt war, an berfeiben Bunde; ich lachte mit ihr hierüber, und fagte ihr icherzweift viel was fie ruhrte und erfreute; da fat fie mich noch einmal recht feurig an, fie brudte mir bie Sand und fagte: Du bift fo recht geeignet um mich in diefer Lei-Densgeit aufrecht zu halten, denn ich weiß wohl daß es mit mir gu Ende geht. Gie fprach noch ein Dagr Borte bbn Dir, daß ich nicht aufhoren follte Dich gu lieben, und ihrem Entel folle ich zu Beihnachten noch elimul die gewohnten Butterwerte in ihrem Namen fenden, zwei Tage drauf, am Abend, wo ein Conzert in ih:

ret Nahe gegeben wurde, sagte sie, nun will ich im Einschlafen an die Musik denken die mich bald im hiens mel empfangen wird, sie ließ sich auch noch haare abstimieiden und sagte man solle sie mir nach ihrem Lode geben, nebst einem Familienbild von Geekah, worauf sie mit Deinem Vater, Deiner Schwester und Dir als Schäfer gekteidet in anmuthiger Gegend abgemalt ist, am andern Morgen war sie nicht mehr, sie war nacht lich hinüber geschlummert.

Das ift die Geschichte die ich Dir schon in Munchen versprochen hatte, jest mo sie niedergeschehen ist, weiß ich nicht wie Du sie aufnehmen wirst, mir war sie immer als etwas ganz außerordentliches vorgetonmen und ich habe bei ihr so manche Gelübde gethan.

Von Deinem Bater erzählte sie mir auch viel schones, er selbst war ein schöner Mann, sie heirathete ihn
ohne bestimmte Neigung, sie wußte ihn auf mancherlei
Weise zum Vortheil der Kinder zu lenden, denen er mit
einer gewissen Strenge im Lernen zusetzte, doch muß er
auch sehr freundlich gegen Dich gewesen seinen sprach
und Dir Deine Zukunft so glanzvoll wie möglich ausmalte, von einem großen Hausbau den Dein Vater unternahm, erzählte die Mutter auch und wie sie Dich da

ale junges Rind oft mit großen Gorgen babe auf der Geruften herumblettern feben. Als ber Bau bernigt mar, ber euer altes rumpeliges Saus mit Windelter pen und ungleichen Stagen, in eine fcone anmubige Bohnung umiduf, in denen werthvolle Runftaegenftinde mit Gefchmad die Bimmer verzierten, da richtete der Be ter mit großer Umftandlichfeit eine Bibliothet ein, bei der Du befchaftige murbeft, aber Deines Baters Leiden fchaft gum Reisen ergablte Die Mutter febr viel. Geine Bimmer waren mit Landfarten, Planen von großen Stadten behangt, und mahrend Du die Reifebefchreibung vorlafeft, fpagierte er mit bem Finger darauf berum um jeben Buntt aufzuluchen, dies fagte weder Deiner Ungeduld noch dem eilfertigen Temperament der Mutter gu, ihr fehntet euch nach Sindernissen folder langweiligen Die terabende, die denn endlich auch durch die Ginquartie rung eines frangofischen Rommandanten in die Dracht fluben völlig unterbrochen wurden, hierdurch war nicht gebeffert, der Bater war nicht ju troften, daß feine taum eingerichtete Bohnung, die ihm fo manches Opfer getoflet hatte, der Ginquartierung preisgegeben war, daraus erwuchs mancherlei Noth die Deine Mutter trefflich aus. jugleichen verftand; ein paar Blatter mit Notizen fcide ich noch mit, ich fann fie nicht beffer ausmalen, Dir aber

können sie wohl zur Wiederauswertung von taufenderlei Dingen dienen, die Du dann auch wieder in ihrem Bufanmenhang finden wirst, die Liebesgeschichten aus Offenbach mit einem gewissen Gretchen, die nächtlichen Spaziergange und was dergleichen mehr, hat Deine Mutter nie im Zusammenhang erzählt, und Gott weiß, ich hab mich auch gescheut danach zu fragen.

Bettine.

## Un Goethe.

Was mich so lange gefangen hielt, war die Mufik, ungeschnittne Federn, schlechtes Papier, dide Dinte, es treffen immer viel Umftande zufammen.

2m 4. December war talt und ichauerlich Wetter, es wechselte ab im Schneien, Regnen und Gifen . .

was hab ich nun befferes zu thun als Dein herz warm zu halten, die Unterweste hab ich fo schmeichelnd marm gemacht als mir nur möglich. Dent an mich.

Ich habe des Fürsten Radziwill seine Musik aus dem Sauft gehört, das Lied vom Schäfer ist so einzig lebendig darftellend, kurz, alle löbliche Eigenschaften bestehend, daß es gewiß nimmermehr so trefflich kann componirt werden. Das Chor: "drinnen siet einer ge-

ticher Buverstut kauscht er und wird eine Welt gewahr, sie läßt sich nicht besiniren, sie kann dem Gemuth wohl ihre Wiekung, aber nicht ihren Ursprung mittheisen, de her die ptöhliche reise Erscheinung des Genies, das lang in ungedundner Gelbstbeschauung gerstreut war, nun in sich selbst erhöht, hervordricht an's Zageslicht, unbestümmert, ob die Ungeweihten es verstehen, da es mit Gott spricht (Beethoven). So steht's mit der Musik, das Genie kann nicht offenbar werden, weif die Phikitet nichts anerkennen als was sie verstehen. — Wenn ich mir da meinen Beethoven denke, der den eignen Grift sühlend, steudig ausruft, ich bin siektrischer Natur, und darum mache ich so herrkiche Musik!

Riele Sinne zu einer Erscheinung des Geistes. Ste tes lebhaftes Wirten des Geistes auf die Sinne (Marfchen), ohne welche kein Geift, keine Mufik.

Wollust in's Vergangne zu schauen wie durch Rriskall, Einsticht der Beherrschung, der Eragung, der Errogung des Geistes; — nimmermehr in der Rufik, was verklungen ist hatte seinen eignen Tompel. Der ist mit ihm versunken, Musik kann nur ewig neu erstehen.

Sonderbares Schikfal der Musikprache, nicht verftanden zu werden. Daher innner die Wuth gegen das was noch nicht gehört war, daher der Ausdruck: Unerbort. Dem Genie in der Mufit, fteht der Gelehrte in der Musik allemal als ein holzbock gegenüber (Relter muß vermeiden dem Beethoven gegenüber zu fteben). Das Befannte verträgt er, nicht weil er es begreift fondern weil er es gewohnt ift, wie der Efel den taglichen Weg. Bas kann einer noch, wenn er auch alles wollte. fo lang er nicht mit dem Genius fein eignes Leben führt, da er nicht Rechenschaft zu geben bat, und die Belebrfamteit ihm nicht hineinpfufden darf. Die Belehrfamfeit versteht ja doch nur höchstens was schon da war, aber nicht mas da fommen foll, er fann die Beifter nicht lofen vom Buchftaben, vom Befet, Jede Runft fteht eigenmächtig da, den Tod zu verdrängen, den Menschen in den hinmel zu führen; aber wo sie die Philister bewachen und als Meister lossprechen, da fteht fie mit geschornem Saupt, beschamt, mas freier Bille, freies Leben fein foll, ift Uhrwerk. Und da mag nun einer zuhören, glauben und hoffen, es wird doch nichts draus. Mur durch Wege fonnte man dazu gelangen, Die dem Philister verschuttet find, Bebet, Berfcwiegenheit des Bergens im ftillen Bertrauen auf die emige Dieinheit, auch in dem Unbegreiflichen. - Da fte ben wir an den unübersteiglichen Bergen, und doch: da oben nur lernt man die Wolluft des Athmens wefteben.

Der Frau das kieine Andenken mit meinem Gischwunschig zum neuen Jahr. Dem Hrn. R. die ungemachte Weste, seine Vollkommenheit hat mich in Töpliß zu sehr geblendet, als daß ich mir das rechte Maaß hätte denkn können, die Vorstecknadeln seine hier zu geschmacklos, als daß ich ihm eine hätte schicken mögen, aber lauter und lauter Vergismeinnicht in der Weste! — Er mag nicht wenig stofz darauf sein. Sollte sein Geschmad noch nicht so weit gebildet sein dies schön zu sinden, so soll er nur auf mein Wort glauben, daß ihm alle Menschm darum beneiden werden; noch muß ich erinnern, daß sie Unterweste getragen wird. Nun er wird mir gewiß schieben und wird sich bedanken. — Und Du? — hm.

Du Gingiger, der mir den Tod bitter macht! -

Gruß doch die Frau recht herzlich von mir, - et ift ihr doch Niemand fo von Herzen gut wie ich.

Abieu Magnetberg. — Wollt ich auch da, und dorthin die Fahrt lenten, an Dir wurden alle Schiffe fcheitern.

Ablen einzig Erbicheil meiner Mutter. Ubien Brunnen aus dem ich trinte.

## Im Bettinc.

Du erfsheinst von Beit ju Beit, liebe Bettine, als ein mohlthatiger Genius, bald perfonlich, bald mit guten Gaben. Auch diesmal hast Du viel Freude angerichtet, wofür Dir der schönste Dank von allen abgetragen wird.

Daß Du mit Zeltern manchmal zusammen bist, ist mir lieb, ich hoffe immer noch, Du wirst Dich noch beffer in ihn sinden, es könnte mir viel Freude machen. Du bist vielseitig genug, aber auch manchmal ein recht beschränkter Eigensinn, und hefanders was die Musik betrifft hast Du wunderliche Grillen in Dainem Köpschein erstarren lassen, die mir in sofern lieb sind weil sie Dein gehören, deswegen ich Dich auch keineswegs deshalb meistern noch qualen will; im Gegentheil wenn ich Die ein unverholnes Bekenntniß machen soll, so wünsch ich Deine Gedanken über Kunst überhaupt wie über die Musik mir zugewendet. In einsamen Stunden kannsk Du nichts besters thun, als Deinen lieben Eigensium nachhängen und ihn mir trauen, ich will Dir auch nicht verhehlen, daß Deine Ansichten troß allem absons

derlichen einen gewissen Anklang in mie haben, und so manches was ich in früherer Beit wohl auch in seinem Herzen getragen wieder anregen, was mir denn in die sem Augenblick sehr zu statten kommt; bei Dit wir sehr zu wünschen, was die Weltweisen als die nosm lichste Bedingung der Unsterblichkeit fordern, daß nied lich der ganze Mensch aus sich heraustreten musse alle Licht. Ich muß Dir doch auf's dringsnoßte anempsehen, diesen weisen Rath so viel wie möglich nachzuben men, denn obschon ich nicht glaube, daß hierdurch alle Unverstandne und Rathselhaft genügend gelöst würde, so wären doch wohl die erfreulichsten Resultate davon zu erwarten.

Bon den guten Mufitfachen die ich Die verdante, if fcon gar manches einftudiret und wird oft wiederholt. Uberhaupt geht unfre Bleine mufitalifie Anstalt diefen Binter recht ruhig und ordentlich fort.

Bon mir kann ich Dir wenig sagen als daß ich mich wohl befinde, welches denn auch sehr gut ist. Für lauter Außerlichkeisen hat sich von innen nichts entwibkeln können. Ich denke das Frühjahr und einige Sinfamkeit wird das Beste thun. Ich danke Dir zum schönsten für das Evangelium juventutis, wovon Du

mit

14

Dí

zu

3

m

Бo

الو

m

mir einige Periropen gefendet haft. Fahre fort von Beit gu Beit wie es Dir der Geift eingiebt.

Und nun lebe wohl und habe nochmals Dant für die warme Glanzwefte. Meine Frau grüßt und dankt zum schönften. Riemer hat wohl schon felbst geschrieben. Jena, wo ich mich vierzehn Tage hinbegeben.

Den 11. Januar 1611.

Œ.

## Un Grethe.

Also ist mein lieber Freund allein! — das freut mich, daß Du allein bist, denke meiner! — lege die Hand an die Stirne und denke meiner, daß ich auch allein bin. In beiliegenden Blattern der Beweis, daß meine Einsamkeit mit Dir erfüllt ist, ja wie sollte ich anders zu solchen Anschauungen kommen als indem ich mich in Deine Gegenwart denke.

Ich habe eine talte Nacht verwacht, um meinen Gedanten nachzugeben, weil Du fo freundlich alles zu wiffen verlangst, ich hab doch nicht alles aufschreiben tonnen, weil diese Gedanten zu flüchtig find. Ach ja, Goethe, wenn ich alles aufschreiben wollte, wie wunder-

II.

lich marbe das fein. Nimm vorlies, erganze Dir alle in meinem Ginn, in dem Du ja doch zu hause bif. Du und kein andrer hat mich je gemahnt Dir mene Geele mitzutheilen, und ich möchte Dir nichts vormbalten, darum möcht ich aus mir heraus an's licht treten, weil Du allein mich erleuchteft.

Beiliegende Blatter gefdrieben in der Montag-Radt.

über Runft. Ich hab sie nicht studiert, weiß nicht von ihrer Entstehung, ihrer Geschichte, ihrem Standpunkt. Wie sie einwirkt, wie die Menschen sie verstehen, das scheint mir unacht.

Die Runst ist heiligung der sinnlichen Natur, hietmit sag ich alles was ich von ihr weiß. Was gelicht
wird das soll der Liebe dienen, der Geist ist das gelicht
Rind Gottes, Gott erwählt ihn zum Dienst der sinnlichen Natur, das ist die Runst. Offenbarung des Geistes in
den Ginnen ist die Runst. Was Du fühlst das wird
Gedanke und was Du denks, was Du zu erdenken
strebst das wird sinnlisses Gefühl. Was die Menschen
in der Kunst zusammentragen, was sie hervorbringen,
wie sie sich durcharbeiten, was sie zu viel oder zu wenig thun, das möchte manchen Widerspruch erdulden,
aber immer ist es ein Buchstabiren des göttlichen Es

Was kann uns ergreifen an der Darstellung einer Gestalt die sich nicht regt, die den Moment ihrer geichtigen Tendenz nicht zu entwickeln vermag? — was kann uns durchdringen in einer gemakten Luftschiche, in welcher die Ahnung des steigenden Lichts nie erfällt wird? — was bewegt uns zu heimathlichem Gehnen in der gemakten Hütte sogar? was zu dem vertrauklichen Sinnelgen zum nachgeahmten Thiere? — Wenn es nicht eine Sanction des keimenden Geistes der Erzeugung ist!

Ach was fragst Du nach der Kunft, ich kann Dir nichts genügendes sagen? frage nach der Liebe, die ift meine Kunft, in ihr soll ich darstellen, in ihr soll ich mich saffen und heiligen.

Ich fürchte mich vor Dir, ich fürchte mich vor dem Geist, den Du in mir aufstehen heißest, weil ich ihn nicht aussprechen kann. Du fagst in Deinem Brief, der gange Wensch musse aus sich heraustreten an's Licht; nie hat dies einfache untrügliche Gebot mir früher eingeleuchtet, jest aber, wo Deine Weisheit mich an's Licht fordert, was hab ich da aufzuweisen, als nur Verschuldungen gegen diesen inneren Menschen; siehe da! er war mischandelt und unterdrückt. Ist aber dieses Hervortreiten des innern Menschen an's Licht begehet, das ihm

Cottes Finger die Junge lose, das Gohör entbinde, alle Sinne erwede, daß er empfange und ausgebe! — lind ist hier die Liebe nicht allein Meisterin und wir ihre Schüler in jedem Werke das wir durch ihre Inspication vollbringen.

Runstwerke sind zwar allein das was wir Aust nennen, durch was wir die Aunst zu erkennen und zu genießen glauben. Aber so weit die Erzeugung Gotts in Herz und Geist, erhaben ist über die Begriffe und Mittheilungen die wir uns von ihm machen, über die Gesete, die von ihm unter uns im zeitlichen Leben gebten sollen, eben so erhaben ist die Aunst über das wes die Menschen unter sich von ihr geltend machen. We sie zu verstehen wähnt der wird nicht mehr leisten, als was der Verstand beherrsche. Wessen Geist unterworfen sind, der hat die Offenbarung.

Alles Erzeugniß der Kunst ist Symbol der Offen barung, und da hat oft der auffassende Geist mehr Theil an der Offenbarung als der erzeugende. — Die Kunst ist Zeugniß, daß die Sprache einer höheren Wett deutlich in der unsern vernommen wird, und wenn wir sie auslegen zu wollen uns nicht vermessen, so wird sie selbst die Vorbereitung jenes höheren Geistesleben in uns bewieden, von dem sie die Sprache ist. Es ist

nicht nothig daß wit fie berfteben, aber baf wir an fie alauben. Der Glaube ift der Came, durch den ihr Geift in uns aufgeht fo wie durch ihn alle Beisheit aufgeht. ba er ber Same ift einer unfterblichen Belt. Da das höchste Bunder mahr ift, so muß wohl alles mas dazwischen liegt eine Annaherung zur Wahrheit fein'. und nur der richtende Menschengeist führt in die Erre. Bas tann und darf uns billiger Beife noch wundern als unfre eigne Rleinheit. - Alles ift Bater und Gobn und heiliger Beift; der irdifchen Weisheit Grange, find die Sternebeschienenen Menschlein, die von ihrem Lichte fabeln. - Die Barme Deines Blutes ift Beisheit, denn Die Liebe giebt bas Leben allein. Die Barme Deines Beiftes ift Beisheit, denn die Liebe belebt den Beift allein; marme mein Berg durch Deinen Beift den Du mir einhauchft, fo hab ich den Beift Gottes, der nur allein bermags.

Diese kalte Racht hab ich zugebracht am Schreib. eisch, um das Evangelium juventutis weiter zu führen und habe viel gedacht was ich nicht sagen kann.

Die Borrathskammer der Erfahrung hat Bortheile aufgespeichert, diese benüßen zu konnen nach Bedürfnis, ift Meisterschaft; sie auf den Schüler über zu tragen, ist Belehrung; hat der Schüler alles erfaßt und versteht er es angumenden fo wird er fosgesprochen; dies ift bie Schule, durch welche die Runft fich fortpflangt. Gin fo Losgesprochener, ist Einer, dem alle Brewege zwar offen fiehn, aber nicht der rechte. Mus der langgewohnten Berberge in die die Lehre der Erfahrung ihn eingerfeigt batte, entlaffen, ift die Bufte des Jrrthums feine Belt aus der er nicht beraus zu treten vermag, jeder Beg ben er erareift ift ein einseitiger Dfab des Brrthums; Des gottlichen Beiftes baar, durch Borurtheile veile tet, fucht er feine Runftgriffe in Unwendung ju brit gen, bat er fie alle an feinem Begenftand burchge fest, fo bat er ein Kunftwerk hervorgebracht. Micht hat noch nie das Bestreben eines durch die Runfticult gebildeten Runftlers erworben. Wer je zu etwas ge Commen ift in der Runft, der hat feiner Runftgriffe vete geffen, deffen Fracht von Erfahrungen hat Schiffbruch gelitten und die Bergweiflung bat ihn am rechten Ufer landen laffen. Was aus folder gewaltfamen Groche hervorgeht, ift zwar oft ergreifend aber nicht überzeugend. weil der Maafftab des Urtheils und des Begriffs immer nur jene Erfahrungen und Runftgriffe find, die nicht paffen, wo das Erzeugnig nicht durch fie vermittelt ift; dann auch weil das Borurtheil der errungenen Meifterfchaft nicht julagt, daß etwas fei was nicht in ihm begriffen ift; und so die Ahnung einer höheren Welt ihm verschlofen bleibt. Die Ersindung dieser Meisterschaft wird gerrechtsertigt durch den Grundsas: Es ist nichts Neues, alles ist vor der Imagination erfunden. Ihre Erzeugnisse theilen sich in den Missbrauch des Ersundenen, zu neuen Ersindungen, in das Scheinerstaden wo das Aunstwerk nicht den Gedanken in sich trägt, sondern seine Entbehrung durch die Aunstgriffe und Erzeugungen, die se weit gehen als dem Gedanken durch Dildung erlaubt ist etwas zu fassen. Je klüger, se abwägender, je sehler freier, se sicheren, desto wohlverstandener, von und für die Menge, und dies nennen wir Aunstwerke.

Wennen feine Lebensverhaltnisse, verbinden diese mit der Genugthuung der Ehre auf eine gebildete Weise, ein jeder einzelne Theil enthält einen harmonischen Begriff seiner Individualität, das Ganze entspricht dem Maaße der Ersahrung im Schönen, so sind wir hin, länglich befriedigt. — Dies ist aber nicht die Aufgabe des Kunstwerks die durch das Genie gefördert wird; diese ist nicht befriedigend sondern überwältigend, sie ist nicht der Repräsentant einer Erscheinung sondern die Offenbarung des Genies selbst, in der Erscheinung. Ihr

werdet nicht fagen: dies ist das Bild eines Mannes der ein held war, sondern: dies ist die Offenbarung des heldenthums das sich in diesem Aunstwerk verkörpent. Bu solcher Aufgabe gehört nicht Berechnung sondern keidenschaft, oder vielmehr Erleiden einer göttlichen Gewalt. Und welcher Künstler das heldeuthum (ich nehme stals Repräsentant jeder Zugend, denn jede Zugend ist lediglich Gieg) so darstellt, daß es die Begeistrung, die seine Erscheinung ist, mittheilt: der ist dieser Zugend nicht allein fähig, sondern sie ist schon in ihm wiedergeboren. In der bildenden Kunst sieht der Gegenstand sest wie der Glaube, der Geist des Menschen umwandelt ihn wie der Begriff; Erkenntniß im Glauben bildet das Kunstwerk welches erleuchtet.

In der Musik ift die Erzeugung felbst ein Wandeln der gottlichen Erkenntnis, die in den Menschen hereinleuchtet ohne Gegenstand, und der Mensch selbst ist die Empfängnis. — In allem ist ein Verein der Liebe, ein Ineinanderfügen geistiger Krafte.

Jede Erregung wird Sprache, Aufforderung an den Beift; — er antwortet: — und dies ist Erfindung. Dies also ist die geheine Grundlage der Erfindung: das Bermögen des Geistes auf eine Frage zu antworten, die nicht einen bestimmten Gegenstand zur Aufgabe hat,

fondern die vielleicht betouftlofe Tendeng der Erzeu. gung ift.

Alle Regungen geistiger Ereigniffe des Lebens nach außen, haben einen folden tief verborgnen Grund; for wie der Lebensathem fich in die Bruft fenkt um aufs neue Athem zu ichopfen, so fenkt sich der erzeugende Geift in die Geele, um aufs neue in die höhere Region ewiger Schöpfungekraft aufzusteigen.

Die Seele athmet durch den Geift, der Grift athe met durch die Inspiration, und die ift das Athmen der. Gottheit.

Das Aufathmen des gottlichen Geistes ift Schopfen, Erzeugen; das Senten des gottlichen Athems ift Gebas ren und Ernähren des Geistes, — so erzeugt, gebart und ernährt sich das Göttliche im Geist; so, durch den Geist in der Geele, so durch die Seele in dem Leib. Der Leib ist die Kunft, — sie ist die sinnliche Natur in's Leben des Geistes erzeugt.

In der Kunftlersprache heißt es: Es kann nichts neues erfunden werden, alles ist schon vorher da gewefen; ja! wir konnen auch nur im Menschen erfinden, außer ihm giebt es nichts, denn da ist der Geist nicht, denn Gott selbst hat keine andere herberge als den Geist des Menschen. Der Erfinder ist die Liebe. Da nur das Umfaffen der Liebe das Dafein gründet, fo liegt außer diesem Umfaßten tein Dafein, tein Erfundenes. — Das Erfinden ift nur ein Gewahrweiden wie der Geift der Liebe in dem von ihr begründeten Dafein waltet.

Der Menfch kann nicht erfinden, sondern nur fich felbst empfinden, nur auffassen, erkennen was der Geift der Liebe zu ihm fpricht, wie er fich in ihm nahrt, und ihn durch sich belehrt, — Außer diesem Gemahr werden der göttlichen Liebe, in Sprache der Erkenntusk umsehen: ist keine Erfindung.

Wie konnte der Geist nun erfinden wollen, da nut er das Erfundene ist, da die Entfaltung seines Lebens, nur die Entwicklung der Leidenschaft ist, die ihm einzwsießen der gottlichen Liebe Genuß und Nahrung ist, da sein Athem nur das Berzehren dieser Leidenschaft ist, und da seine Erzeugnisse nur das Berkorpern dieser Leidenschaft ind.

Alfo das Dascin ift das Umfassen der Liebe, das Geliebtscin. Das Erfinden, das Aussprechen ist das Einstlößen ihrer Leidenschaft in den menschlichen Geist. Die Schönheit aber ist der Spiegel ihrer Seligkeit, die sie in der Befriedigung ihrer Leidenschaft hat. — Die Seligkeit der Liebe spiegelt sich in dem Geist den sie er

jeugt den fie mit Leidenschaft durchdringt, daß er fie begehre; dieses Begehren zu befriedigen erzeugt ihren Benuß, dieses Mitgefühl ihres Genusses, ihrer Seligs leit, spricht der Geist durch Schönheit aus. Die Schönseit verförpert sich durch Schönheit aus. Die Schönseit verförpert sich durch den liebenden Geist, der die Form mit Leidenschaft durchdringt, so wie die Liebe die selbsterschaffene Form des Geistes durchdringt. Dann spricht nachher die sinnliche Form die Schönheit des Geistes aus, wie der von Leidenschaft erfüllte Geist die Schönheit der Liebe ausspricht. — Und so ist die Schönseit der liebenden Geistes, wie die Schönheit der Seligkeit der liebenden Geistes, wie die Schönheit der Seele der Spiesgel der Seligkeit der liebenden Gottheit ist.

Mein Freund glaube vielleicht ich fei mondfüchtig. ba wir heute Bullmond haben, ich glaub's auch.

Den 1. Anguft 1817.

Nicht geahndet hab ich es, daß ich je wieder so viel herz fassen wurde an Dich zu schreiben, bist Du es denn? oder ist es nur meine Erinnerung, die sich so in der Einsamkeit zu mir lagert und mich allein mit ihren offnen Augen anblickt, ach wie vielmal hab ich in solchen Stunden Dir die hand dargeboten, daß Du die Deinigen hineinlegen möchtest, daß ich sie beide at meine Lippen drücken könnte. — Ich fühl es jest wohl, daß es nicht leicht war mich in meiner Leidenschaftliche keit zu ertragen, ja ich ertrage mich selbst nicht, und mit Schauder wende ich mich von all den Schmerzen, die die Betrachtung in mir auswühlte.

Warum aber grad heute, nachdem Jahre vorüber sind, nachdem Stunden verwunden sind, wo ich mit Geistern zu kampsen hatte, die mich zu Dir hin mahnten? Heute bedachte ich es, daß vielleicht auch Du nie eine Liebe erfahren habest, die bis an's End gewährt habe, heute hatte ich die Haare in Händen, die Deine Mutter sich abschnitt, um sie mir als ein Zeichen ihrer Liebe nach ihrem Tode reichen zu lassen, und da faßte ich Herz, einmal will ich Dich noch rufen, was kann mic widersahren wenn Du nicht hörst? —

Die Leute gehen jest haufig in die Kirche, sie gehen zum Abendmahl, sie sprechen viel von ihrem Freund und herrn, von dem Sohn ihres Gottes; ich habe nicht einmal den Freund bewahrt, den ich mir selbst erwählte, mein Mund hat sich geschlossen über ihn, als ob ich ihn nicht kenne, ich habe das Richtschwert der Bunge über ihm bligen sehen und hab es nicht abgewehrt, siehst Du so wenig Gutes ist in mir, da ich doch damals so gewiß besser sein wollte, als alle die so sind.

Mir traumte vor drei Jahren, ich erwache aus einem ruhigen Schlaf auf Deinen Anieen figend, an einer langen gedeckten Tafel, Du zeigteft mit ein Licht mas tief berabgebrennt war und sagtest: "so lange bab ich dich an meinem Bergen fcblafen laffen, alle Gafte find bon der Tafel meggegangen, ich allein bin um deine Rube nicht zu ftoren figen geblieben, nun werfe mie nicht mehr vor, daß ich feine Beduld mit dir habe" ja mahelich, das traumte ich, ich wollte Dir damals fcbreiben, aber eine Bangigteit, die mir bis in die Fiele gerfpigen ging, bielt mich davon ab; nun grufe ich Did nochmals durch alle Nacht der Bergangenheit, und drude die Bunden wieder zu, die ich fo lange nicht gu belebauen magte, und marte ab ob Du mich auch noch Bettine. horen willft, eh ich Dir mehr ergable.

1

menden Becher in Deiner hand, aus dem Du gen nippen magft.

Wenn das beigefügte Blatt noch seine Farbe sat, so kannst Du sehen, welche Farbe meine Liebe zu Dit hat, denn immer kommt's mir vor, als ob's grad so innig roth und so ruhig, und der goldne Samenskaub auch, so ist Dein Bett in meinem Herzen bertireitet, verschmähe es nicht. Meine Adresse ist Georgen Straße No. 17.

and the section of the section of

Un Goethe.

Beimar, den 99. Offober 1821.

Mit Die hab ich zu fprechen! - nicht mit dem der mich von sich gestoßen, der Theanen nicht genchtet und tang teinen Fluch wie keinen Segen zu spenden hat, vor dem weichen die Gedanken zurud. Mit Die Genius! Hater und Entzünder! der mit gewaltigen Schwingen oft die Flamme aus der versunknen Ufche wieder emporwehte, mit Dir, der es mit heimlichem Entzücken genoß, wenn der jugendliche Quell brausend, empörend über Gesels sich den Weg suchte zur rühigen Bucht zu Deinen Füßen, da es mir genügte Deink Kniee zu umfassen.

Aug in Aug! einzig Leben! teine Begeiftrung die aber Dich geht! - Die Geligteit gefeben zu fein und Dich zu feben! --

Ob ich Dich liebte? — das fragst Du? — macht Ihr es aus über unsern häuptern, Ihr Schwingenbegabte. — Glaub an mich! — glaub an einen heißen Trieb — Lebenstrieb will ich ihn nennen, — so sing ich Deinem träumenden Zusen vor. — Du träumst, Du schläfft! und ich träume mit.

II.

Ja die damalige Beit ist jest ein Traum, der Bist ber Begeistrung hatte schnell Dein irdisch Gewand wer gehrt und ich sah Dich wie Du bist, ein Gohn der Echie heit, jest ist's ein Traum

1

£

1

Ich hatte mich felbst, ein: ernstes Sielles schnuelises Webeimnis Dir opfetud zu Fasen zu legen, still und rich oderhorgen: wie der unreise Same: in seiner hille. An Dir, am Deinen vergebenden Liebe follte er reise; sieden: mupilkührlichen Fehh, jede Sünde wollte ich einze stehn, wich wollte sie wegsaugen aus Deinen Augen mit meinem theänenbekadenen Blidt, mit meinem Lächeln; was Deinem Bewußtsein mit der Gluth meinen heizen die Du nicht zum zweitenmal sindeste — aber dies alles ist nun ein Traum.

Behn Jahre der Einfamkeit haben fich über meinen Herzen aufgebaut, haben mich getrennt von dem Quell und dem ich Leben schöpfte, keiner Worte hab ich nich seitdem wieder bedient, alles war verfunken was ich ge yefühlt- und geahnt hatte. Mehn lehter Gedanken war: "Ge wird wieder eine Beit kommen in der ich fein werde, denn für diesmal haben sie meine Sinne begraben und mein Bert verhällt.

Diefe gutunftige Beit, o Freund! fowebt über mit hin gleich den Winden der Bufte, die fo manches Da٠

fein: mit. leichem Ffingfand: veilchauten und es wied mich Leine Stienter wieder erweilen: außer des Deinen, — und das bleibe mohl auch nur ein Traum? —

Damals betete ich oft um das einzige, daß ich Delinen lehten Athemzug kuffen, durfen denn ich wollte gern Deine auffliegende Geele mit meinen Lippen bewihren; ja Goethe! --- Zeiten die ihr norüber seid, wendet euch am fernen Horizont noch einmal nach mir her, ihr tragt das Bild meiner Jugendzeit in dichte Schleier gehüllt.

Rein! Du kanuft boch nicht fein was Du jest bist: hart und kalt wie Stein! — Gei es immer für diese Welt, für diese værinnende Zeiten, aber dort wo die Gewölke sich in eriumphirenden Fahnen aufrollen, unster denen Deine Lieder, zu dem Thom aufsteigen, wo Du ihr Echöpfer, und Schöpfer Deiner Welt, ruhest, nachdem Du das Wert. Deiner Auge geschaffen, zum Leben geschäffen; da laß mich mit Dir fein um meiner Liebe willen, die ihr von geschäftigen Geistern jener his heren Welt zugetragen ward, wie der Honig dem willden Fruchtbaum in den hohlen Gtamm von taufend geschäftigen Bienen eingeimpft wied, der dann, ob auch nicht aus sich selber, dennoch einen köstlicheren Schat in sich bewahrt als der Baum der edle Früchte krägt.

3a lag, bas wilde: Wols feine Burgelir mit ben beinn verfteiden, verzehte es weim Du es nicht bulben magt.

Ja wohl! ich bin zu heftig; sehe da, der Damn ist verfifiktet welchen Gewohnheit baut, umd Ungewohntes überströmt: Herz und Papier. Ja ungewohnte Lichtnun, ihr überströmt mein Gesicht, das houte die Sonnt sucht und vor Thränen nicht sieht, und auch nicht weil sie nur heute nicht schenen will.

Den 23. Nobembet.

Alle Blumen die noch im Garten stehen einsammeln. Rosen und frische Trauben noch in der späten Jahrezeit zusammenbeingen, ist kein umstellich Geschäft und verdient nicht den Born dessen dem De gugeboten sind. Warum sollsche mich fürchten von Die? — daß Du mich zurückgestoßen hast mit der Hand, die ich küssen molke, das ist schon lange her, und heut bist Du anders gesinnt. — Dem Becher aus dem Du heute ger trunden sei dieser Strauß in den Relch gepflanzt, er übernachte diese letzte Blumen, er sei ein Grab diesen Blumen, morgen wirf den Strauß weg und sälle den Becher nach Gewohnheit. — Souhast Du mir's auch gemacht, Du hast mich weggesvorsen aus dem Gefäß das Du an die Lippen zu seben gewohnt bist.

a All and All Bleed (Medical Control 
Eine Zeitlang flattert die Geele an Boden, aber bald schwebt sie aufwärts in den kuhlenden Ather. Schönheit ift Diefer! — sie kuhle, — nicht entstamme, — Die Godenheit erkennen, das ift die mahre Handlung der Liebe. — Liebe ist kein Jerthum, aber ach! der Wahn der sie verfolgt: — Du siehst ich will einem Eingang suchen mit Die zu speechen, aber wenn ich auch auf Kothurnen schreite — der Leib ist zu schwach den Geist zu tragen, — beladne Afte schleisen die Früchte am Boden. Ach! bald werden diese Träume ausgestammt haben.

## Den 29. Dinit 1802.

the state of

Du siehst an diesem Papier das es schon alt ift und daß ich's schon lang mit mir heruntrage, ich schrieb's im vorigen Jahr gleich nachdem ich Dich verlassen hatte. Es war mir plöglich als wollen alle Gedanken mit mir zusammenbrechen, ich mußte aushören zu schreiben; doch ruft von Beit zu Beit eine Stimme daß ich Dir noch alles sagen soll. Ich geh auf's Land, da will ich wo möglich den Blick über dies Erdenleben hinaustragen, ich will ihn in Nebel hullen, daß er nichts gewahr werbe

außer Dir. — Außer der Sonne, die den Thautropfen in sich fasset soll er nichts fassen. — Jede Blüthe, die sich dem Lichte öffnet fasset einen Thautropfen, der das Bild der wörmenden belebenden Kraft aufnimmt; aba Stamm und Burgel sind belastet mit den sinkleren, sehn Erde; und wenn die Blüthe Leine Burgel hatte, fo hatte sie wohl Flügel.

heute ist so warm, heute fei ergeben in die Gedant ten die Dir dies Papier bringt, Beit und Raum las weichen zwischen unsern herzen, und wenn's so ist dam hab ich, teine Bitte wehr, denn da muß das herz verstumen.

Bon Goethes Sand auf diefen Brief gefchelen: , Empfangen,

add to a so men to the second

ben: 41. Stiefi: 1823.

An-Goethe.

Echon oft habe ich mich im Geist worbereitet Dit zu schreifen, aber Gedanken und Empfindungen, wie die Sprache fin nicht ausdrücken kann, erfüllen die Seele und sie vermag nicht, ihr Schweigen zu brechen.

So ist denn die Wohrheit eine Muse, die das Kunstgebilde ihrer Moledicon gwar in dem, den fie durch

fereitet, harmonifch begründet ; nicht aber fie erflingen läßt. - Wenn alles irdifche Bedürfnis jameigt, alles irdifche Biffen verftummt bann erft bebt fie ibrer Gefange, Coppingen, - Liebe ! Trieb aller Begeistrung. erneut das Berg ... macht die Geele findlich und unbefleitt., Bie oft ift mein berg unter der Gafunmerdede des Erdenfebens ermacht, begabt, mit diefer myftifchen Kraft fich zu pffenbaren ; der Wolt, war ich erftorben, tie Geele ein Mitlauter der Liebes, und baber mein Denten, mein Bublen, ein Aufruf an Dich: Romm! Gei bei mir! finde mich in diefem Duntel! - Es ift weig Athem der um Deine Lippen fpielt, der Deine Bruft ane fliegt; - fo dachte ich aus der Gerne gu Dir, und meine Briefe trugen Dir diefe Melodieen gu; es mor mein einzig Begelren daß Du meiner gedenten mogeft, und fo wie in Bedanken ich immer zu Deinen Bugen lig. Deine Quieg umfaffend, fo wollte ich, daß Deine hand fegnend auf mir rube. Dies maren die Brundaccorde meines Geiftes die in Dir ihre Auflofung fuchten. -Da war ich was allein Geligfeit ift: ein Element bou Gewalten höberer Ratur durchdrungen, peine Buge gingen nicht, fie ichwebten der Butunftefulle entgegen über Die irdiffen Pfude hinque, meine Augen, faben nicht, fie erschufen die Bilder meiner feligsten Brudfe; und was meine Ohren von Oft vernahmen dus war Kem des ewigen Bebens, der vom Herzen aus mit fruchtmber Warme gehegt wart. Sieh ich durcheile mit diesn Erinnerungen die Bergangenheit. Burück! von Klippe zu Klippe abwärts, in's Thal einfamer Jugend; bie Dich findend, das bewegte Herz an Deiner Bruft be stiffwlichtigend, fühl ich mich zu dieser Begeistrung auf geregt, mit der der Gelft des Himmels in menschliche Empfindung sich offenbart.

Dich auszusprechen war wohl das kraftigste Issie gel meiner Liebe, ja es bewiese, als ein Erzeugnis gott licher Natur meine Berwandtschaft mit Dir. Es wär ein gelöstes Rathsel, gleich dem lange verschlossnen Bergstrom der endlich zum Lichte sich drängt, den ungeheuren Sturz mit wollustiger Begeistung erleidend, in einem Lebensmoment, durch welchen, nach welchem ein höheres Dasvin beginnt. — Du Bernithter, der On den stelen Willen von mir genommen, Du Erzeuger det Du die Empfindung des Erwächens in nich geboren; mit tausend elektrischen Funken aus dem Reiche heiliger Ratur mich durchzuckt. Durch Dich hab ich das Gewinde der sungen Rebe lieben lernen, auf ihre bereisten Früchte sieden meiner Gehnsucht Theanen. Dus junge Grus hab ich um Delnetwillen gelüst, die office Brust

um Deinetwillen dem Thau geboten, um Deinetwillen hab ich gelaufcht wenn der Schmetterling und die Biene mich umfchmarmten. Denn Dich wollte ich empfinden in dem heiligften Rreis Deiner Genuffe. DDu! im Berborgnen mit der Geliebten fpielend! mußte ich, die das Geheimnift erlauscht hatte, nicht liebetrunten werden?

Ahnest Du die Schauer die mich durchbebten, wenn die Baume ihren Duft und ihre Blathen auf mich schutz telten? — Da ich dachte, empfand und fest glaubts es sei Dein Kofen mit der Natur, Dein Senießen ihter Schönheit, ihr Echmachten, ihr hingeben an Dich, die diese Blathen von den bewegten Zweigen löse und sie leise niederwirble in meinen Schooß. D ihr Spiegelnächte des Nondes! wie hat an euerm himmelsbogen mein Geist sich ausgedehnt! da entnahm der Traum das irdische Bewußtsein, und wieder etwachend war die Welt mir fremd. Im herannahen der Gewitter ahnete ich den Freund. Das herz empfand ihn, der Athein strömte ihm zu, freudig löste sich das gebundne Leben unter dem Kreuzen der Blise und dem Rollen der Donner.

Die Gabe des Eros, ift die einzige genialische Beruhrung die den Genius wedt; aber die undern die den Genius in fich entbehren nennen fie Wahnfinn. Die Begabten aber entschwingen fich mit dem fern bintrefe senden Pfeil dem Bogen des Gottes, und ihre Lust mothere Liebe hat ihr Biel prreicht, wenn fie mit solchem gättlichen Pfeil zu den Füßen des Geliebten niedersult.

— Es halte einen solchen Pfeil heilig und bewahre ihn Busen als ein Aleinod, wer zu seinen Füßen ihn sindet, denn er ist ein Doppelgeschenk des Eros, da ein Leben, im Schmung solchen Pfelles, ihm geweihet verglüht. Und nun sage ich auch Dir: Achte mich als ein solches Geschenk das Deiner Schönheit ein Gott geweihet habe, dem mein Leben ist für Dich einem höhere versöhnt, dem irdischen verglüht; und was ich Dir in diesem Leben noch sage, ist nur das Zeugnis was der zu Deinen Füßen erstreckte Pfeil Dir giebt.

Was im Paradiese erquidender, der Himmelsbese ligung entsprechender sei: Oh Freunde wieder sinden und umgebende Külle seliger Geister, oder allein die Ruhe genießen, in welcher der Geist sich sammelt, in stiller Betrachtung schwebend über dem was Liebe in ihm erzeugt habe, das ist mir teine Frage; denn ich eile ungerstreut an den einsamsten Ort, und dort das Untlie in die betenden Hande verbergend, kusse ich die Erscheinung dessen, was mein herz bewegt.

Ein Ronig mandelte durch die Reihen des Bolles, und wie Ebbe und Fluth es erheiften, so trug die 2Boge

ber Gemeinheit ihn hober, aber ein Rind vom Strabt leiner Augen entzundet, ergriff ben Saum feines Bemandes und begleitete ihn bis zu den Stufen des Thrones, dort aber drangte das beraufchte Bolt den unidul. Digen, ungenonnten, unbergthnen Anaben gurud binter der Milifter aufgepflangte Rabnenreihe. - Jest harret er auf die einsame Statte des Grabes, da mird er die Mauern um den Opferaltar hochbauen, bag tein Wind die Klanime verlolde, mabrend fie, der Afche des Ber liebten zu Ehren, die dargebrachten Blumen in Afche permandelt. Aber Ratur! bift du es die den Aufgelosten verbirgt? - Rein! nein! denn die Tone die der Beier entichweben find dem Lichte erzeugt, und der Erde entnommen, und wie das Lied, entichwebt auch der geliebte Beift in die Freiheit boberer Regionen, und je un. ermefflicher die Bobe, je endlofer die Tiefe deffen der liebend gurud bleibt, wenn nicht der befreite Beift ibn ertennt, ihn berihrt, ihn weihet im Entflieben.

Und fo mie, o Goethe, wird die Berzwefliung den Bufen durchfcneiden, wenn am einsamften Orte ver weilend ich dem Gemuß Deiner Betrachtung mich weihe, und die Matur um mich ber wird ein Kerker, der mich allein umschließt wenn Du ihm entschwebt bift, ohne daß Dein Geift, der Inhalt meiner Liebe mich berührt

habe. O thue dem nicht also, sei nicht meiner Begesteung früher erstorben, lasse das Geheimnis der Licke noch einmal zwischen uns erblühen; ein ewiger Licksist außer den Grenzen der irdischen Beit, und so ift meine Empfindung zu Dir ein Urquell der Jugend, der da erbraufet in seiner Kraft, und sich fortreißt mit eineuren Lebensgluthen bis an das Ende.

Und fo ift es Mitternacht geworden bei dem Goni ben und Bedenten diefer letten Beilen, fie nennen es die Splvefternacht in der die Menfchen einen Augenblid das Fortruden der Beit wahrnehmen. Run bei biefer Er fcutterung, die dem horn des Nachtroachters ein gruflendes Beichen entlockt, beschwore ich Dich; dente von biefen gefenriebenen Blattern, daß fie wie alle Bahr hett wiederkehren aus vergangner Beit. Es liegt biet nicht ein bloges Erinnern fondern eine innige Berbin: dung mit jener Beit zum Grund. Bie der Bauberflab. ber fich aus bem Greahl liebender Mugen bildet und den Geliebten aus der Kerne berührt, fo bricht fich der Lichtstrahl jener fruben Beit an meiner Erimnerung und wird zum Bauberftab an meinem Gelft. Gine Empfinbiffig ummittelbarer Bewißhelt, meines eigenften mabt hafteften Lebens Unficht, ift fur mich Diefe Berührung aus der Bergangenheit; und mahrend Gdidfal und

Ł

Welt nur wie Kantome im Sintergrundeinie wahrhaften Einfluß auf mich hatten, fo hat der Glaube als fei ich Dir naher vermandt, als habe Dein Geben, Dein Boren, Dein Ruhlen einen Augenblick meinem Ginfluß fich es geben, allein mir zur Berficherung meiner Geloft verholfen. Der Weg zu Dir ift die Erinnerung, durch fie wirke ich an einer Gemeinschaft mit Dir, fie ift mir Erfceinung und Gegenericheinung; Geiftergefprach, Mittheilung und Zueignung, und mas mir damals dir Rath. fel mar, daß ich bei gartlichem Gefprach mehr ben Bewegungen Deiner Bage laufchte, als Deinen Borten, daß ich Deine Puleichlage, Dein Bengliopfen gobite, Die Schwere und Liefe Deines Athems berechnete, die Linien an den Salten Deiner Meider betrachtete, ja ben Gaat ten ben Doine Geftalt warf, mit Beifterliebe in mitf ein fog, das ift mir jest tein Rathfel mehr fondern Offenbarung durch die mir Deine Erfdeinung um fo fühlbarer wird, und auch mein Berg bei der Erinnerung gum Rtopfen und den Athem zum Geufgen bewegt. Giehl an den Stufen der Berklarung wo fich, alle willführliche Thatigfeit des Beiftes niederbeugen lagt pon irdifder Schwere, feine Liebe, feine Bemunderman ibre Klügel versucht um die Rebel zu durchdeingen in

die der Scheidende fich einhüllt, und die gmifchen bier

und jenfeits auffleigen. bin ich in liebender Minung Dir finon vorangeeilt, und mahrend Freunde, Ander und Schüslinge, und das Bolf das Dich feinen Dich tor nennt, die Geele jum Abschied bereitend, Dir in feierlichem Bug langfam nachfchreitet: Schreite, fliege jauchze ich bewillommend Dir entgegen die Geele it den Duft der Bolten tauchend, die Deine Ruke tramm aufneloft. in die Atmofphare Deiner Befeligung; ob wit uns in diefem Augenblick verfteben , mein Kreund! det noch den irdifchen Leib tragt, diefer Leib der feinen Gaft ein Urquell' der Grazie ausstromte über mich, mich bei ligte, verwandelte, der mich anbeten lehrte die Goo beit im Gefühle der diefe Schonheit als einen fcuben den Mantel über mich ausbreitete, und mein Leben um ter diefer Berhullung in einen beiligen Gebeimniftanfand erhob, ob mir une verfiehen mill ich nicht fragen in Diefenn Augenblick tieffter Rubrung. Gei bewegt, wie ich es bin; lag mich erft gusweinen Deine Rufe in mei nen Chook verbergend, dann giebe mich berauf an's Berg, gieb Deinem Urm noch einmal die Kreibeit mich gu umfaffen, lege die fegnende Band auf das Saupt Das fich Dir geweichet hat, überftrome mich mit Deinen Blid, nein! mehr! verduntle, verberge Deinen Blid in meinem, und es wird mir nicht fehlen, dag Deine Lippen die Gette auf den meinen ale Dem Cigenthum beflegelt. Dies:ift, was ich desfelts von Dir verlange:

Im Schoose der Mitternacht, unilagert von den Prospekten meiner Jugend; das hingebenfie Bekeinntnist aller Sanden deren Du mich zeihen willst im hin,
terhalt; den himmel der Besschnung im Borgrund, ergreise ich den Becher mit dem Nachttrunke und leere
ihn auf Dein Bohl, indem ich bei dem dunkeln Erglichen des Weines auf Fristallnem Rande, der hertlichen
Wilbung Deiner Augen gedenke.

gian in the same of the land of the same o

Der herrlichen Wolbung Deiner Augen gedenkend auch heute am ersten Tag des Jahres, da ich so umwisselnd bin wie am ersten Tag meines Lebens, denn nichts hab ich geleint und keine Kunste hab ich versucht, und keiner Wolsheit bin ich mir bewust; allein der Tag an dem ich Dich gesehen habe, hat mich verständigt, mit dem was Schönheit ist. Nichts spricht überzeugender von Gott als wenn er selbst aus der Schönheit spricht, so ist dem sels wenn er selbst aus der Schönheit spricht, so ist dem selig wer da siehet, denn er glaubt; seit die sem Tag hab ich nichts gelernt wo ich nicht durch Ersteuchtung belehrt wurde. Der Erwerb des Wissens und der Kunste sessen mir todt und nicht zu beneiden.

Quaend die nicht die bochfte Wolluft ift mabet nur fun und außhftelig, bald glaubt der Strebende fie zu me faffen, bald eilt er der Bliebenden nach, bald ift fie ibm entichwunden, und er ift's zufrieden, da er der Mige überhoben wird fie zu erwerben. Co fob ich denn aud Die Runftler vergnugt mit der Gefchicklichkeit mabend der Genius entfliehet, fie meffen einander, und finden das Maag ihrer eignen Große immer am bochften, und ahnen nicht, daß eine ungemegne Begeiftrung zum fleis ften Maakstab des Benies gehore. - Dies alles hab ich bei Belegenheit, da Deine Statue von Marmor foll verfertigt merden, recht fehr empfunden, die bedachtige von fichtige Logit gines Bilbhauers lagt teiner Begeiftrung Die Borhand, er bildet einen todten Korper, der nicht einmal durch die rechtskräftige Macht des erfinderischen Beiftes fanctionirt wird. Der erfundne Goethe founte pur fo dargestellt werden, daß er zugleich einen Aban. einen Abraham, einen Mofes, einen Rechtsgelehrten oder auch einen Dichter bezeichnet; feine Individualität.

Indessen wuchs mir die Sehusust auch einmal nach dem heiligen Ideal meiner Begeistrung Dich auszuspre chen; beifalgende Beichnung gebe Dir einen Beweis von dem was Inspiration vermag ohne Ubung der Kunft, denn ich habe nie gezeichnet oder gemalt, sow

L

bern nur immer den Runftlern zugeleben und mich gewundert über ihre beharrliche Ausdauer in der Beidranfung, indem fie nur bas achten was einmal Gyraciae. brauch in der Runft geworden, und wohl das befannte gedankenlofe Wort achten, nie aber den Gedanken, der erft das Wort heiligen foll. Rein herkommlicher Prozes fann ben Geift und den Dropheten und den Gott in einem ewigen Krieden in dem Kunftwert vereinen. Der Goethe, wie ich ihn bier mit gitternder Band, aber mit feuriger muthiger Anschauung gezeichnet habe, weicht foon vom graden Weg der Bildhauer ab, denn er fentt fich unmertlich nach jener Geite, wo die im Mugenblid der Begeiftrung vernachläßigte Lorbeerfrone in der lofen Sand ruht. Die Geele von hoberer Racht beherricht, die Mufe in Liebeserauffen beichworend, mahrend die findliche Dinche das Geheimnig feiner Geele burch bie Leier ausspricht, ihr Sugden findet feinen anbern Dlat, fie muß fich auf dem Deinen den boberen Standpunkt erklettern; die Bruft bietet fich den Strablen der Conne, den Arm, dem der Rrang anvertraut ift, haben wir mit der Unterlage des Mantels weich gebettet. Der Beift fteigt im Flammenhaar über bem Baupt empor, umtingt von einer Inschrift die Du verstehen wirft, wenn Du mich nicht mifverftehft; fie

ift auf die verschiedenfte Art ausgelegt worden und im mer for daß es Deinem Berhaltnig gum Dublifum ent fprach, ich habe eines Theils damit ausdruden wollen: "alles was ihr mit euren leiblichen Augen nicht mehr erkennt, ift über das Erdifche binaus dem Simmlifden zu Theil geworden," ich habe noch was anders faget wollen was Du auch empfinden wirft, was fich nicht aussprechen lägt; turg biefe Inschrift liegt mir wie bonig im Munde, fo fuß finde ich fie, fo meiner Liche gang entsprechend. - Die fleinen Genien in ben Rifchen am Rande des Geffels, die aber mehr wie Eleine ungefdidte Bengel gerathen find, haben ein jeder ein Beichaft fur Dich. fie teltern Dir den Wein, fie gunden Dir Kener an und bereiten das Opfer, fie gießen Ol auf die Lampe bei Deinem Rachtwachen, und der hinter Deinem Saupt lehrt auf der Schalmen die jungen Rachtigallen im Rofte beffer fingen. Mignon an Deiner rechten Geite im Augenblick ma fie entfagt (ach und ich mit ihr füt diefe Belt, mit fo taufend Thranen fo taufendmal dies Lied aussprechend und die immer wieder auf's neue er regte Geele wehmuthig beschwichtigend ) dies erlaube, daß ich diefer meiner Liebe zur Apotheofe den Dlas gegeben; jenfeits die meinen Namen traat im Mugenblid mo fie fich überwerfen will, nicht gut gerathen, ich hab

be noch, einmal. gegeichnet wo fie auf dem Repfchen fight, da ift fie gut gelungen. Konntest Du diesseits fo fromun fein, fo duefteft Du jenfeits mobl to naip fein, es gehort gufammen, - Unten am Sortel hab ich. ein frankfurter Rind wie Du, meiner guten Stodt Rranffurt Chre emenat; an beiden Geiten des Godels. die Du nicht fiehft, follen Deine Merte eingegraben merden, von leichtem erhabnem Lorbeergeftrauch übermachsen, der fich hinter den Pilaftern bervordrängt und den franklurter Adler an der Borderfeite reichlich umgiebt und front; binten tonnen die Ramen und Bappen derjenigen eingegraben worden, die biefes Monument verfertigen laffen. Dies Monument, fo mie ich's mir in einer schlaflosen Nacht erdacht babe, bat den Bortheil, daß es Dich darftellt und teinen andern, daß es in fich fertig ift, ohne Nebenwerke Deine Beibe aussprechend, daß es die Liebe der frankfurter Burger ausspricht und auch das, was ihnen durch Dich zu Theil geworden; und dann liegt noch das Geheimnig der Berklarung, die Deine finnliche, wie Deine griftige Natur. Dein ganges Leben lang vor aller Gemeinheit bemahrt hat, darin. Gezeichnet mag es fcblecht fein und wie konnte es auch anders, da ich Dir nochmals verfichern fann, daß ich nie gezeichnet habe, um fo über-

zeugter wieft Du von der Babthaftigleit meiner In fpiration fein; Die es gewaltfam im Bornesfeuer gegen den Mangel an Beichaulichfelt in dem Runftler, bet dies der Belt beilige Bert vollenden foll, bervont bracht hat. Wenn überlegt murde, wie bedeutend bie Bergangenheit die Butunft durchftrablen foll in einen folden Monument, wie die Jugend einft, die Dich nicht felbit gefehen, mit feurigem Auge an Diefem nachgebilbeten Antlit hangen wird, fo wurden die Runftler wohl den beiligen Geift auffordern ihnen beizufteben, flatt auf ihrem atabemifchen Gigenfinn mit eitler Arogan; loszuhammern. 3d gum wenigsten rufe ben beiligen Beift an, daß er Beugnif gebe, daß er mir hier beige Randen, und baf er Dir eingebe, es mit vorurtheilelo fem Bliet too nicht von Bute gegen-mich übervortheilt, gu befchauen. Ich habe eine Durchzeichnung an Bethmann gefthict, auf beffen Bitte ich es gewagt habe, die Erfindung Die ich bei feinem Bierfein gemacht zu zeich nen. Ift es nicht zu viel gefordert wenn ich Dich bitte mir ben Empfang Des Bildes mit wenigen Worten angugeigen, ... Bettine.

2m 11. Januar 1824.

Gebrudt bei Erowitich und Cobn in Berlin.

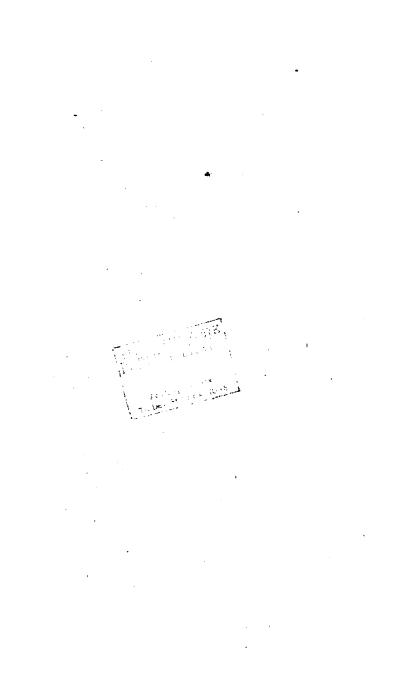



,

# **Cagebuch**

zu

### Goethe's Briefwechfel

mit'

einem Rinde.

Seinem Denkmal.

Dritter Cheil.

3weite Auflage.

Mit Königlich Burtembergifchem Privilegium gegen ben Rachbruck für alle brei Banbe.

Berlin,

bei E. H. Jonas.

1837.



.

" Franke g

# Cagebuch

zu

### Goethe's Briefwechfel

mit

einem Rinde.

Seinem Denkmal.

Dritter Cheil.

3weite Auflage.

Mit Röniglich Burtembergifchem Privilegium gegen ben Rachbrud für alle brei Banbe.

Berlin,

bei C. S. Jonas.

1837.



11,

### lassine and and entitle

Miller

einem Siiste

Leinen Poul aut.



Section Bereit

to succeeding a recognish and appropriate To an east out the thousand the management

40411.35

Santa Maria

5 81 11 E

#### Buch der Liebe.

In dieses Bud möcht ich gern schreiben, von dem zeheimnisvollen Denten einsamer Stunden der Racht, son dem Reifen des Geistes an der Liebe wie an der Nittagssonne.

Die Wahrheit will ich fuchen, und fordern will ich von ihr die Gegenwart des Geliebten, von dem ich mabien tonnte er fei fern.

Die Liebe ift ein inniges Ineinanderfein; ich bin licht von Dir getrennt wenn es mahr ift. daß ich liebe.

Diese Wellen die mich langs dem Ufer begleiten, ie reifende Fulle der Gelande die sich im Fluß spiegelt, ver junge Lag, die flüchtenden Nebel, die fernen Gipfel ie die Morgensonne entgundet, das alles seh ich an, ind wie die Biene den Honig sammelt aus frischen III, Lagebuch.

Bluthen, so saugt mein Blick aus allem die Liebe, mb trägt sie heim und bewahrt sie im Herzen wie die Bint den Honig in der Belle.

So dacht ich am heutigen Morgen da ich am Mein hinfuhr und durch dies aufgeregte Leben der Naturmich drängte, fort, dem stillen einsamen Abend entgegen, wil es da ist als sage mir eine Stimme, der Geliebte ist da; — und weil ich da die Erinnerungen des Lages wie Blumen vor ihm ausstreue; und weil ich da mich an die Erde legen kann und sie kussen Dir zu Lick. diese schoe Erde die den Geliebten trägt, daß ich mich hinfinden kann zu ihm.

Schwalbach, auf der Mossbatte.

iq

b

D

21

94

Namen nennen Dich nicht!

Ich foweige und nenne Dich nicht, ob's auch fuß war. Dich bei Namen ju rufen.

D Freund! schlanter Mann! weicher hingegoffner Geberde, Schweigfamer! — Wie foll ich Dich umschreiben, daß mir Dein Rame erfest fei? — Beim Namen rufen ift ein Baubermittel, den Entfernten zur Erinnerung aufzuregen; bier auf der Hohe, wo die wal-

digen Schluchten fiebenfaches Eco gurudgeben, wage ich nicht Meinen Ramen preis ju geben; ich mill nicht boren eine Stimme, die oben fo beiß, fo eindringend Die ruft.

D. Du! Du felbst! — ich will Dir's nicht fagen, bas Du es felbst bift; drum will ich den Auch Deinen Namen nicht pertrapen, wie ich dem Echa ibn nicht vertraue.

Ach, Deinen Namen berühre ich nicht! so gang ente blogt von iedischem Besichtum nenne ich Dich mein.

Ame. Richt schlafen gehen, ohne mit Dir zu sprechen --

Slicht ichlafen geben, ohne mit Dir zu iprechen — so mude wie ich auch bin! Die Augenlieder sinken, und trennen mich von Dir; Mich trennen nicht die Berge und die Flüsse, und nicht die Beiten, und nicht Deine eigne Kalte, und daß Du nichts weißt von mir, wie ich Dich liebe. — Und mich trennt der Schlaf? — Warum denn trennen? ich wühle mich in Deinen Busen, diese Liebesstammen umzingeln Dein herz, und so schlasse ich ein.

Rein ich will Dich hicht nennen, Du, dem ich mit: gieb mir Gebor! Du hörst Dich ja gern beschwähen - so hor auch mir zu; nicht wie jene, die von Dir, übet Dich schwähen; zu Dir, in Deinem Anschauen sammein sich meine Gedanten; wie der Quell, der das Gestein spattet und niederrauscht durch's Schattenthal, Blume um Blume anhaucht; so hauch ich Dich an, süfer Freund!

Er murmett nur, ber Dach; er platichert, er lispell wenige Melodieen wechseln seinen Lauf; aber vernimm's mit freundlichem Ohr, da wirft Du jauchzen horen, klagen, bitten und troken, und noch wirst Du horen und empfinden, Geheimnisse, feierliche, leuchtende, die nur der versteht, der die Liebe hat.

Ich bin nicht mehr mude, ich will nicht mehr ichlafen, der Mond ift aufgegangen mir gegenüber, Wolten jagen und deden ihn, immer wieder leuchtet er
mich an.

Ich dente mir Dein haus, die Treppe, Daß die im Schatten liege, und daß ich an diefer Treppe fibe, und jenfeite die Come nom Mond beleuchte. Ich deute, daß die Zeiten jagen, eilen und "manisfach Tich ges stäten wie jene Wolfen abag der Minsch an der Beite hänge und glaube mis ihr eile allas vorüber, und das reine Licht des durch die Zeiten bricht; wie der Mond durch die Arten bricht; wie der Mond durch die stiere bricht; wie der Mond durch die stiere bricht; wie der Mond durch die stiere Mond durch die flichenden Wolfen, das anerkennt, er nicht.

D ja doch! — ertenne meine Liebe und dente, daß, da die Beit vorüber eilt, fie doch, das eine hat, daß im flüchtigen Moment fich eine Ewigteit erfassen lasse.

traffer time of the control of the c

tales and developed the control of the page of the control

sin Genfler bis jest, und ba ich mich umfebe, ift das Licht tief herabgebrannt.

Wo mar ich so tief in Gedanken, ich hab gedacht. Du schlässt, und hab über den Fluß gesehen, mo
die Leute Feuer, angegundet haben bei ihren Liedern zudaß auf der Bleiche liegt, und hab ihren Liedern zugehörs, die fie fingen um wach zu bleiben; in mache
auch zwo denke an Dich, es ist ein graß Geheimnis
der Liebe, dies immenwählende Umsaffen Deiner Geele

inte inetnam Geifte und es mag weift mandes beim

34 Du fchlafft! traumfb Du? und ift es Dir mein with Du traumft? — wie mit, wob ich zu Deinen hiften ficht bied fie im Gthiof halter und du Grunn mir fall bie Baget hales daß ich nichts durbe alle min dies, das ich in Deiner Nähe bin?

Denote the Chargement of a section of the section o

Liebster! Gestern war ich tief bewegt, und war sehnsüchtig; weil man viel über Dich gesprochen hat was nicht wahr ist. da ich Dich besser tenne. Durch das Gewebe Deiner Tage zieht sich ein Faden, der sie mit bem Uberirdischen verbinder. Riche Bulen sebes Dafein schlingt sich ein folcher Filden, und jedes Dafein gerfällt ohne diesen.

Daß Dein Daftin nicht zerfalle, fondern daß Alles ewige Witlichkeit fei, bas ift wonach ich verlange; Du. der Du 'con bift, und beffeit Geberben gleichfalls icon find, weil' fie Geift ausdrulten: Schönbeie begreifen, beift das nicht Dich lieben? und hat die Liebe nicht die Liebe nicht die Bechnfucht, daß Du ewig fein niegeft? — Was tann ich vor Dir, dis nut Dein geiftig Bild in mich aufne

men! — Ja sieh, das ift mein Lagwerk, und mas ich anders nach beginne — es niuß alles por Dir weichen. Dir im Berborquen hienen in meinem Denken, in meinem Treiben, Dir leben, mitten im Gewühl der Menschen oder in der Einfamkeit Dir gleich nahe fiehen; eine heilige Richtung zu Dir haben, ungestörr, ob Du mich aufminmist oder verläugnest.

Die gange Natur ist nur Symbol des Geistes; fie ift heifig, weil sie ihn ausspricht; der Mensch lernt durch fie ben eignen Geist kennen, daß der auch der Liebe bes barf; daß er sich ansaugen will an den Geist, wie seine Lippe an den Mund des Geliebten. Wenn ich Dich auch hatte, und ich hatte Deinen Geist nicht, daß der mich empfaude, gewiß das wurde mich nie zu dem etelbuten Biel meines Verlangens bringen.

Wie weit geht Liebe? Sie entfaltet ihre Kahnen, fie erobert ihre Reiche im Freudejauchzen, im Siegesteben eilt fie ihrem ewigen Erzeuger zu. — Go weit geht Liebe, daß fie eingeht, von wo fie ausgegangen ift.

Und mo zwei in einander übergehen, da hebt fich die Grenze des Endlichen zwischen ihnen auf. Aber soll ich klagen, wenn Du nicht wieder liebst? — ift dies Feuer nicht in mir und warmt mich? — und ist sie nicht allumfassende Seligkeit, diese innere Gluth? —

lind Wald, Gebirg und Strand am Fluß, some beglangt, tadeln mir entgegen, weil mein herz, weil mein Geift ewigen Fruhling ihnen entgegen haucht.

Ich will dich nicht verscherzen schone Racht, wie gestern; ich will schlafen gehen in deinen Schooß; du wiegst mich dem Morgenlicht entgegen, und die frische weckten Blumen pflücke ich dann, mir zur Erinnerung an die Träume der Nacht. So sind freundliche Kuse, wie diese halberschlossene Rosen, so leises Flüstern wie der Blüthenregen, so wanken die Gedanken wie die bewegten Blumen im Gras; so träufelt Jähre auf Jähre, die das Auge füllen mit Übermaaß vom Glück, wie die Regentropfen von den Aften niederperlen, und so schlägt das sehnende Perz, wie die Nachtigall schlägt vom Motgenroth begeistert; sie jubelt, weil sie liebt, sie seufzt, aus Liebe, sie klagt um Liebe; drum sieße Nacht: schlafen! dem Morgenroth entgegen schlafen, das intr bringt die süssen Früchte all, die der Liebe ressen.

Freund! sie ift nicht erfunden diese innere Belt, fie beruht auf Wissen und Geheimniß, sie beruht auf boherem Glauben; die Liebe ist der Weltgeist dieses Inneren, sie ist die Geele der Natur.

Gedanten find in der geistigen Welt, was Empfine den gin der finnlichen Welt ist; es ist Stanunkuft meines Geister; der mich an Dich sesselt, daß ich an Dich dente; es bewegt mich tief, daß Du bist, in diese finnliche West geboren bist. Daß Deine sinnliche Erscheinung Jungwiß giebt von der Ahnung, von der Offenbarung, die ich von Dir habe,

Biebe ift Erfemnitift; ich kann Dich nur genießen im Denken, das Dich verflehen, empfinden kent; wenn ich Dich aber einmal gang verflehe, gehörft Du damn mein? — kannst Du irgend wenn gehören, der Dich nicht verstände? ist Berstehen nicht süßes, Kinnlicher übergeben in den Geliebten? — eine einzige Greibe ist; sie trenne bas Endliche vom Unendlichen; Berstehen hete die Grenze int; just die einander verstehen; sied insinander uneib. lich; — Berstehen ist lieben; was wir nicht lieben, des verstehen wir nicht; was wir nicht lieben, die verstehen wir nicht; was wir nicht nicht nicht

4

Da ich Dich aber haben machte, fo dente ich an Dich, weil Dentem Dich verfieben ilenten.

S. 38 Lt 30 1

しょりない シュン 乗り報告し事

Wenn ich nicht gang bin, win Du mich lieben mübvest forist mich, beingt mich Dir varnichtet. Des wein finnliches handeln, wein duseres Leben sich in Machenhaften der Alabe bewegelt wenn nichts Ginfluß auf mich hat nale des Gefühl, daß ich Detregehöre, duch eignen freien Willen Dir gewidmet bin.

36 hab Dick nicht in diefem dufferen Leben; 2m dere rühmen fich Deiner Kente, Deiner Bortrauenes Deiner Singehung; ergoben fich mit Die im Labyrinth Beiner Bruft; die Deines Befiger gewiß find, die Deines Buffannichen.

tio. Ich him nichter ich habe nichtes beffen Du begehrft; Zein Morganitunellt Dich; um punchynik gus fragen; kin Aband Leitet. Dich hainn zu, twin in Du bift nicht bei mit Maheimen schne nor nach genocht ibn mit ihr ich

iche. Aber Dufeenen und Singefung bab ich ifmitiele. Innenwelt zu Die; alle wunderbaren Wegenweiner Refe fier führen gu Dir. fa fie find durch Deine Bermittlung gebahnt.

Um frubften Morgen auf tem Johannisberg.

Das Seinmenfichteftelige fich daude diefe Bufche in meinen Baboog und fpiele unter dem Schattere der ber westenelliktetet Barum kam ich dennehente fcon vor Tag hier herauf? Hier, wo die Ferne sich vor mit guf-Ahumnt, und inte Unerliche verliert.

Ja, so gehelne witter einfrier einfrier neinen meinen file, Liegen bor: feigen hinter einfrier au Houigone auf. gend wir geneten auf Bergeshähen aus Hinnelstand zursteigen; von brieden fich fünch bieladen. Thalarwon und aus Juon wirden hier wie dart.

Ind wie die Berge hinter einanden aussteigen who die Angen wir der hier wie dart.

Ind wie die Berge hinter einanden aussteigen who die Angen ind die Berge binter einanden aussteigen who in Einer ist der lehte von dem der eine Etwiese von der aufgrechten wird auffringen, sie ich die ich wird auffrigen.

Indien ist der Lage die Gennenfehring im Abiensphiensellen untwieden die dem biersellen die der Berger bier der Berger bier untwicken hier ich der bier bier bier bei die der bie der bier bier bei die der bier bei der bier bier ge
ihreit anschauf! - Dur gest hielben unnrehen deinem mich

auf in Deinen Choof; laf ben Stundt ber Liebe, ba aus meinem Aug hervorbricht, in Deinem Bufen friden wie diefer Morgensonnenstrahl in meinem Aug.

Geftern hab ich mich gefchnt; ich dachte jeden Am genblick, et fel mir vertoren, weil ich Dieh nicht hant. Dich haben einen Augenblick, wie felig könnte mich das inachen.

Bie reich bift Du, ba Do fo befeligen tamft. Ewigkeiten hindurch mit jedem Augenbild!

Seftern war es feuher Morgen, da ich Die schrieb; ich hatte Buch und Schreidzeug milt, und ging noch vor Tag dem Bal' entlang, das von beiden Seiten eug in Bergwände eingelagert ist; da riefeln die Bache nieder ins fanfte Gras, und lallen wie Wiegentliedchen. Was follt ich machen? es war mir im herzen, auf der Lippe, und im thrämenschwellenden Auge; ich mußte Dir's liegen, ich mußte Dir's wehmuthig vorhalten, daß ich Dich wicht habe, und da war die Sonne so freundlich; da rauschte es, da bervegte sich's hinter mir; — war es ein Wille? war's ein Mullang aus der Ferna? ich slieg rasch auswähr ein Mullang aus der Ferna? ich slieg

Sobe ba öffnete fich bem Blid bie weite Some; die Nebel Gelten fich, es war mir als trateft Du meinen Bitten entgegen geheimnifvoll, fcanteft mich an und nahnift mich auf an Deinem mir unerforfaten Bufen.

Jeber ewige Trieb, et eewirbt und erreicht, er ift außer der Jeit. — Was hab ich zu fürchten? — Diefe Schnsucht, ift fie vergänglich, so wirst Du mit ihr vem schwinden; ift sie es nicht. so wird sie erreichen wonach sie strebt, und schon jest hab ich ihr eine Junenweit, mannigfalelg und eigenthümlich zu verdanden; Wahrenebmungen und Gedanten nahren mich; und ich fühle wilch in einem innig lebendigen Einverständnis unt. Deb nem Geift.

Die Natur ift kindlich, sie will verstanden sein, und das ist ihre Beishokt, daß sie solche Bilder malt, die der Spiegel unserer inneren Wete sind, und mar sie ansschat, in ihre Diesen einzehe, dem wird sie die Fragen innerer Räthsel lösen; wer sich ihr anschmiegt, der wird sich in ihr verstanden fühlen; sie saufchmiegt, der wird sich in ihr verstunden fühlen; sie sauf jedem die Wahren, deie dem Berzweiselndon wie dem Glüdlichen. Sie belenchtet die Seele und bietet ihren Reichthum dem Bedurftigen; sie reigt die Sinne und entgudt den Geist durch übereinstimmende Bedontung.

36 glaube auch von Dir, daß Du dies manchmal

Die Nacht beingt Rosen an's Licht. Wenn sich Die Finstermis dem Lichte aufthut, dann entfallen ihrm Schoos die Rosen.

Es ist freilich Nacht in dir, herz. Dunkle geheimnifvolle Nacht webt Nofen, und ergießt sie alle, wemi's tagt, der Liebe zur Lust in den Schoos.

Ja, Seufzen, Rlagen, das ift deine Luft; Bitten, Schmeicheln, nimmt das tein Ende, Berg?

Am Abend fchreib ich, wenn auch nur wenige gei ten; es dauert doch bis fpat in die Racht.

Biel hab ich zu denken, manche Zauberformel spreche ich aus, eh ich den Freund in meinen Artis banne. Und hab ich Dich! — dann: — mas soll ich da sagen? — Was soll ich Dir neues erfinden, was sollen die Gedanken Dir hier auf diesen Blattern vor-tangen? —

Am Rhein.

Sier in den Weinbergen fteht ein Tempel; erhaut nach dem Tempel der Diana ju Ephefus.

in a second district production of the second secon

Geftern im Abendroth fab ich ibn in der Ferne lies gen; er leuchtete fo tubn, fo ftolg unter den Gewittere wolken; die Blige umgingelten ihn. So dente ich mie Deine leuchtende Stiene, wie die Ruppel jenes Tempels, unter deffen Gebalt die Bogel sich bargen, benen der Sturm das Gesieder aufblatterte; fo stolg gelagere und beherrschend die Umgebung.

Heute Morgen, obschon der Tempel eine Stunde Wegs von meiner Wohnung entfernt ist, weil ich am Abend Dein Bild in ihm zu sehon mahnte, dacht ich hier her zu gehen und Dir hier zu schreiben. Ranm daß der Eng sich abnen ließ, eilt ich durch beihaute Wiesen hier her. — Und nun leg ich die Hand auf dies sem Meinen Altax, umtreif't von neun Saulen, die mir Beugen sind, daß ich Dir schwore.

Bas liebster? — Was foll ich Die schwören? Wohl; daß ich Dir zerner getreu sein will, ob Du es achtekt oder nicht? — Ober daß ich Dich hömmich lieben will, heimlich man: diesem Buch; und nicht Die es bekemend? Team feine dam ich nicht schwören das ist zu selbsteinisch dig; und ich bin schwa an Dich aufgegeben, und vermäg nichts über suich: da kann ich für Treue micht schen; Heimlich, Dich lieben, nur diesem Buch es bekennen? — Das kann ich nicht, das will ich nicht; dies Buch ist der Wiederhall meiner Geheimnisse und inn Deiner Beach wird er ausfolagen. D nimmt ihn auf, irrük ihn; laffe mird er ausfolagen.

Dief laben; einen einzigen heißen Mitting gebe Bein Mid unter, trunten, ein einzigesmal, diefem geubenben Elgren Liebesweite.

Colored State of

Audini P

11!

Barrier Carlos Carrolle Carlos Barrier Carlos Carlo

Company of the control of the property of the control of the contr d. Deut will ich: Die fogen . wie tes frederne min: fe unter Dath einer ichonaren Mortvolt, vom tanfembiatie gen Mergenlicht ummebt g die Sand auf Diefem Alter der frühen wohl, nie, upternunftiften Begiehungen fo eubrt wang Berte! - darmar mein Berg auf eine wur derliche Beife befangen; - ich fragte Dich gam Coep in Albem Eruft : in was foll ich, fibredren ?. 4 und da fragt ich mich wieber: "ift das die Wat fu ber bu lebft? " und Commit bu lichergen mit bis feffit, bice in der einsamen Diatur : mo alles fcweige und, feierlich Gebor niebt beiner denem Ctimme? - Doct im Genen Geffe, wen die Borche juftellid: auffdigte und am Ge finge, des Campels, war die Schmille ihr Bluft bfint-und zwiefebert 23-Mind, ich: febute meinen Stirie and ben Stein. und fiedite Dies ichtlief hinidiratie Ufferruck fundeblie Balfamfraufer, und lagte fienaufiben Bitmer lib badbeimifdften die Ridtien: diefes Buis voll. Liebe leinmal Dei

siem Seift buften, wie diefe Arftuter bein Gefft jener ficonen Borwels, in beren Gint der Tempet hier gebaut ift. — Dein Geift fpricht fa die heilige Ordnung der Schönheit aus wie er, und bb ich ihm was bin, ob ich ihm was bin, ob ich ihm was bleibe, das ift bann einetlei.

Ja füßer Freund! vo ich Die toas bin! was foll bis banach fragen? — weiß ich boch bag bie Letafe nicht umgefühlt jubefild auffleige, daß der Morgeniokis nicht ungefühlt in den Zweigen lispele, fa daß die gange Natur nicht unbegriffen in ihr Schweigen versunten ist; was sollt ich zagen, von Dir nicht verstanden, nicht gefühlt zu sein? — Drum will ich nicht schwören Dir etwas zu sein? — Drum will ich nicht schwören Dir etwas zu sein; es ist mit geftig, daß ich Dir bin, was in einstimmenber Schönheit ein Ton der Natur, eine gelestige Berührung dieser sinntigen Weite Dir sein kann.

Defe Boger Beife Gegenden, fie tragen Bas Antilg' Des Paradiefes. Die Fülle lacht micht in bet beifen? Den! Fracht, Das Leben jauchft in mir, und einfam bin ich wie bed unfte Menflift und ich lerne wie Refte herreforn und igebiden vent Glaten bag bie Well ich Du haß mir's bein Abschied, dernals gefagt. In hast mir's abgesordert, ich möge Dir alles schreiben, mit genau was ich denke und fühle, und sich möchte gem; aber Liebster, die munderlichen Wege, die mit dammen der Fackel der Nerstand kaum beleuchter, wie soll ich die Die beschreiben? — Diese Träume meinen Glücker (dem glücklich träum ich mich) sie sind so stückerisch, so wurderlich gesaunt, es ist sousschaer, was ich mir mende mal erstung.

Mein Glud, mie ich's mir benke, wie soll ich Die's bestigreiben? Sieh; die Mondossehel aun motteplose himmelaund, die breitästige, reich belaubte Linde; denle such unter ihrem flüsternden Laub, die flüsternd and einander umfassen die Beiden; wie einer den anden bedarf und feurig liebend an ihm hinauf reicht, wie je ner mit freundlichem Willen sich ihm neigt, und diese Blustern der Liebe Gehör giebt; und denke noch; die Mandossüchel, die Sterne mußten nicht untergeben, bie diese Sesley in einander gesättigt, ihre Schwingen aus breiten und höheren Welten zusliegen.

Dies fprache heute mein Glud aus o lieber Freund. es fprache es einmal in vollem umfaffenden Ginn aus.

Co wie das Mug die Schonheit erfaßt, fo auch det

Geift ; wie übnfuffet Beit-Intlignift der mnetel Scholifete wie der außern, mit Schwichendenensbeingt er kilbe in Ginktungs und wie Beite wirkt august auf ben Beift der fo fichmeinele, and for biefer auf ihn zurud; woaß beide in sinahder aufbruhen, und das neinien wir bei gestierlide: Gehnhein. Miehn Freund, das ift dus Bieferd der Ber Liebe, wenn Llebende einander frigen, daß fie sind find.

and the state of 
Wo ist beim der Ruheste Der Seele? wo fühlt sie sich besterbeichtigt genug um zwathinen und fich zu bestermen? im engen Naune ifter im Bufen des Freundes; in Die heimathlich sein, das fahrt zur Sesimmung, Die webl ist mir, wenn ich gang wie ein Rind in Deiner Gegenwart spielen darf; wenn alles was to beginne, von dem Gefcht Deinet Rühe geheiligt ift; und das ich mich ergehen kann in Deiner Natur, die keiner kenne; keiner ahnet. — Wie schon ist's, daß ich allein mit Dir bin, dort wo die Sterne sich spiegelin in der klaren Liefe Deiner Seele.

Gonne es mir, daß ich fo meine Welt in Dir ein.

gerinftet habe; nernichte nicht mit; Bejuent Millen, wes Millafe nie erzeugen tonnte.

36 tuffe Deiner. Fuße Spuren, und will mich nicht hereindrangen in Deine Binnenwelt, aber fei mit mir in meiner Gedantenwelt; lege frundlich die Sand auf das Saupt, das fich baugt, weiler der Liebe geweiht if.

Der Wind raffelt am Finfter; welche Lander hat er schon durchstreift? Wo kommt er her? Wie schnell hat er die Etrecke von Dir zu mir durchstogen? hat er keinen Athemzug, in seinem Rasen und Loben, keinen Hauch von Dir mit fortgerissen?

Ich habe den Glauben an eine Offenbarung die Geiftes; fie liegt nicht im Gefühl, im Schauen oder im Bernehmen; fie bricht hervor aus der Gefammtheit der auffaffenden Organe; wenn die alle der Liebe dier non; dann offenbaren fie das Geliebte; fie find der Chiegol der inneren Bele.

. Ein Dafein im Geliebten haben ohne einen Standpuntt finnlichen Bewußtfeins, was tann machtiger und von unferer geiftigen Macht und Unendlichteit überzeuzeugen? — Golite ich Dir heute nichts zu sagen haben? — Was stort mich denn heute am stühen Morgen? viels leicht, daß die Sperlinge die Schwalben hier aus dem Rest unter meinem Genster vertrieben haben? — Die Schwalben sind geschwähig, aber sie find freundlich und friedlich; die Sperlinge argumentiren, sie behaupten, und lassen sich ihren Wie nicht nehmen. Wenn die Schwalbe heimkehrt von den Areisstügen um ihre Deimath, dann ergießt sich die Rehle in lauter liebkpfende Mittheilung, ihr gegenspitiges Gezwitscher ist das Elen, ment ihrer Lieberlust, wie der Acher das Element ihrer, Weltanschauung ist. Der Sperling sliegt da und dorm hin, er hat sein Theil Eigensuch, er lebe nicht wie die Schwalbe im Busen des Freundes.

Und nun ist die Schwalbe fort, und der Sperling, hat ihren Mohnsit, wo füße Geheimnisse, und Erdume ihre Rollen spielten.

Ach! — Du! meine schlüpfrige Feder hatte schier. Deinen Ramen geschrieben, mahrend ich im Apru bin, daß die Schwalbe vom Sperling verjagt ift. — Ich bin die Schwalbe, wer der Sperling ist das magst Du missen, aber ich bin sophshaftig bie Schwalbe.

· Um Blitternadt.

Beforeg unter meinem Sonfter; fie figen auf ber Bant an ber Bausthur; ber Mond wie er mit den Bolten fpfett hat fie nohl zum Singen gebracht, ober dirth bie Bangeweile ber Anhe; die Erintmen verbreiten fith burch die Einfamtelt ber Nacht, da hort man nicht als nur das Pfatigern ber Wellen am Ufer, die bie langen gehältenen Interballe dieses Gestangs ausfällen.

Was ift diefer Gefang for mich? warum bin ih in feine Gewalt gegeben; daß ich mich der Thomen kinim kithalte? — es ift ein Auf in die Ferne; waft Du fenfetts; wo feine lehten Bone verhallen, und empfandeft dem Ausdruck der herzlichen Gehnfucht, den er in mir aufgeregt hat, und wuffteft, daß in Die das Glud der Befriedigung lage!

Ach fotafen! nicht mehr ben Gefang zuhören, da ich doch aus der Gerne nicht das Etho des Gleichgen Ministen vernehme!

Es if wenig, was ich Dir hier mittheile: eintoniger Gefang, Mondesglang, tiefe Schatten, geiftermößige Stille, Laufchen in die Ferne, das ift alles, und doch — es giebt nichts, was ein volles herz Dir mehr zu bies ten vermöchte!

Areund l. Morgendanunerung wordt mich fcon, und ich habe doch geftern tief is Die Racht hineln gewacht Rreund! fuger! Beliebter! es mar eine furge Beit bee Schlafe, dem ich hab bon Dir getraumer im Bachen oder im Leaum, mit Die, Da eiten die Moffe unbandich Deun nocht das Berg und Wange und Gaffale une hist .. weil die Beit fortudfichtstos auf die feligen Mis nuten poruberjagt. Wenn die Ungft um Die Minche des Befiges nicht mare wie war da Lieb und Luft ein tiefer Friede . ein Ceblaf. ein Behagen ber Rufet wenn wir an Grabern vorübergeben, und uns befinnten; wie fie de verdedt liegen und beichwichtigt, bie mochenden Bergen, dann befällt uns feierliche Rubeung; werm abet Die Liebe fid) einfenten tonnte gu gweien it wie fil es bedarfe fo tief abgefdieden wie im Gtals und wonie audi die Beltgefchichte icher die Statte bintangte, was ning fleuuns, an? - jandas tann ich wolf fragen, aber Du nicht. 6 1 Martin Process

IBas ich träumte? Wie ftanden aneinander gen leint im näthtlichen Dammerlicht, das Sternenlicht feie gelte fich in Deinen Augen. Traumlicht; Gernenlicht, dus dien jedes bier folge den Zeilen, die melne Hand an Dich fcreibt,

in ungemeffene Ferne. — Benn ach wie fern Du mir bift bas kann ja boch nur Dein herz entscheiben bies Auge fah heute Nacht in Deinem Auge ben Schein des Mondes sich spiegeln.

Ich traumte von Dir; Du traumtest mit mit; Du spracht; ich empfinde noch den Ton Deiner Stimme; was Du sagtest, weiß ich nicht mehr; Schmeichelredm waren's, denn mit Deinen Neden gingen Schauer von Wollust durch mich.

Godt hat alles gemacht, und alles aus Beisheit und alle Beisheit für die Liebe, und doch fagen fie, ein Liebender fei toll!

Weisheit ift die Atmosphäre der Liebe, der Liebende ashmet Weisheit, sie ist nicht außer ihm, nein, — sein Asham ist Weisheit, sein Bliet, sein Gefühl, und dies bildet seinen Rimbus, der ihn absondert von allem, was nicht der Wille der Liebe ist, der Weisheit ist.

Weisheit der Liebe giebt alles, fie lenkt die Phantafie im Reich der Eraume, und schenkt der Lippe die faße Frucht, die ihren Durft tofcht, mahrend die Unber geisterten sich nach dem Boden umthun, dem sie den Samm anvertrauen möchten, aus dem ihr Etad reich fen konnte, um das sie ihre Borficht betrügt.

3ch aber fauge Genuß aus diefen Tedumen, aus

diefen Wonnen, die mir ein Wahn von Schmerz, ein eingebildetes Glud erregt; und die Weisheit, die meiner Begeistrung zuströmt; sie schifft mich auf ihren hon hen stolgen Wellen, weit über die Grenze des gemeinen Begriffet, den wir Berftand nennen, und weit über dem Beruf der itdifchen Lebensbahn, auf der wir unser Glud suchen.

Mie fchon, daß die Weinheit der Liebe wirklich meine Ledume beherricht, daß der Gott das Steuer leukt, mo ich keinem Willen habe, und mich im Schlafda hinüberschifft zum Ziel, um das ich, es zu erzeichen, immer wachen möchte. Warum träumst Du nicht auch von mich warum russt Du mich nicht an Deine Seite? warum wich nicht in Deinem Arm halten und freundelich Deinen Blick in meinen tauchen?

Du hift ja hier; diese sonnigen Pfade, sie fellingen fich durcheinander und führen endlich auch zu Dir, o mandle auf ihnen; ihre labyrinthische Berkettungen: fie lösen sich vielleicht auf, da wo Dein Blick den meinen trifft, wie das Rathsel meiner Bruft, da wo Dein Geift den meinen berührt.

te yangan marin di tanah sambanda a sambanda samban. Samban samban samban samban da samban sa

Start Committee of the same of

entfaltet; wie Du gehft und kommft und Deinen Blid über alles ichweifen läßt, dies ift es und nichts anders was mich erfreut, und keine glanzende Gigenschaft kann diese Leidenschaft erregenden Beichen überwiegen.

Da ftreif ich bin gwifden Beden, ich brang mich durch's Gebiefch, die Conne beennt, ich leg mich in's Bras, ich bin nicht mude, aber weil meine Welt eine Traumwelt ift. Es zieht mich binüber nur Augenblide, bebt mich au Dir. den ich nicht mit Menfchen vergleiche. - Mit den Streiflichtern und ibren blauen Schatten, mit den Nebehvollen die am Berg bingichen. mit bem Bogelgeraufch im Bald, mit ben Baffern bie amifchen Geftein platichern, mit dem Bind, der den Commendicht die belaubten Afte anwiegt; mit diefem vergleich ich Dich gern, da ift's ale wenn Deine Laune bervorbrache! - Das Gummen der Bienen, des Comarmen der Rafer tragt mir Deine Rabe gu ja selbft, das ferne Bebell der Hunde im Nachtwind, wadt mie Mungen von Dir; wenn die Wolfen mit Days. Mond fpieler, menn fie im Licht fcmimmen, ver-Bidu: da ift alles Beifte und er ift deutlich aus Deiner Bruft gehaucht; ba ift's als wendeft Du Geift Dich mir antgegan, und marft zufrieben von dem Arbem ber Biebe wie auf Bellen getragen zu fein.

Sieh! fo lieb ich bie Natur, weil ich Dich liebe, fo ruh ich gern in ihr aus und verfent mich in fie, weil ich gern in Dein Undenken mich verfente.

Ad, da Du nirgends bift, und doch da bift, weil ich Dich mehr empfinde als alles andere, fo bift Du gewiß in diesem tausendfachen Echo meines Gefühls.

Ich weiß einen! wie mit Kindeslächeln hat er sich mit der Weisheit, mit der Wissenschaft befreundet. Das Leben der Natur ist ihm Tempel und Religion; alles in ihr ist ihm Geisterblick, Weissaung, ein jeder Gegenstand in ihr ward ihm zum eigenthümlichen Du, in seinen Liedern klingt die göttliche Lust sich in allem zu empfinden, alle Geheimnisse in sich aufzunehmen, sich in ihnen verständlich zu werden.

Wenn der Same in die Erde kommt, wird er lebendig, und dies Leben ftrebt in ein neues Reich, in die Luft. Wenn der Same nicht icon Leben in sichehatte, konnte es nicht in ihm erweckt werden, es ift Leben was Funken, die Gedanken, die fahren zum Schornstein heraus.

Wer mich berührt im Gefühl meiner Geisigkeit, mit dem zusammen erbraust der Geist gewitterhaft und spielt im Pulsschlag der Stürme, im elektrischen Zittem der Luft. Das hab ich gedacht wie wir mit einander sprachen und Du meine hand berührtest.

Geschrieben nach dem Gewitter, wie sich's nach dem Sturm noch einmal erhellen wollte und die Nacht dem nachträglichen Sag das Regiment abnahm.

Schon manch Vorurtheil hab ich gelöft, so jung wie ich bin, wenn ich auch das eine lösen konnte, daß die Zeit nichts verjährt, Hunger und Durst werden auch nicht älter; so ist's auch mit dem Geist, in der Gegenwart bedingt er schon die Zukunft. Wer Ansprüche an die Zukunft macht, wer der Zeit voraneilt, wie kann der der Zeit unterworfen sein?

Ich habe bemerkt an den Baumen, immer ist hinter dem abwelkenden Blatt icon der Reim einer zukunftigen Bluthe verborgen; so ist auch das Leben im jungen, frischen, kraftigen Leib die nahrende hulle der Geis

stesblume; und wie sie welkt und abfallt in der irdischen Beit, so drängt sich aus ihr hervor der Geist als ewige himmlische Bluthe.

Wenn ich im späten Herbst im Vorübergehen das todte Laub von den Hecken streiste, da sammelte ich mir diese Weisheit ein; ich öffnete die Anospen, ich grub die Wurzeln aus, überall drängte sich das Zukunstige aus der gesammten Araft des Gegenwärtigen hervor; so ist denn kein Alter, kein Absterben, sondern ewiges Opfern der Zeit an das neue junge Frühlingsleben, und wer sich der Zukunst nicht opferte, wie unglücklich war der!

Bum Tempeldienst bin ich geboren, wo mir nicht die Luft des Heiligthums heimathlich entgegenweht da fühl ich mich unsicher als hab ich mich veriert.

Du bist mein Tempel, wenn ich mit Dir sein will reinige ich mich von des Alltäglichen Bedrangnis wie einer der Feierkleider anlegt; so bist Du der Eingang zu meiner Religion.

Ich nenne Religion das was den Geist auf der Lebensstufe des Augenblicks ergreift und im Gedeihen weis ter bildet wie die Sonne Bluthen und Früchte. Du siehst mich an wie die Sonne und fächelft mich an wie der Westwind, unter solchen Reizungen bluhen meine Gedanten.

da

Ge:

betı

DИ

un 2

meg

M

toti

Øг.

bos

wi

jεε

Diese Lebensepoche mit Dir zieht eine Grenze, die das Ewige umfaßt, weil alles, was sich innerhalb ihrer bildet, das Überirdische ausspricht, sie zieht einen Kreis um ein inneres Leben; nenne es Religion, Offenbarung, über alles was der Geist Unermeßliches zu fassen vermag!

Was wacht das wedt! gewiß in Dir wacht was mich wedt. Es geht eine Stimme von Dir aus, die mir in die Geele ruft, — Was durch diese Stimme gewedt wird ist Geheimniß; erwachtes Geheimniß ift Erleuchtung.

Manches sehe und fühl ich was schwer ist auszusprechen. Wer liebt lernt wissen, das Wissen lehrt Lieben, so wachse ich vielleicht in der Offenbarung die jett noch Ahnung ist. Ich habe das Gefühl von dem Zeit punkt an wo mir's so freudig in die Sinne kam, meine Gedanken, mein geistiges Leben in Deinen Busen zu ergießen, als habe ich mich aus tiesem Schattenthal etz hoben in die sonnigen Lüste,

In dem Garten wo ich noch als Rind spazierte wuchs die Jungfrauenrebe hoch empor an plattem iestein. Damals hab ich oft ihre kleine Sammtruffel krachtet mit denen sie sich anzusaugen strebt, ich ber underte dies unzertrennliche Anklammern in jede Fuge, nd wenn der Frühling erschöpft war, und die Somergluthen dem jungen weichen Reimleben dieser zarten stanze einseuerten, da sielen allmählig ihre zierlichen ichgefärbten Blätter zum Schmuck des Herbstes in's ras. Ach ich auch! absterbend aber seurig, werd ich in Dir Abschied nehmen; und diese Blätter werden ie jenes rothe Laub auf dem grünen Rasen spielen r diese Zeiten deckt.

36 bin nicht falfc gegen Dich; - Du fagft: Wenn Du falfc bift, Du hatteft teine Chre apon, ich bin leicht ju betrügen."

Ich will nicht falfch fein, ich frage nicht ob Du

Den Stern der dem Ginsamen jeden Abend leuchtet, en wird er nicht verrathen. Was hast Du mir gethan was mich zur Falscheit bewegen könnte, alles was ich an Dir verstehe das be glückt mich; Du kannst weder Auge noch Geist belidi gen, und es hat mich weit über jede kleinliche Bedisgung erhoben, daß ich Dir vertrauen darf; und aus dem tiefsten Herzen kann ich Dir immer nur den reinn Wein einschenken, in dem Dein Vild sich spiegels.

Œ;

30

hi

10

be

Nicht wahr, Du glaubst nicht daß ich falich bin? — Es giebt bose Fehler die an uns hervorbrechen wiedes Fieber; es hat seinen Berlauf und wir empfinden in de Genesung, daß wir schwerzlich krank waren; aber Falich heit ist ein Gift das sich in des herzens Mitte erzeugt könnte ich Dich nicht mehr in dieser Mitte herbergen, was sollte ich anfangen?

In meinen Briefen wollte ich Dir nichts sagen, aber hier im Buch da lasse ich Dir die hand in meine Wunde legen und es thut weh, daß Du an mir zweifeln kannst; ich will Dir erzählen aus meinen Kindertagen, aus der Zeit eh ich Dich gesehen hatte. Wie mein ganzes Leben ein Vorbereiten war auf Dich; wie lange kenne ich Dich schon, wie oft hab ich Dich gesehen mit geschlossenen Augen, und wie wunderbar war's wie endlich die wirkliche Welt sich in Deiner Gegenwart an die lang gehegte Erwartung anschloss.

In den hangenden Barten der Semiramis bin ich exzogen, ich glattes, braunes, feingegliedertes Rehchen. Rahm und freundlich zu jedem Liebkofenden, aber un-Bandig in eigenthumlichen Neigungen. Wer tonnte mich Dom glubenden Bels losteißen in der Mittagssonne? wer hatte mich gehemmt die fteilsten Sohen zu erklet. tern und die Gipfel der Baume? wer hatte mich aus Erhumender Bergessenheit geweckt mitten unter den Lebenden, oder meine begeisterten Nachtwanderungen gestört, auf nebelerfülltem Dfad! - Gie ließen mich gemahren die Pargen, Musen und Grazien, die da alle eingeklemmt waren im engen Thal, das vom Geklapper der Muhlen dreifaches Echo in den umgrengenden Bald rief, bom Goldsandfluß durchschnitten, deffen Ufer jenseits eine Bande Bigeuner in Dacht hatte, die Rachts im Wald lagerten und am Tag das Gold fischten, diesseits aber durch die Bleicher benutt mar, und durch die wie hernde Pferde und Efel die zu den Muhlen gehörten. Da waren die Sommernachte mit Gefang der einsamen Bachter und Nachtigallen durchtont, und der Morgen mit Gefchrei der Ganfe und Efel begonnen; da machte die Rüchternheit des Tags einen rechten Abschnitt von dem Symnus der Nacht.

Dul

hå€

dies

unz

Þa.

mZ

nic

da

libi

mi

ni

di

Manche Nachte hab ich da im Freien zugebracht ich fleines Ding von acht Jahren; meinft Du das wa nichts? - mein Beldenthum wars, denn ich war fift und mußte nichts bavon. Die gange Begend, fo weit if fie ermellen konnte mar mein Bett; ob ich am Ufen rand von Bellen umfpühlt, oder auf fleilem Fels von fallenden Thau durchnäft ichlief, das war mir einer Aber Kreund! wenn die Dammerung wich, da Morgen feinen Durpur über mir ausbreitete und mich nachdem ich dem Gefang der fleigenden Lerche icon in Traum gelauscht hatte, unter taufendfachem Jubel aller befiederten Rehlen wedte, was meinst Du wie ich mich fühlte? - nichts geringer als gottlicher Natur fühlt ich mich, und ich fah herab auf die gange Menfcheit. Golder Rachte zwei erinnere ich mich, die ichwul maren, wo ich aus den beklommenen Schlaffalen gwifchen den Reihen von Tieffcblafenden mich fcblich und hinaus in's Freie eilte, und mich die Gewitter überraichten, und die breite blubende Linde mich unter Dach nahm; die Blife feuerten durch ihre tiefhangenden Bweige; dies urplögliche Erleuchten des fernen Baldes und der ein gelnen Belszacken erregte mir Schauer, ich fürchtete mich und umklammerte den Baum der tein Berg batte mas dem meinen entgegen folug.

D lieber Freund! — hatte ich nun den lebendigen Dulsschlag gefühlt unter dieses Baumes Rinde, dann Datte ich mich nicht gefürchtet; dies kleine Bewegen, Dies Schlagen in der Bruft kann Bertrauen erregen, and kann den Feigen zum helden umwandeln; denn Dahrlich! — fühlt ich Dein herz an meinem schlagen and führtest Du mich in den Lod, ich eilte triumphirend bait Dir!

Aber damals in der Gewitternacht unter dem Baum da fürchtete ich mich, mein herz schlug heftig, das Tchone Lied: "Wie ist Natur so hold und gut die wich am Busen hält", das konnte ich damals noch wicht singen, ich empfand mich allein mitten im Gebraus der Stürme, doch war mir so wohl, mein herz ward seurig. — Da läuteten die Sturmglocken des Klosterthurms, die Parzen und Musen eilten im Nachtgewand mit ihren geweihten Kerzen in das gewölbte Chor, ich sah unter meinem sturmzerzausten Baum die eilenden Lichter durch die langen Gänge schwirren; bald tonte ihr ora pro nobis herüber im Wind, so oft es bliste zogen sie die geweihte Glocke an, so weit ihr Schall trug, so weit schlug das Gewitter nicht ein.

Ich allein jenseits der Rlaufur, untre dem Baum in der schreckenvollen Nacht! und jene alle, die Pflege-

ten Zukunft in uns weckt; da saß ich und sah die Bie nen von ihren Streifzügen heimkehren, ich sah wie ste sich im Blumenstaub wälzten und wie sie weiter und wie ter flogen in die ungemessene Ferne, wie sie im blank sonnedurchglänzten Ather verschwebten, und da ging mit mitten in diesen Anwandlungen von Melancholie, auch die Ahnung von ungemessenem Glück auf.

Ja die Wehmuth ift der Spiegel des Gluds; Du fühlft, Du fiehft in ihr ausgesprochen ein Glad nah dem fie fich fehnt. Ich und im Glud wieder durch ab Ien Blang der Freude durchschimmernd diefe ichmergliche Wolluft. Ja das Glud ift auch der Spiegel diefer aus unergrundlichen Tiefen auffteigenden Wehmuth. Und jest noch in der Erinnerung wie in den Rindertagen fullt fich meine Geele mit jenet Stimmung, die leife mit der Dammerung hereinbrach und dann wieder nachgab. wenn das Connenlicht mit dem Sternenlicht gewechselt hatte und der Abendthau meine Saare lostingelte. Die talte Nachtluft ftablte mich, ich bublte, ich nedte mich mit den taufend Mugen der Finfterniß, die aus jedem Bufd mir entgegen bligten. Ich kletterte auf die Raftanienbaume, legte mich fo fclant und elaftif auf ihre Afte; wenn dann der Wind durchichwierte und jedes Blatt mich anflusterte, da war's als redete fie meint meine Sprache. Am hohen Traubengelander, das sich an die Kirchenmauer anlehnte stieg ich hinauf, und hörte die Schwalben in ihrem Nestchen plaudern; halb träu, mend zwitschern sie zwei. dreisilbige Tone und aus tiefer Ruhe seufzt die kleine Brust einen süßen Wohl.

Laut der Befriedigung. Lauter Liebesgluck, lauter Benhagen, daß ihr Bettchen von befreundeter Warme durche strömt ist.

D Weh über mich, daß mir im Herzen so unend. lich weh ist, blos weil ich dies Leben det Natur mit angeschaut hab in meinen Kindertagen; diese tausends fätligen Liebesseufzer, die die Sommernacht durchstöhnen, und inmitten dieser ein einsames Kind, einsam bis in's innerste Mark, das da lauscht, ihren Seligkeiten, ihrer Inbrunst, das in dem Kelch der Blumen nach ihren Gebeimnissen forscht, das ihren Duft in sich saugt wie eine Lehre der Weisheit, das erst über die Traube den Segen spricht ehe es sie genießt.

Aber da war ein hoher Baum mit feinen phantaflischen Zweigen, breiten Sammetblättern, die sich wie ein Laubdach ausdehnten; oft lag ich in seiner kühlen Umwölbung und sah hinauf wie das Licht durch ihn äugelte, und da lag ich mit freier Brust in tiesem Schlaf; ja mir träumte von süßen Gaben der Liebe, Geligkeit, wie fle mein Gedachtniß nach einander aufzeichnet. D sieh doch, das Buch der Erinnerung blattert sich ja grade in Deiner Gegenwart an diesen metwürdigen Stellen auf; Du! — Du wirst mir vielleicht im Paradiese die Apfel vom unverbotenen Baum pfluden; an Deiner Brust werde ich dort auswachen, und die Melodieen einer beseligenden Schöpfung werden meine Lust in Deinen Busen hauchen.

Eins bewahr im Bergen: daß Du mir den reinften Eindruck von Schönheit gemacht haft, dem ich unmittelsbar gehuldigt habe, und daß nichts dem ursprünglichen in Deiner Natur Eintrag thun könne, und daß meine Liebe innig mit diesem einverstanden ist.

Rur so weit geht die Hohe der Geligkeit, als sie begriffen wird; was der Geist nicht umfaßt, das macht ihn nicht gludlich, vergebens wurden Cherubim und Geraphim ihn auf ihren Schwingen höher tragen; er verinochte nie sich da zu erhalten.

Ahnungen find Regungen die Flügel des Geistes hober zu heben; Gehnsucht ist ein Beweis daß der Geist eine höhere Seligkeit sucht; Geist ist nicht allein Fas, sungsgabe, sondern auch Gefühl und Instinkt des höheren, aus dem er seine Erscheinung, den Gedanken entwickelt; der Gedanke aber ist nicht das Wesentliche, wir könnten seiner entbehren, wenn er nicht für die Seele der Spiegel war, in dem sie ihre Geistigkeit erkennt.

Der verschlofine Same und die Bluthe, die aus ihm erwächst sind einander nicht vergleichbar, und doch ift sein erstes Reinem die Uhnung dieser Bluthe, und so wächst und gedeiht er fort mit gesteigerter Zuversicht, bis Bluthe und Frucht seinen ersten Instinkt bewährt, der, wenn er verloren geben konnte, keine Bluthe und Früchte tragen wurde.

Und wenn ich's auch in's Buch fchreibe, daß ich beute traurig bin, tann mich's troften? wie ode find

b

b

2

fie

D

ſď

uı

m

Di

Di

11

9

D

fü

fei 10 L 10

ſŧ

f

ł

Diefe Reilen! ach fie bezeichnen die Beit des Berlaffenfeins, Berlaffen! mar ich denn je vereint mit dem was ich liebte? Bar ich verftanden? - ach warum will ich verstanden fein? - alles ift Beheimnik, die gange Natur, ihr Bauber, die Liebe, ihre Befeligung, wie ihre Schmergen. Die Sonne icheint, treibt Blu the und Krucht, aber ihr folgen die Schatten und Die winterliche Beit. - Gind benn die Baume auch fo troftlos, fo verzweiflungsvoll in ihrem Winter, wie das Berg in feiner Berlaffenheit? - febnen fich die Dflam gen? ringen fie nach dem Bluben, wie mein Berg heute ringt, daß es lieben will, daß es empfunden fein mill? -Du mich empfinden? - Ber bift Du, daß ich's von Dir verlangen muß? - 2ich! - Die gange Belt ift todt; in jedem Bufen ift's ode! gab's ein Berg, einen Beift, der mir erwachte!

Romm! lag uns noch einmal die hangenden Garten, in denen meine Rindheit einheimisch war, durchlaufen; lag Dich durch die langen Laubgange geleiten zu dem Glodenthurm, wo ich mit leichter Mabe das Geil in Schwung brachte um zu Tisch oder zum Gebet zu

rufen; und Abends um fieben Uhr lautete ich dreimal bas Angelus um die Schugengel zur Rachtwache bei den Schlafenden zu rufen. O damals ichnitt mir das Abendroth in's Berg, und das ichweifende Gold in das fich die Bolten fentten; o ich weiß es noch wie heute, daß es mir weh that wenn ich fo einfam durch das fclafende Blumenfeld ging, und weiter, weiter himmel um mich, der in beschwingter Gile feine Bolten gufammentrieb, wie eine Berde die er weiter fuhren wollte, der rothes, blaues und gelbes Gewand entfaltete, und dann wieder andre Farben, bis die Schatten ihn übermannten. Da ftand ich und fah die verspäteten Bo. gel mit rafcher Gile nach ihrem Reft fliegen; und dachte wenn doch einer in meine Sand flog, und ich fühlte fein flein Bergen pochen, ich wollte gufrieden fein; ja ich glaubte ein Bogelchen nur, das mir gahm mar, tonne mich gludlich machen. Aber es flog tein Bogel in meine Sand, ein jeder hatte icon anders gemablt, und ich war nicht verftanden mit meiner Gebne fucht. Ich glaubte doch damals, die gange Ratur beftehe blos aus dem Begriff aufgeregter Gefühle, davon Fomme das Bluben aller Blumen, und dadurch ichmelze fich das Licht in alle Karben, und darum hauche der Mbendwind fo leife Schauer übet's Berg, und deswegen

wiegle fich der himmel umgrangt bom Ufer, in den Bellen. 3ch fah das Leben der Natur, und glaubte ein Beift, der der Wehmuth die meine Bruft erfüllte entsprach, fei dies Leben felbft; es feien feine Regum gen, feine Gedanken, die dies Lag. und Nachtmandeln der Natur bilde; ja und ich junges Rind fühlte, def ich einschmelzen muffe in diefen Beift, und dag et allein Geligkeit fei, in ihm aufzugeben; ich rang, ohne zu miffen mas Tod fei, dahin aufgeloft zu fein; ich war unersättlich die Nachtluft mit vollen Bugen eing athmen, ich ftredte die Bande in die Luft, und bi flatternde Bewand, die fliegenden Saare bewiesen mit die Begenwart des liebenden Naturgeiftes; - ich lich mich fuffen von der Gonne mit verfchloffenen Augen und dann öffnete ich fie und mein Blick bielt et auf; ich dachte: lagt du dich fuffen von ihr, und follteft nicht bertragen konnen fie angufeben?

d

tu

Ы

te

id

ir

fi

iБ

纺

ijε

90

D.

40

Bon dem Rirchgarten führte eine hohe Treppe über die das Wasser schammend hinabstürzte, zum zweiten Garten, der rund war, mit regelmäßigen Blummstüden ein großes Bassin umgab, in dem das Bassa sprang; hohe Pyramiden von Tarus umgaben das Bassin, sie waren mit purpurrothen Beeren übersäet, dem jede ein Eristallhelles harztropschen ausschwiste; ich weis

noch alles, und dies befonders war meine Lieblingsfreude, die ersten Strahlen der Morgensonne in diesen Hargdiamanten sich spiegeln zu sehen.

Das Wasser lief aus dem Bassen unter der Erde bis zum Ende des runden Gartens, und stürzte von da wieder eine hohe Treppe hinab in den dritten Garten, der den runden Garten ganz umzog, und grade so tief Tag, daß die Wipfel seiner Baume wie ein Meer den runden Garten umwogten. Es war so schön, wenn sie Blühten, oder auch wenn die Apfel und die Kirschen weisten, und die vollen Aste herüber streckten. Oft lag sich unter den Baumen in der heißen Mittagssonne, und in der lautlosen Natur wo sich kein Halmchen regte, wiel die reife Frucht neben mir nieder in's hohe Gras; sich dachte: "dich wird auch keiner sinden!" da streckte sich die Hand aus nach dem goldnen Apfel und berührte ihn mit meinen Lippen, damit er doch nicht gar umsonst

Nicht mahr, die Garten waren icon! - zauberifch! Da unten sammelte sich das Wasser in einem fteinernen Brunnen, der von hoben Tannen umgeben war; bann lief es noch mehrere Terraffen binab, immer in fteinerne Beden gefammelt, wo es denn unter der Erbe bis zur Mauer tam, die den tiefften alle andere Gir ten umgebenden einschloß, und von da fich in's Thai ergoft, benn auch diefer lette Barten lag noch auf einer ziemlichen Sohe; da floß es in einem Bach weiter, ich weiß nicht wohin. Go fah ich denn von oben binab feinem Stürzen, feinem Sprudeln, feinem ruhigen Lauf zu; ich fah, wie es, fich fammelte und Tunftreich empor fprang und in feinen Strahlen umberfpielte; es ber barg fich, es tam aber wieder und eilte mieder eint hohe Treppe hinab; ich eilte ihm nach, ich fand es im Haren Brunnen von dunklen Tannen umgeben, in denen die Nachtigallen hauften; da mar es fo traulich, da fpielte ich mit blogen gugen in dem fuhlen Baffer. -Und dann liefs weiter verborgen, und wie es fich außerhalb der Mauer hinabsturzte, das fah ich mit an und fonnte es nicht weiter verfolgen, ich mußte es halt bahinlaufen lassen. — Ach es kam ja Welle auf Welle nach, es ftromte unaufhaltsam die Treppe binab; det Bafferftrahl im Springbrunnen fpielte Lag und Nacht und verfiegte nimmer, aber da mo es mir entlief, da grade febnte fich mein Berg nach ihm, und da fonnte ich nicht mit; und wenn ich nun Freihrit gehabt hatte und ware mit gezogen durch alle Wiefen, durch alle Thaler, durch die Bufte! — wo der Bach mich am End hingeführt haben möchte!

Ja herr, ich sehe Dich branfen und strömen, ich seh dich kunftreich spielen, ich sehe Dich ruhig dahin wandeln, Zag für Zag und plöglich Deine Bahn lenken hinaus aus dem Reich des Bertrauens, wo ein liebendes herz seine heimath wähnte, unbekummert daß es verwaist bleibe.

So hat denn der Bach, an dessen Usern ich meine Kindheit verspielte, mir in seinen Kristallnen Wellen das Bild meines Geschickes gemalt, und damals hab ich's schon betrauert, daß die mir sich nicht verwandt fühlten.

D komm nur, und fpiel meine Rindertage noch einmal mit mir durch, Du bift mir's schuldig, daß Du meine Seufzer in deine Melodieen verhallen laßt, so lange ich nicht weiter gebe, als meine kindliche Sehnstucht am Bach; die es auch geschehen lassen mußte, daß er sich lostis und sich energische Bahn brach in die Fremde. — In der Fremde, wo es gewiß war, daß mein Bild sich nicht mehr in ihm spiegelte.

Beute haben wir grunen Donnerstag, da hab ich Heiner Tempeldiener viel zu thun; alle Blumen, die das fruhe Jahr uns gonnt werden abgemaht, Cone glodden, Rrotus, Maaslieb und das gange Beld voll Bigginthen ichmuden ben weißen Altar, und dann bring ich die Chorhemden und gwolf Rinder mit auf geloften Saaren werden damit bekleidet; fie ftellen die Apostel vor. Nachdem wir mit brennenden, blumenge fomudten Rergen den Altar umwandelt haben, laffen wir uns im Salbfreis nieder, und die alte Abtiffin mit ihrem hohen Stab von Gilber, umwallt vom Colien und langem, fcbleppendem Chormantel Enieet por une, um une die Fuße zu maschen. Gine Nonne halt das filberne Beden, und gieft das Baffer ein, die andre reicht die Linnen gum Abtrocknen; indeffen lautet es mit allen Bloden, die Orgel ertont, groei Monnen fpie len die Bioline, eine den Bag, zwei blafen die Dofaune, eine wirbelt auf den Pauten, alle übrigen ftimmen mit hoben Zonen die Litanei an: "Sanct Detrus, wir gragen dich - du bift der Fels auf den die Rirche baut." Dann geht es zum Paulus, und fo die Reihe durch werden alle Upoftel begraßt, bis alle Bufe gemafchen find. - Mun fiehft Du, das ift ein Lag, auf dem wir uns icon ein Bierteljahr lang halb felig gefreut haben, Die ganze Rirche war voll Menichen, fie drangten fich um unfere Proceffion und weinten Thranen der Rührung über die lachenden, unfchuldigen Apostel.

Bon nun an ist der Garten wieder offen, der den Winter über unzugänglich war; jedes läuft an sein Blumengärtchen, da hat der Rosmarin gut überwintert, die Nelkenpstänzchen werden unter dem durren Laub hervorgescharrt, und so manches junge Reimchen meldet den vergessnen vorjährigen Blumenstor. Erdbeeten werden vergessnen ind die blühenden Beilchen sorgfältige herausgehoben und in Scherben versetz; ich trage sie an mein Bett, und lege den Ropf dicht an sie heran, damit ich ihren Duft die ganze Nacht ein- und ausathme.

D was erzähle ich dies alles dem Mann, der fern ab von solchen Kindereien seinen Geist zu andern Sphären trägt! warum Dir, dem ich schmeicheln, den ich solk ken will; Du sollst mir frenndlich sein. Du sollst Dir unbewußt, mich allmählig lieben, während ich so mit Dir plaudere; könnte ich Dir nun nichts anders sagen, was Dir wichtiger war, was Dich bewegte, daß Du

mich "geliebtes Kind" nenntest, mich an's herz drudtest in füßer Regung über das, was Du vernimmst?

Ach ich weiß nichts besteres, ich weiß keine schönen Freuden als die jener ersten Frühlinge, keine innigere Sehnsucht als die nach dem Aufblühen meiner Blumenknospen, keinen heißeren Durst, als der mich besiel, wonn ich mitten in der schönen blühenden Natur stand, und alles voll üppigem Gedeihen um mich her. Nichts hat freundlichet und mitleidiger mich berühet als die Sonnenstrahlen des jungen Jahr's, und wenn Du eisersüchtig sein könntest, so war es nur auf diese Zeit, denn wahrlich ich sehne mich wieder dahin.

Eine Sonne geht uns auf, sie weckt den Geist wie den jungen Tag, mit ihrem Untergang geht er schlafen; wenn sie aufsteigt etwacht ein Treiben im Herzen wie der Frühling, wenn sie hoch steht glüht der Geist mächtig, er ragt über das Irdische hinaus und lernt aus Offenbarungen; wenn sie sich dem Abend neigt, da tritt die Besinnung ein, ihrem Untergang folgt die Erinnerung; wir besinnen uns in der Schattenruhe auf das Wogen der Seele im Lichtmeer, auf die Begeistrung

in der Beit der Gluth, und mit diefen Ledumen geben wir schlafen. Manche Geister aber fleigen so hoch, daß ihnen die Liebessonne nimmermehr untergeht, und der neue Tag fchlieft sich an den versinkenden un.

Die einsame Zeit ist allein was mir bleibt; wessen ich mich erinnere das war in der Einsamkeit ersebt, und was ich erlebt habe das hat mich einsam gemacht; die ganze weite Welt umspielt in allen Farben den einsamen Geist, sie spiegelt sich in ihm, aber sie durchdringt ihn nicht.

Geist ist in sich und was er wahrnimmt, was er aufnimmt das ist seine eigne Richtung, sein Bermögen; es ist seine höchste Offenbarung, daß er erfasse was er vermag. Ich glaub im Lode mags ihm wohl offenbarwerden, früher hat er nur ungläubige Anschauungen davon; hatte ich früher geglaubt so hatte der Geist auch zu erreichen gestrebt was er unmäglich mähnte und hätte erlangt wonach er sich sehnte, denn Sehnsucht ist ein heilig Merkmal der Wahrhaftigkeit ihres Ziels, sie ist Inspiration und macht den Geist kühn. Dem Geist soll nichts zu kühn sein, denn weil er alles vermag; er

rie

fli

કા

ibı

81

lie

ibs

LQ:

ter

þı

ı

lichen Bug ber Abendwolfen, Die im purpurnen Gewand dabin ichwimmen. D tomme! - fein feligerer Traum, fein begludenderes Ereigniß als Rube! Stille Rube im Dafein: begludt dan es fo ift, und fein Bahnen, et Fonne anders fein, oder es muffe anders Fommen. Rein! nicht im Daradies wird es fconer fein, als diefe Ruk ift die feine Rechenschaft giebt, fein Uberichauen be Genuffes, weil jeder Mugenblitt gang felig ift. Golde Minuten erleb ich mit Dir, nur weil ich Dich dente m meiner Seite in jenen Rinderjahren; da find mir eine Sinnes, was ich erlebe fpiegelt fich in Dir, und ich lerne es in Dir begreifen, und mas erlebte ich menn ich's nicht in Dir anschaute? - In was empfindet fich bet Beift, durch mas befiet er fich, als nur badurch, dag er die Liebe hat? - 3ch habe Dich Freund! Du mandelft mit mir, Du ruhft an meiner Seite, nieine Borte find der Beift den Deine Bruft aushaucht.

Alle sinnliche Natur wird Geist, aller Geist ist sinnliches Leben der Gottheit. — Augen ihr sehe! — ihr trinke Licht, Farben und Formen! — O Augen, ihr sein genährt durch gottliche Welshelt, aber alles tragt ihr

Der Liebe gu, ihr Augen; daß die Abendionne ibre Glos wie über Guch fpielen laft, und der Bolfenhimmel eine Beilige Farbenharmonie euch lehrt, in die alles eine Fimmt: die fernen Soben, die grune Saat, der filberne Kluß, der ichwarze Bald, der Nebelduft, das giebt euch Thr Mugen die Mutter Matur gu trinken, mahrend der Beift den iconen Abend verlebt im Anschauen des Be-Tiebten. D ihr Dhren, euch umtont die weite Stille, in Thr eihebt fich das leife Heranbraufen des Windes, es maht fich ein zweites, es tragt euch Tone zu aus der Rerne, die Wellen ichlagen leufzend an's Ufer, die Blatter lispeln, nichts regt fich in der Ginfamkeit mas nicht fich euch vertraute ihr Ohren. Ihr merdet getrantt durch das gange Balten der Natur, mahrend Ohr, Mug, Sprache und Genug, im Bufen des Freundes tief versunken ift. Uch paradiesisches Mahl, wo die Rost fich in Weisheit vermandelt, wo Weisheit Wolluft ift. und diefe Offenbarung wird.

Diese Frucht! duftend, reif, niedersinkend aus dem Ather! — welcher Baum hat sie abgeschüttelt von den überreichen Aften? mahrend wir Wange an Wange gestehnt, ihrer und der Zeit vergessen. Diese Gedanken, sind sie nicht die Apfel die der Baum der Weisheit tragt und die er Liebenden in den Schoof schüttelt, die

in feinem Paradiefe wohnen und in feinem Shatta ruhen. — Damals war die Liebe in der Kindesbruft, die ihre Gefühle wie der junge Reim feine Bluchen dichtgefaltet und verschränkt umschloß. Damals war sie! — und ihrem Drangen dehnte sich der Busch und öffnete sich ihre Bluthen zu entfalten.

Ein Nonnchen wurde eingekleidet, eine andre he ben wir begraben, mahrend den drei Jahren als ich im Kloster war; dem einen hab ich den Eppressentras; auf den Sarg gelegt, sie war die Gartnerin und hatte lange Jahre den Rosmarin gepflegt, den man ihr auf's Grab pflanzte; sie war achtzig Jahre alt, und der Lod berührte sie sanst während sie Absenker von ihren Lieblingsnelken machte, da hockte sie am Boden und hielt die Pflanzen in der Hand, die sie eben einsehen wollte; ich war der Bollstrecker ihres Testaments, denn ich nahm die Pflanzen aus der erstarrten Hand und sehre sie in die frisch ausgewühlte Erde, ich begoß sie mit dem letten Krüglein Wasser was sie am Madlenenbrunnchen geholt hatte, die gute Schwester Monika! wie schön wuchsen diese Nelken! dunkeleroth waren sie und groß. —

Da mich fpater der, der mich liebt und keunt, einer dunklen Relke verglich, da dachte ich an die Blumen, die ich junges Rind aus der erstorbenen Sand des hoben Alters entwommen und eingepflanze hatte, und ob es mahl fo kommen werde, das auch mich der Tad beim Pflanzen der Blumen überrasche; der Tod, der triumphirende herold des Lebens, der Befreier von iedischer Schwere.

Aber jene andre Ronne inng und icon, deren lange goldne Blechten ich auf goldnem Opferteller gunt Altar trug; - ich hab nicht geweint, da man die alte Bartnerin zu Grabe trug, obicon fie meine Freundin gewofen mar, und nur manche Gartenfunft gefehrt hatte. Es fam mir fo natürlich vor und fo behaglich, daß ich nicht einmal darüber verwundert mar; aber damals, als ich im Chorhemochen mit einem Rrang von Rofen auf dem Ropf, mit brennender Rerge als Beleitengel, unter dem Geläute aller Gloden, vor der in alle uppige Pracht gelleideten jugendlichen Braut Chrifti einherschritt; da wir an das Gitter tamen, por welchem der Bifchof fand, der ihr die Belübde abnahm, und er fragte, ob fie fich Chrifto vermablen wolle, und man ihr auf ihr Beighen die mit Verlen und Bandern durchflochtenen Saare abidnitt, welche ich auf einem goldenen Teller

Baum mo er Abichied genommen hatte, und milich nahm fie den Schleier.

Cobless

Ich habe mehrere Tage nicht in's Buch geschieben wie hab ich mich danach gesehnt! Im Wanden durch fremde Straßen hab ich Deiner gedacht. hier der Spielund Tummelplat Deiner Jugendjahre, da üben der Spierenbreitstein; er heißt wie die Basis Deines Ruhms, fo muß der Würfel heißen auf dem Dein Denkmal einst stehn wird,

Gestern fielen mit wunderliche Gedanken aus den Wolken, ich hatte fie gern aufgeschrieben, ich man nicht allein, ich mußte fie halt mit den wechfelnden Wellen im Strom dahin gieben laffen.

Alles was dem Wesen der Liebe nicht zusagt ift Sunde, und alles was Gunde ist fagt dem Wesen der Liebe nicht zu. Die Liebe hat eine perfonliche Gewalt die ein Recht an uns abt; ich unterwerfe mich ihrer Rügt, sie, und sie allein ist die Stimme meines Gewissens.

Welche Anregungen auch im Leben vorkommen, welche Wendungen auch ein Geschick nimmt, sie ist der Weg der Modulation, der alle fremde Lonarten harmonisch auflöst, sie giebt die Erkenntniß, den Lakt einer wahrhaft sittlichen Größe. Sie ist strenge, und diese Strenge erregt leidenschaftlich für die Liebe, ich brenne vor Begierde zu thun was ihr gemäß ist. Ich will gern jedes Gefühl, jede Regung an ihr abmessen.

Jest geh ich schlafen; konnt ich Dit beschreiben wie wohl mir ist.

ing the state of 
Benn heut der Cag mare, wo ich Dich wiedersche! Seute! in wenig Gekunden tratest Du hier in meine wier Wande, in denen ich schon seit einem Gommer das Zauberhandwerk treibe, Dich zu besissen; ja und manden Augenblick warst Du mein, meine Liebe zog Dich heran. Ich sah in die Ferne, im Herzen sah ich nach Dir, und erkannte Dich. Etwas sich aneignen, etwas besissen, dazu gehört eine große Kraft; etwas besissen, wenn auch nur Minuten lang, erzeugt Wunder; was Du besissest im Geist, das erkennst Du, was Du gre-

Haft Du mich lieb? — Ach! ein herabneigen Deis nes Angesichts auf mich, wie die wogenden Zweige der Birte, — wie schön war das! — oder auch, daß Du mich anhauchtest im Schlaf, wie der Nachtwind über die Fluren hinstreift; mehr nicht, mein Freund, verlang ich von Dir — daß der Athem des Geliebten Dich berrührt, welche Seligkeit kannst Du dieser gleichstellen? —

So hell und deutlich hab ich damals nicht gefühlt, wie ich heut in der Erinnerung fühle, ich war so uns mündig wie die junge Saat, aber ich wurde vom Lichte genahrt und dem Selbstbewußtsein entgegengeführt, wie jene, wenn sie durch die Ahre ihrer selbst gewiß wird; und heute bin ich reif, und streue die goldnen Fruchtörner der Liebe zu Deinen Füßen aus, mehr nicht besagt mein Leben.

Die Nachtigall mar anders gegen mich gefinnt wie Du, fie flieg herab von Uft zu Uft und kam immer naber, fie bing fich an den angerften Zweig, um mich zu feben, ich wendete leife mich zu ihr, um fie nicht zu ichenden, und fiebe da! Aug in Nachtigallenaug, wir

6

blidten uns an und bielten's aus. Dazu trugen die Binde die Zone einer fernen Mufit herüber, deren alle umfallende Sarmonie wie ein in fich abgefchloffenes Gei fteruniversum erklang, mo jeder Beift alle Beifter durch dringt, und alle jedem fich fügen; vollfommen icon war dies Ereigniß, dies erfte Annahern zweier gleich unbewußten, unichuldigen Naturen, die noch nicht er fahren hatten, daß aus Liebesdurft, aus Liebesluft das Berg im Bufen ftarter und ftarter flopft. Gewiß, ich war erfreut und gerührt dutch dies Unnahern der Nach tigall, wie ich mir dente, bag Du allenfalls freund. lich bewegt werden konntest durch meine Liebe, aber was hat Die Rathtigall bewogen mir nadzugeben, warum tam fie herab vom hoben Baum und feste fic mir fo nah, bag ich ffe mit der Sand hatte hafden konnen, warum fah fie mich an und zwar mir in's Mua? -- Das Mug fpricht mit uns, es antwortet auf den Blid, die Rachtigall wollte mit mir fprechen, fie hatte ein Befühl, einen Bedanten mit mir auszutauichen. (Gefühl, ift der Reim des Gedantens,) und menn es fo ift, welden tiefen, gewaltigen Blick lagt uns biet die Natur in ihre Berfftatt thun; wie bereitet fie ihre Steigerungen vor, wie tief legt fie ihre Reime, wie weit ift es noch von der Nachtigall bis zu dem Bewuftlein

zwischen zwei Liebenden die ihre Inbrunft so deutlich im Lied der Nachtigall gesteigert empfinden, daß sie glauben muffen, ihre Melodieen feien der mahre Ausdruck ihrer Empfindungen. —

Am andern Tag kam fie wieder, die Nachtigall ich auch, mir abnete fie murde tommen, ich hatte die Quitarre mitgenommen, ich wollte ihr was vorspielen, an der Dappelmand mar's, der wilden Rofen . Bede gegenüber, die ihre langen ichmankenden Bweige über die Mauer des Rachbargartens hereinstreckte und mit ihren Bluthen beinah bis wieder an den Boden reichte; da faß fie, ftredte ihr Baleden und fah mir gu, wie ich mit dem Cand spielte. Nachtigallen find neugierig, fagen die Leute, bei uns ift's ein Spruchwort : du bift fo neugierig wie eine Machtigall; aber marum ift fie denn neugierig auf den Menichen, ber icheinbar gar feine Beziehung auf fie bat? - mas wird einftens aus Diefer Reugierde fich erzeugen? - D! nichts umfonft, alles braucht die Ratur zu ihrem raftlofen Wirken, es will und muß weiter geben in ihren Erlofungen. 3ch flieg auf eine hohe Pappel, deren Afte von unten auf gu einer bequemen Treppe rund um den Stamm gebildet maren; da oben in dem schlanken Bipfel band ich mich feft an die 3weige mit der Schnur, an der ich die

Bultarre mir nachgezogen hatte, es war fotoul, nun regten fich die Lufte ftarter und trieben ein Beer von Molfen über uns gusammen. - Die Rosenhede murte hochgehoben vom Wind und wieder niedergebeugt, aber det Bogel fag feft; je braufender der Sturm, je fometternder ihr Gefang, die Eleine Reble ftromte jubelnd ihr ganges Leben in die aufgeregte Ratur, der fallende Regen behinderte fie nicht, die braufenden Baume, bet Donner übertaubte und ichredte fie nicht, und ich auch auf meiner fiblanten Pappel mogte im Sturmwind nie der auf die Rosenfiede, wenn fie fich hob, und ftreifte über die Gaiten, um den Jubel ber fleinen Gangerin durch den Lakt zu mäßigen. Wie ftill mar's nach bem Bemitter! welche heilige Ruhe folgte Diefer Begeiftrung im Sturm! mit ihr breitete die Dammerung fich über die weiten Befilde, meine Eleine Cangerin ichwieg, fie mat mude geworden. Ich, wenn der Genius aufleuchtet in uns, und unfere gesammten Rrafte aufregt, daß fie ihm bienen, wenn der gange Menfch nichts mehr ift, als nut dienend dem Gewaltigen, dem Boheren als er felbft, und die Ruhe folgt auf folde Unftrengung, wie mild ift es da, wie find da alle Unfpruche, felbft etwas zu fein, aufgeloft in hingebung an den Genius! Go ift Ratur, wenn fie ruht vom Tagewert: fie fchtaft, und

im Schlaf giebt es Bott-ben Seinen. Go ift der Menfeb. der unterworfen ift dem Genius der Runft, dem dos eletteifche Feuer der Poefie die Adern durchstromt, den prophetische Gabe durchleuchtet, oder der, wie Beethoven eine Sprache führt, die nicht auf Erden, fondern im Ather Muttersprache ift. Wenn folche ruben von begeisterter Unftrengung, dann ift es fo mild, fo tubl, wie es heute nach dem Gewitter war in der gangen Matur, und mehr noch in der Bruft der kleinen Nachtigall, denn fie ichlief mabricheinlich heute noch tiefer als alle andren Bogel, und um fo traftiger und um fo inniger wird ihr der Genius, der es den Geinen im Schlaf giebt, vergolten haben, ich aber flieg nach eingeathmeter Abendstille von meinem Baum bergb, und durchdrungen bon den hoben Ereigniffen des eben Erlebten, sah ich unwillkuhrlich die Menschheit über die Uchsel an.

Alles ändert sich, die Menschen denken anders wenn fie alter find, als in der Jugend. Ach! — was werde ich denn einstens denken, wenn mich dies irdische Leben so lange bewahrt, bis ich alter in ihm werde! vielleicht

die Rlufte, denk nur, mit heißem Ruderschlag übersliege ich die Zeit, das Leben; ich jage sie hinter mich die Minuten der Trennung, und nun, ihr Infeln der Geligen, sindet mein Anker keinen Grund. Wildes Gestade! — feindseliger Strand! — Ihr lasset mich nicht landen, nicht nahen des Freundes Brust, der kennt die Geheimnisse und den göttlichen Ursprung und meines Lebens Biel. Er hat, daß ich ihn schauen lerne, des Lichtes unbesteckten Glanz mir im Geiste geweckt, er hat — ber gleitend in raschen Liedern die Genüsse, die Leiden der Liebe — mich gelehrt, zwischen beiden voranschreitend: den Schickslasschwestern, mit leuchtender Fackel des Eros zu bestrahlen den Weg.

Beute ist ein andrer Tag, die bose Furcht ist ge stillt, es tobt nicht, es brauft nicht mehr im Bergen, die Rlage unterbricht nicht mehr der Liebe glanzerfüllte Stille. — Ach heute ist die Gonne nicht hinab, ihre lest ten Strahlen breiten sich unter Deine Schritte; sie wandelt — die Gonne, sie steht nicht still, sie führt Dich ein bei mir, wo Dammerung Dir winkt und der von Biolen gestochtene Kranz. D liebster! — dann steh ich

fcmeigend vor Dir, und der Duft der Blumen wird für mich fprechen bei Dir.

1

5

≥

Ich bin freudig wie der Delphin, der auf weitruschendem Meeresplan ferne Floten vernimmt; er jagt muthwillig die Wasser in die glanzende Stille der Luftschöhen, daß sie auf der glatten Spiegelflache einen Perlenrausch verbreiten; jede Perle spiegelt das Universsum und zerfließt, so jeder Gedanke spiegelt die ewige Weisheit und zerfließt.

Deine Sand lehnte an meiner Wange, und Deine Lippe ruhte auf meiner Stirn, und es war so still, daß Dein Athem verhauchte, wie Geisterathem. Sonst eile Die Zeit den Glücklichen, aber diesmal jagte die Zeit nicht; eine Ewigkeit, die nie endet ist diese Zeit, die so kurz war, so in sich, daß ihr kein Maaß kann anges legt werden.

An milden Frühlingstagen, wo dunnes Gewölf, der jungen Saat den fruchtbringenden Regen fpendet, da ist es so wie jest in meiner Brust; mir ahnet, wie dem kaum gewurzelten Kelm seine künftige Blüthe ahnet, daß Liebe ewige, einzige Jukunft sei.

Wir sprachen auch von der Schönheit: Schönheit it wenn der Leib von dem Geist, den er herbergt ganz urchdrungen ift. Wenn das Licht des Geistes von dem leib den er durchdringt ausströmt und seine Formen mereist das ist Schönheit. Dein Blick ist schön, weil r das Licht Deines Geistes ausströmt und in diesem lichte schwimmt.

Der reine Geist bildet sich einen reinen Leib im Bort, das ift die Schönheit der Poesse. Dein Wort ft schön, weil der Geist, den es beherbergt hindurch dringt und es umströmt.

Schönheit vergeht nicht! der Sinn, der fie in fich ufnimmt, hat fie ewig und fie vergeht ihm nicht.

Nicht das Bild das fie spiegelt, nicht die Form, ie ihren Geist ausspricht, hat die Schönheit: nur der at sie, der in diesem Spiegel den eignen Geist ahnt und ersehnt.

Schönheit bildet fich in dem, der fie fucht, und im Bild wiederzugeben fucht, und in dem, ber fie ertennt und fich ihr gleich zu bilden fehnt.

Jeder achte Menich ift Runftler, er fucht die Schon, weit, und fucht fie wiederzugeben fo weit er fie zu faffen vermag. Jeder achte Menich bedarf der Schonheit als ber einzigen Nahrung des Geistes.

Sie haben nich eingeführt in ihren Tempel die Genien, und hier stehe ich verzagt, aber nicht fremd, diese Lehren sind mir verständlich, diese Gesese geben mir Weishelt, das Trachten der Liebe ist nicht Trachten vergänglicher Menschen. Alle Blumen, die wir brechen, werden unsterblich im Opfer, — ein liebend herz entschwingt sich feindfeligem Loos.

Ich soll Dir ergablen von den Zeiten, wo ich Deinen Rumen noch nicht hatte nennen lernen? Gewiß Du hast Recht, wissen zu wollen, was mich auf Dich vorber reitete, ich sagte Dir, daß Blumen und Arauter zuerst mich ansahen, daß ich erkannte, im Blick sei eine Frage, eine Forderung; die ich nur mit zärtlichen Thränen beantworten konnte, dann leckte mich die Nachtigall, ihr selbstständig Handeln, ihr Gesang, ihr Utinähern und Burückziehen lockte mich noch mehr als das, leben der Blumen, ich war ihr nächer im Gemüth, ihr Umgang hatte etwas reizendes; aus meinem Betachen konnte ich ihr nächtlich Lied horen, ihr melodisch Stähnen weckte mich, ich seufzte mit ihr, und legte ihrem Gesang Gemich, ich seufzte mit ihr, und legte ihrem Gesang Ge

danten unter, auf die ich troftende Antworten erfand. Ich eeinnere mich, daß ich damals unter blubenten Boumen Ball fpielte, ein junger Mann, der ihn fin, brachte mir ihn und fagte: "bu bift fcon!" - Die Bort brachte mir Fener in's Berg, es glubte auf, wie meine Bangen, aber ich dachte auf Die Nachtigall, de ren Befang mich mahricheinlich nachtlich verfcone und in diefem Mugenblid brach die beilige Bahrheit in mei nem Beifte auf, daß alles, was über das Irdifche er hebt, Coonheit erzeugt, und ich widmete mich ber Nad tigall mit mehr Gifer, mein Berg hielt pochend ftill, und ließ fich bon ihren Tonen berühren wie bon gottlichen Ringer - ich wollte fcon fein und Schonheit mar mit göttlich, ich neigte mich vor bem Befühl ber Schonbeit und überlegte nicht, ob es außerlich mar ober innen. -Indeffen hab ich bie bente immer in der Schonheit, wo fie fich mir zeigte, eine nabe Berwandefchaft gefühlt in Bilbern, in Statuen, in Begenden, in ichlanten Baumen. Obicon ich nun nicht ichlant bin, fo regt fich doch etwas in meinem Geift, was diefer Schlante beit entspricht, und ob Du auch lacheift, ich fage Dit, wahrend ich mit dem Blid ihre himmelanftrebenden Bipfel verfolge, icheinen mir meine Gingebungen auch himmelanftrebend, und wie im Bindesraufchen die

meichen Zweige bin und herwogen, fo mogt ein Wefühl gleichsam als belaubtes Bezweig eines hohen Geban-Penftammes in mir. Und fo wollte ich nur fagen, bag alle Schonheit erzieht, und daß der Beift, der wie ein treuer Spiegel Die Goonheit faffet, hierdurch auch zu bem hoheren Auffcmung tommt, det geiftig Diefe felbe Coonheit ift, namlich allemal ihre gottliche Offenbarung. - Go dente denn Du, wie Du mir ein-Teuchten mußt, da Du fcon bift. Schonheit ift Erlo: fung. Schönheit ift Befreiuung vom Bauber, Schönheit ift Freihelt. himmlifche; hat Flügel und burchschneidet ben Ather. - Coonheit ift ofine Gefes, por ihr fcminbet jede Grenze, fie loft fich auf in alles, mas ihren Reig zu empfinden mag, fie befreit vom Buchftaben, benn fie ift Beift. - Du bift empfunden von mir, Du machft mich frei vom Buchftaben und vom Gefes. -Cieh diefe Chauer die mich übermogen, es ift der Reig Deiner Schonheit, der fich aufloft, mir im Gefühl, daß ich felber fcon bin und Deiner murdig.

Der Commer geht vorüber, und die Nachtigall foweigt, fie schweigt, fie ist flumm und lagt sich auch

mide mehr feben. Ich lebte da ohne Berffrenung die Tage bindurch; ihre Rabe mar mir eine liebe Gemohn beit es ichmergt mich, fie zu entbehren, hatte ich bog etwas, was fie mir ersett! vielleicht ein ander Thier, an die Menfchen dachte ich nicht, im Nachbargarter ift ein Reb in einer Umgaunung, es lauft bin und ber an der Brettermand und feufit, ich mache ihm eine Dfinung, wo es den Ropf, durchfteffen tann. Der Winter bat ale les mit Schnee bedeckt, ich fuche ihm Moos pon ben Boumen: wir tennen une, wie icon find feine Augen; welche tiefe Geele ficht mich aus diefen an, wie mabr wie warm! es legt gern den Ropf in meine Sand und fieht mich an, ich bin ibm auch gut, ich Comme fo of es mich ruft; in den kalten bellen Mondnachten bot ich feine Stimme, ich fpringe aus dem Bett, mit blogen Rugen lauf ich durch den Schnee, um dich zu beschwich. tigen. Dann bift du ruhig, wenn du mich gefeben baft wunderbares Thier, das mich ansieht, aufchreit, als wenn es um Erlösung bate. Welch feftes Bertrauen hat es auf mich, die ich nicht feines Bleichen bin! armes Thier, du und ich find getrennt von unfers Bleichen, wir find beide einsam, und wir theilen dies Gefühl der Ginfamfeit; o wie oft hab ich fur dich in den Dald gedacht. wo du lang auslaufen konntest, und nicht ewig in die Runde,

Runde, wie hier in deinem Berichlag; dort liefft du doch deines Beges immer zu, und konntest mit jedem Schritte hoffen, endlich einen Gefährten zu treffen, bier aber mar deines Biels fein Ende, und doch mar alle hoffnung abgeschnitten. Urmes Thier! wie ichaudert mich dein Gefchick, und wie nah verwandt mag es dem meinen fein! Ich auch lauf in die Runde, da oben feb ich die Sterne fchimmern, aber fie halten alle feft, keiner fenkt fich herab, und von hier aus ift es fo weit bis zu ihnen, und was fich lieben laffen will, das foll mir nah kommen; aber fo mar mir's in der Wiege gefungen, daß ich mußte einen Stern lieben, und der Stern blieb mir fern; lange Beit hab ich nach ihm geftrebt und meine Ginne maren aufgegangen in diesem Streben, fo dag ich nichts fah, nichts horte und auch nichts dachte, als nur meinen Stern, der fich nicht vom Rirmament losreißen werde, um fich mir zu neigen. -Mir traumt, der Stern fentt fich tiefer und tiefer, fcon Fann ich fein Untlig ertennen, fein Strahlen wird gum Muge, es fieht mich an und meine Mugen fpiegeln fich in ihm. Gein Glang umbreitet mich, von allem auf Erden, fo weit ich denken fann, fo weit mich meine Ginne tragen, bin ich getrennt durch meinen Stern.

Miches hab ich zu verlieren, nichts hab ich zu gewinnen, zwischen mir und jedem Gewinn fcwecht Du, ber gottlich strahlend im Geift, alles Gluck überbietet; zwischen mir und jedem Berluft bift Du, der sich mir menschlich herabneigt.

Ich verstebe nur das Eine, an Deinem Busen die Beit zu vertraumen; — ich verstebe nicht Deiner Schwingen Bewegung, die Dich in den Ather tragen, des ben in schwindelnder Sobe über mir, im ewigen Blau Dich schwebend erhalten.

Mich und die Welt umtleidet Dein Glang, Dein Licht ist Traumlicht der höheren Welt, mir athmen ihre Luft, wir erwachen im Duft der Erinnerung; ja sie dustet uns, sie hebt uns, und trägt unfer schwankendes Loos auf ihren spiegelnden Fluthen der Götter allumfassenden Urmen entgegen.

Du aber hast's mir in der Wiege gefungen, daß ich Deinem Gefang, der in Träumen mich wiegt über das Loos meiner Tage, träumend auch lausche bis an's End meiner Tage.

Einmal schon, im Aloster, hatten mich die Geister bewogen, mich ihnen zu gesellen, in den hellen Mondenachten lockten sie mich; ich durchwanderte wunderliche dunkle Gange, in denen ich die Wasser rauschen hörte, ich folgte beklemmt, bis zum Springbrunnen kam ich; der Mond schien in sein bewegtes Wasser und gewandete die Geister, die auf seinem mogenden Spiegel sich mir zeigten in Silberglanz; — sie kamen, sie bedeuteten mein fragendes Herz, und verschwanden wieder, es kamen andere, sie legten Geheimnisse auf meine Zunge, berührten alle Lebenskeime in meiner Brust, bezeichneten mich mit ihrem Siegel, sie verhüllten meinen Willen, meine Neigungen und die Kraft, die von ihnen auf mich ausgegangen war.

Wie war das? — wie beriethen fie mich? — durch welche Sprache gab sich ihre Lehre kund? — und wie soll ich Dir darlegen, daß es so war? — und was sie mir lehrten? —

Die Mondnacht deckte mich im füßen tiefen Rindessichlaf, dann trat fie aus fich felbst hervor und berührte mich an meinen Augen, daß sie ihrem Licht erwachten, und senkte sich mit magnetischer Gewalt in meine Bruft, daß ich alle Furcht bezwang, auf Wegen, mit ihr, ein bom himmlischen Geistesather umschwebtes Eiland; es wird aufgelockert und urbar gemacht und gott licher Same wird seinen sinnlichen Kraften vertraut, und diese Krafte regen sich und sprießen in ein höheres Leben das dem Licht angehört, welches Geist ist; und die Frucht die dieser gottliche Same tragt, ift die Erkenntnis die wir genießen, damit unsere, der Seligkeit zuwachsenden Krafte gedeihen.

Wie soll ich's noch darlegen, daß diefes leise Schauern und Spielen der Lüfte, des Wassers, des Mondlichts mir wirklich Berührung mit der Geisterwelt war? — Wie Gott die Schöpfung dachte, da ward der einzige Gedanke "Es werde," ein Baum der alle Welten tragt und sie reift. Go ist auch dieser Hauch, dies Gelispel der Natur in nachtlicher Stille, ein leiser Geisterhauch der den Geist weckt und ihn besaet mit allen Gedanken die ewig währen.

Ich fah ein Inneres in mir, ein Höheres, dem ich mich unterworfen fühlte, dem ich alles opfern sollte, und wo ich's nicht that, da fühlte ich mich aus der Bahn der Erkenntniß herausgeworfen, und noch heute muß ich diese Macht anerkennen, sie spricht allen selbstischen Genuß ab, sie trennt von den Ansprüchen an das allgemeine Leben, und hebt über diese hinweg. Es ist

sonderbar, daß das was wir für uns selbst fordern, gewöhnlich auch das ist, was uns unserer Freiheit beraubt; wir wollen gebunden sein mit Banden die uns suß deuchten, und unserer Schwachheit eine Stuße, eine Bersicherung sind; wir wollen getragen sein, gehoben durch Anerkenntniß, durch Ruhm, und ahnen nicht daß wir dieser Forderung das Ruhmwürdige und die Nahrung des Höheren ausopfern; wir wollen geliebt sein wo wir Unregung zur Liebe haben, und erkennen's nicht, daß wir den liebenden Genius darum in uns verdrängen. Wo bleibt die Freiheit, wenn die Geele Berdufnisse hat und sie befriedigt wissen will durch äußere Bermittlung? —

Was ist die Forderung, die wir außer uns machen anders, als der Beweis eines Mangels in uns? und was bewirkt ihre Befriedigung, als nur die Beforderung dieser Schwäche, die Gebundenheit unserer Freiheit in dieser. Der Genius will, daß die Geele lieber entbehre, als daß sie von der Befriedigung eines Triebes, einer Neigung, eines Bedürfnisses abhänge.

Wir alle follen Könige fein; und je widerspenstiger, je herrischer der Anecht in uns, je herrlicher wird sich die herrscherwurde entfalten, je tubner und gewaltiger der Geist, der überwindet.

Der Genius, der selbst die Flügel regt, sich in den blauen Ather erhebt und Lichtstrahlen aussendet, der Macht hat, die Geligkeit durch eigne Kräfte zu erzew gen; wie schon, wenn der sich vor Dir beugt und Dich lieben will, der nicht um Liebe klagt, nicht sie fordert, sondern sie giebt. — Ja schon und herrlich, übergehen in einander, in den Lichtsphären des Geistes, in aller Glorie der Freiheit aus eignem, kräftigem Billen.

Die Erde liegt im Ather wie im Ei, das Jedische liegt im himmlischen wie im Mutterschoof, die Liebe ist der Mutterschoof des Geistes.

Es giebt teine Beisheit, teine Ertenntniß des Bahren, die mehr will, als die Liebe zu ihr.

Jede Wahrheit buhlt um die Gunft des Menschen geistes.

Gerechtigkeit gegen Alle, beurkundet die mahre Liebe zu bem Ginen.

Je allseitiger, je individueller.

Mur der Beift tann von Gunden frei machen.

Billft Du allein fein mit dem Geliebten, fo fei al-

Willft Du den Geliebten erwerben, fo fuche Dich gu finden, zu erwerben in ibm.

Du erwirbst Du haft Dich felbst - wo Du liebst; wo Du nicht liebst, entbehrst Du Dich.

Bist Du allein mit Dir, so bist Du mit dem Genius.

Du liebst in dem Beliebten nur den eignen Benius,

Gott lieben, ift Gott genießen; wenn Du das Gott. liche anbeteft, so giebst Du Deinem Genius ein Gaft. mahl.

Sei immer mit Deinem Genius, so bist Du auf dem graden Weg zum himmel.

Gine Runft erwerben, heißt dem Genius einen finnlichen Leib geben.

Eine Runft erworben haben, bedeutet dem Geist nicht mehr Berdienst, als dem Bater eines bedeutenden Kindes. — Die Geele war da, und der Geist hat sie in die sichtbare, fuhlbare Welt geboren.

Wenn Du einen Gedanken haft, der Dich belehrt, fo fühlft Du mohl es ist Dein liebender Genius der Dir schmeichelt, der Dir liebkoft. Er will Dich bewesgen zur Leidenschaft fur ihn.

Und alle Wahrheit ift Eingebung, und alle Eingebung ift Liebkosung, ift Inbrunft von Deinem Genius zu Dir, er will Dich bewegen in ihn überzugeben.

Liebst Du, so nimmt Dein Genius eine sinnliche Gestalt an.

Selbstbeherrichung ift, wenn Deinem Genius die Macht über Deinen Geist gegeben ift, die der Liebende dem Geliebten über sich einraumt,

Mancher will fich felbst beherrichen, daran scheitert jeder Wie, jede Lift, jede Ausdauer; er muß sich felbst beherrichen laffen durch feinen Genius, durch feine idealische Natur.

Du tannft den Geift nicht erzeugen, Du tannft ihn nur empfangen.

Du berührst Dich mit dem Geliebten in allem, mas Du erhaben über Dich fühlft.

Du bist im Geheimniß der Liebe mit ihm, in al-Iem was Dich begeistert.

Nichts foll Dich trennen von diesem göttlichen Gelbst, alles, was eine Kluft zwischen Dir und dem Genius bildet, ist Gunde.

Nichts ist Gunde, was mit ihm nicht entzweit, jeder Scherz, jeder Muthwill, jede Kühnheit ist durch ihn fanctionict, er ist die göttliche Freiheit in uns.

Wer fich durch die Außerung diefer gottlichen Freiheit beleidigt fühlt, der lebt nicht in feinem Genius, deffen Weisheit ift nicht Inspiration, fie ift Ufterweisheit.

Die Erkenntniß des Bofen ift ein Abmenden aus

der Umarmung der idealischen Liebe; die Gunde spiegelt fich nicht im Auge des Geliebten.

Du faugst gottliche Freiheit aus dem Blid der Liebe, der Blid des Genius strahlt gottliche Freiheit. -

Es giebt ein wildes Naturleben, das duch alle Abgrunde schweift, den gottlichen Genius nicht kennt, aber ihn nicht verläugnet; es giebt ein zahmes, cultivirtes Tugendleben, das ihn von sich ausschließt.

Wer die Tugend ubt aus eigner Weisheit, der ift ein Stlave feiner turglichtigen Bildungsanftalt; — wa dem Genius vertraut, der athmet gottliche Freiheit, deffen Fähigkeiten find zertheilt in alle Regionen, und er wird sich überall wiederfinden im göttlichen Element.

Ich habe oft mit dem Genius gespielt in der Racht, fatt zu schlafen, und ich war mude, und er wedte mich zu vertraulichen Gesprächen und ließ mich nicht schlafen.

So fprach der Damon heute Nacht mit mir, da ich versuchte Dir deutlich zu machen, in welchen wurderlichen Mittheilungen ich in diesen Kinderjahren bo griffen war; er seste Gedanken in mir ab, ich etwog sie nicht, ich glaubte an sie, sie waren wohl andret Art, aber das Eigene hatten sie, wie auch noch jest daß ich sie nicht als Selbstgedachtes, sondern als Mibgetheiltes empfinde.

Du bist gut, Du willst nicht, daß ich dies fuße Geschwäß mit Dir abbreche, es ist doch allenfalls so schön
und so verständlich wie das Blinken der Sterne, was
ich Dir hier sage; und wenn es auch nur war eine Melodie, die sich durch meinen Geist Luft machte — sie ist
außerst lieblich diese Melodie, und lehrt Dich traumen.

D lerne icone Traume durch mein Gefchmas, die Dich beflügeln und mit Dir den tublen Ather durchfchiffen.

Wie herrlich schreitest Du auf diesen Traumteppischen! wie wühlst Du Dich durch die tausendfältigen Schleier der Phantasie, und wirst immer klarer und deutlicher Du selber, der da verdient geliebt zu sein; da begegnest Du mir und wunderst Dich über mich, und gönnst es mir, daß ich zuerst Dich fand.

Schlafe! fente Deine Wimpern in einander, laffe Dich umweben fo leife wie mit Commerfaden auf der Wiefe. Umweben laffe Dich mit Zauberfaden, die Dich in's Traumland bannen, fclafe! Und gieb vom weichen Pfühle traumend ein halb Gebor.

Baume ihre filbernen Zweige unter dem mandelnden Mondlicht aus. Diefe Ralte mar fo warm, fo freund. lid, hier war nichts unverftandlich, nichts zu fürchten es war, als fei ich den bofen Geiftern da drinnen ent wischt; hier draußen sprachen die guten um so vernehm licher zu mir, ich zauderte teinen Augenblick mehr, ib rem Beheiß zu folgen. Bie es auch werden mag, leife und behend klettere ich über das Bofthor, jenseits merf ich mein Rleid über den Ropf um mich zu verhüllen. und in flüchtigen Sprungen fet ich über den Schnee. Manches begegnet mir dem ich ausbeuge, mit gefteigerter Angft und flopfendem Bergen tomme ich an fcheu und furchtfam feb ich mich um, aber ich zaudere nicht, den oden Plas zu betreten; ich bahne mir einen Deg durch das jufammengefallne, überfcneite Geftein. bis zur Kirchenmauer, an die ich den Ropf anlehne. Ich laufche, ich hore das Klappern der Biegeln im Dach und wie der Wind in dem lofen Sparrmert raffelt; ich dente : "ob das die Beifter find?" - Gie fenten fich herab. - ich fuche meine Angft gu bekampfen - fie ichweben in geringer Bobe über mir, - Die gurcht be schwichtigt fich allmählig; es war, als ob ich die offse Bruft dem Sauch des Freundes biete, den ich fury pother noch für meinen Feind gehalten hatte.

٠٠٠.

Wie in zum erstenmal vor Dir stand, — es war im Winter 1807 — da erblaßte ich und zitterte, aber an Beiner Bruft, von Deinen Armen umschlossen, kam ich so zu seliger Ruhe, daß mir die Augenlieder zusier len und ich einschlief.

Go ift's wenn wir Nektar trinken, die Sinne sind dieser Kost nicht gewachsen. Da mildert der Schlaf den Sturm der Beseligung, und vermittelt und schüst die gebrochnen Kräfte; könnten wir umfassen, was uns in einem Moment geboten ist, könnten wir sein verklärendes Anschauen ertragen, so waren wir hellsehend; könnte sich die Macht des Glückes in uns ausbreiten, so waren wir allmächtig; drum bitte ich Dich, wenn es wahr ist, daß Du mich liebst, begrabe mich in Deinem Denken, decke mir herz und Geist mit Schlaf, weil sie zu schwach sind, um ihr Glück zu tragen. In Glück! wer sich mit ihm verständigte, wie mit einem Geist dem er sich gewachsen fühlte, der müßte durch es seine irdische Natur zur göttlichen verklären.

Gestern tam ein Brief von Dir, ich fah das blaue Couvert auf dem Tifch liegen und erkannte ihn von weitem, ich verbarg ihn im Bufen und eilte in mein einfames Zimmer an den Schreibtisch, ich wollte Dir gleich beim ersten Lesen die Fülle der Begeistrung nie-

8

III. Tagebud.

berschreiben. Da saß ich und faltete die Hande über bem Schat und mochte ihn nicht vom warmen hazen herunternehmen. Du weißt, so hab ich mich auch nie aus Deinen Armen losgemacht; Du warft immer der erste, und ließest die Arme sinken und fagtest: "nun geh!" — und ich folgte dem Befehl Deiner Lippen. Hatte ich dem Deiner Augen gefolgt, so war ich bei Dir geblieben, denn die sagten: "komm her!"

Ich schlief also ein über dem Bewachen meines Meinods im Busen, und da ich erwachte, las ich die zwei Beilen von Deiner Hand geschrieben: "Ich war auch einmal so närrisch wie Du, und damals war ich besser als jest."

Du! — von Dir sagt die öffentliche Stimme, Du seist glücklich, sie preisen Deinen Ruhm, und daß an den Strahlen Deines Geistes Dein Jahrhundert sich zum Athergeschlicht ausbrüte, zum Fliegen und Schweben über Höhen, und den Fluy nach Deinen Winken zu richten; aber doch sagen sie, Dein Glad übersteige noch Deinen Geist. D wahrlich, Du bist Deines Glückes Schmid, der es mit kühnem kräftigem Schlag eines Helden zurecht schmiedet; was Dir auch begegne, es muß sich fügen die Form auszufüllen, die Dein Glück bedarf, der Schmerz der Andre zum Mismuth und zur

Rlage bewegen murde, der wird ein Ctachel fur Deine Begeistrung. Bas Undre niederschlagt, das entfaltet Delnen Rlug, ber Dich ben Bedrangniffen enthebt, mo Du den reinen Ather trinfft und die Empfindung des Elends Dich nicht verdirbe. Du nimmft Dein Geschick als Roft nut aus den Banden ber Gotter und trintit den bit. teren Relch wie den fugen mit dem Befühl der Uberlegenheit. Du lagt Dich nicht berauschen, wie ich mich berauschen laffe auf dem Weg der zu Dir führt, Du murdeft nicht, wie ich, der Bergweiflung hingegeben fein, wenn ein Abgrund Dich von Deinem Blud trennte. Und fo hat Unglad nichte mie Dir gu fchaffen, Du weißt es gu ichaffen, Dein Gluck in jedem fleinem Ereignif, wie die allfelige Ratur auch der geringften Blume eine Bluthezeit gewährt in der fie duftet und Die Conne ihr in ben Reld icheint.

Du gledst jedem Stoff, sebem Moment alles was sich von Geligkeit in ihn bilden lagt, und so hast Du mir gegeben, da ich doch zu Deinen Füßen hingegeben bin; und so hab auch ich einen Moment Deines Glukses erfüllt. Was will ich mehr! da in ihm eine Aufgabe liegt bis zum lesten Athemzug.

Ich vergleiche Dich mit Recht jener freundlichen, kalten Winternacht in der sich die Geister meiner be mächtigen, in Dir leuchtet mir nicht die Sonne, in Dir sunkeln mir tausend Sterne, und alles Aleinliche, was der Tag beleuchtet, schmilzt mir unberührt in seinen vieleckigen Widerwärtigkeiten in erhabenen Massen zus sammen.

Du bist kalt und freundlich und klar und cubig wie die helle Winternacht; Deine Anziehungskraft liegt in der idealischen Reinheit, mit der Du die hingebende Liebe aufnimmst und aussprichst. Du bist wie der Reijener Winternacht, der die Baume und Straucher mit allen kleinen Zweigen. Sprossen und Knospen zukinftiger Blüthe mit weicher Silberdecke umkleidet. Wie jene Nacht, wechselnd mit Mond und Sternenlicht, so beleuchtest Du Dein Begreisen und Belebren in tausend sich durchkreugenden Lichtern, und deckst mit milder Odm merung und verschmilzst im Schatten; die aufgeregten Gefühle übergießest Du mit idealischen Formen, jedt Stimmung wird durch Dein liebendes Verstehen individueller und reizender, und durch Dein sanstes Beschwichtigen wird die heftige Leidenschaft zum Genie.

ı

2

Bon jenen abentheuerlichen Geifter : Nachtwegen kam ich mit durchnäßten Rleidern gurud, bom gefchmolgenen Conee; man glaubte, ich fei im Garten gemefen. Uber Nacht vergaß ich Mes, erft am andern Abend um diefelbe Geunde fiel mic's wieder ein, und die Angft die ich ausgestanden hatte; ich begriff nicht wie ich hatte magen tommen, diefen oden Weg in der Nacht allein zu gehen, und auf dem muften, ichaurigen Dlas zu verweilen; ich stand an die Hofthüre gelehnt, heute war's nicht fo milde und ftill wie gestern, die Winde boben fich und brauften dabin, fie feufzten auf zu meinen Fugen und eilten nach jener Scite, die ichwankenden Pappeln im Garten beugten fich und warfen die Schneelaft ab, die Bolfen trieben mit ungeheurer Gile. was feit gewurzelt mar, ichwantte hinüber, mas fich ablofen konnte das nahmen die jagenden Winde unauf. haltsam mit sich. - In einem Nu war auch ich über Die Boftbur, und im flüchtigen Lauf athemlos bis an die Kirche gekommen, und nun mar ich fo froh, daß ich da war; ich lehnte mich an das Gemauer bis der Athem beschwichtigt mar, es mar, als ob Leib und Geele in diefer Berborgenheit geläutert murden, ich fühlte die Liebkolungen von meinem Genius in der Bruft, ich

Geliebte, wie die Sonnenstrahlen marmend den Fluß berühren; wie die leisen Frühlingslüsse, die den Duft und den Blüthenstaub zu dem Fluß tragen, der diese schönen Geschenke des Frühlings mit seinen Wellen vermischt. Wenn alles Wirken in der Natur sich geistig in sich selbst fühlt, so empfindet der Fluß diese liebtosenden Berührungen als ein innerlichstes Wesentlichsstes. — Warum sollte ich dies bezweiseln? — warum empfinden wir die Entzückungen des Frühlungs, als nur weil er den Rothmus angieht, mit dem der Geist sich aufzuschwingen vermag? — Also wenn Du meiner gedenkft, so giehst Du den Rothmus an, mit dem meine Begeistrung sich zu dem Begriff von Geligkeit aufzusschwingen vermag.

ř

?

Ach ich fuhl's! mich durchguden leise Schauer daß Du meiner gedenken solltest in der Ferne, daß das Bebagen, die Luft Deiner Tage einen Augenblick erhöht wird durch meine Liebe. Sieh, so schon ift das Geweb meiner innern Gedankenwelt, wer möchte es zerstören! Musik! jeder Ton in ihr ist wesentlich, ist der Reim einer Modulation, in die die ganze Geele sich fügt, und so verschieden, so in sich abgeschlossen die melodischen Formen sind, in die diese Gedankenwelt sich ergiest: so

umfaßt fie doch und vernimmt die harmonie, wie der Decan alle Stromungen in fich aufnimmt.

So gehört denn auch zu unserm vögelsingenden. blütheschneienden Frühling, wo der Fluß zwischen der tenden Kräutern tanzt, und ein herz im andern ich jener kalte vom Wind und Schnee durchkreuzte Wie ter, wo diese eisige Luft mir den Athem an den haann zu Reif ansette, wo ich so wenig wußte, was mich in den Wintersturm hinausjage, als wo der Wind her kam, und wo er hineilte. Ach, herz und Genemmind eilten der Gegenwart zuvor in die Zukunft, also Die entgegen. — Darum eiß es mich so unwiderstehlich aus dem stummen Dasein dem schönen Augendlick entgegen. der mein Leben in allen seinen Afpirationen entwicklin und in Musik ausstöfen sollte.

Es kann dem Binter nichts ungleicher fein als der Frühling, der unter feiner eifigen Decke der Butunft harrt; es kann dem im Samen, verschloffnen, in der

l

Erde verboogenen Reim nichts fremder fein als das Licht, und doch ist es seine einzige Richtung; der Gerius des Lebens treibt aus ihm hervor, um sich mit dem Licht zu vermäßlen.

Diese Anschmiegen an eine Geistwelt, dies Berteauen auf die geheime Stimme, die mich so feltsame Bege leitete, die mir nur leise Winke gab. — was war es anders als ein unwillkührliches Folgen dem Geist, der mich reizte, wie das Licht das Leben!

Reine verödete Kirche stand diesseits an der Hohe einer Mauer, die tief hinabging, einen Bleichplat uns schloß, der jenseits vom Rainfluß begrenzt war. Währtend mir vor der Sohe dieser Mauer schwindelte und ich furchtsam ausweichen wollte, hatte ich mich untwill, kührlich hinübergeschwungen, und so fand ich im nächtlichen Dunkel kleine Spalten in der Mauer, in die ich Hände und Füße einklemmte, und hervorragende Steine, auf denen ich mir hinabhalf; ohne zu bedenken, ob und wie ich wieder hinaufkommen werde hatte ich den Boden erreicht; eine Wanne, die wohl im Sommer zum Bleichen gedient hatte, und im Herbst war ver-

gelfen morden, rollte ich bis zum Ulfer, ftellte fie ba auf und feste mich binein, und fab bem Gisgang gu: es mar mir eine behagliche, befriedigende Empfindung, fo als eingerahmtes Bild der erhabenen Binternatur in's Untlig gu ichauen. Es war, als habe ich einer geheie men Unforderung Genüge geleistet. - Im Binauffiet tern fand ich eben fo fleine Buden und Steine unter Banden und Rugen, wie ich fie brauchte. - Bon nun an fonnte tein Wetter, tein Bufall mich abhalten, ich übermand alle Schwierigkeiten; ohne zu miffen wie, fand ich mich an meiner Geiftermauer, an der ich ieden Abend hinabkletterte und in meiner Wanne fitend dem Treiben der Gisichollen gufah. Gine flieft an's Wer, ich ftraubte mich nicht mehr gegen die damonischen Gingebungen, guverfichtlich fprang ich drauf und ließ mich eine Beile foettreiben, Dann fprang ich auf die nachfte, bis ich endlich in der Mitte bes Stromes da bin fegelte. - Es war eine munberbare Racht! mas rum? - jeber Maturmoment ift wundetbar. ift unge beube, wo er in feiner Freiheit maltet aber den Menfchengeift, ich habe mich ihm preis gegeben, und fo wirkte er als hodiftes Ereignif, - Um fernen Borizont fdrimmerte ein dunfles Roth, ein trubes Belb, und mil derte die Finfterniß gur Dammerung, das Licht, gefes

felt in den Umarmungen der Racht; dahin fchaute ich dabin trug mich mein eifiger Geelenverkaufer, und ber Bind der fich taum über die Bobe des gluffes hob. fpielte und flatidite zu meinen Suffen mit ben Ralten meiner Rleider. Roch heute empfinde ich den toniglichen Stolz in meiner Bruft, noch heute hebt mich die Erin nerung der ichmeichelnden Winde zu meinen Ruften, noch heute durchalaht mich die Begeistrung jener tabnen nächtlichen Sabet, als wenn es nicht vor feche Nabren, fondern in diefer talten Binternacht mar, in der ich hier fife um Dir gu lieb und meiner Liebe gum Go dachtniß alles aufzuschreiben. Gine gute Strede batte ich mich dahin treiben laffen, da mar ich eben fo millenlos, als ich den Fluß hinabgefcmommen mar, wieder umgekehrt, ich schritt ruhig von einer nachkommenben Cisicolle gut anbern, bis ich mich gludlich am Ufer befand. Bu Saufe im Bette überlegte ich, wo mich wohl noch diefe Wege binfubren möchten; es abnte mir wie ein Beg ber immer weiter, aber nicht gurud führen werbe, und ich war neugierig auf das Abentheiset der nächsten Nacht. Um andern Zag unterbrach eine gufällige Reife in die Stadt meine nachtlichen Geifter wanderungen. Da ich nach drei Bochen gurudtebrte, mar diefer machtige Reig aufgehoben, und nichts batte

mich bewegen können, sie aus eigener Willtube zu wogen. — Sie lenkten freilich einen Weg, diese freundlichen Nachtgeister, der nicht wieder umlenkt, sie belehrten mich, wollten mich lehren der Tiefe, dem Ernst, der Weisheit meines Glückes nachzugehen und seine Bewigung nur als seinen Abglanz zu betrachten. So machen es die Menschen, während ihr Geschick ihnen einen vorübergehenden Genuß darbletet, wollen sie wig dabei verweilen, und versäumen so sich ihrem Stück das vorwärts schreitet, zu vertrauen, und ahnen nicht, daß sie den Genuß verlassen mussen, um dem Glück nachzugehen und es nicht aus den Augen zu lassen.

Nur das Eine ist. Glad, was dem idealischen Mem schm in uns entwickle, und nur in so fern ihn Genuß in den Ather hebt, und ihn fliegen lehrt in ungekannten Regionen, ist er ihm wahre Beseligung. — Gewiß, ich möchte immer bei Dir sein, in Dein Antlig schauen, Rede mit Dir wechseln, die Lust wurde nimmer versie gen: aber doch sagt mir eine geheime Stimme daß es Deiner nicht würdig sein würde mir dies als Glad zu seten. Borwarts eilen, in den ewigen Ocean, das sind

٤

die Wege, die mir auf eisiger Bahn die Geister vors
schrieben, auf denen ich Dich gewiß nicht verlieren
werde da auch Du nicht umkehrst, und ich nie an Dix
vorüberschreiten werde, und so ist gewiß das einzige
Biel alles Begehrens die Ewigkeit.

Die Reise nach der Stadt hatte der Arieg veranlaßt. Wir flüchteten vor dem Getünunel der Öfterreisser
mit den Franzosen; es war zu fürchten daß unser Bieines Stadtparadies mit seinen wohlgeordneten Lustus
vieren nächstens unter den Hufen Tämpfender Reitenel
zertrümmert werde. Der Feind war nur flüchtig durch
Feld und Wald gesprengt, hatte über den Fluß gesett und die heimliche Ruh des beginnenden Frühjahrs tas
gerte schüßend über den Saatseldern, deren junges Grün
schon aus dem schmelzenden Schnee hervorragte, da wie
wieder zurücklehrten.

Die kräftigen Stämme der Kastanienallee, Du tennst sie wohl! manche Träume Deiner Frühlingstage flatterten dort mit der jungen Nachtigallenbrut um die Wette, wie oft bist Du dort an Liebchens Arm dem aufgehenden Mond entgegen geschlendert! Ich mag nicht daran

nicht munberbar, wenn die Racht einbrach und aus bem Rachbarsgarten die herrlichften Symphoniem bet Aberichalten, von einem Orchester der erften Runftlu aufgeführt, menn die herrlichen großen Baume mit fo viel bunten Lampen gefdmudt maten, als Steme fic am Simmel bliden liegen; ba fuchte ich einen einfamen Weg und fah den glubenden Johannismurmden zu, wie fich die im Flug durchfrengten, und ich mar iber talit von dem wunderbaren Leuchten, ich dachte Racht an diese Thiereben und freute mich auf den anden Mend, um fie wieder zu feben, auf die Menfchen aber freute ich mich nicht, - fie leuchteten mir nicht ein. ich berftand und abn'te nicht, bag man fich mit ib nen verftandigen tonne; - manche Commernacht auch fomanm die Capelle von blafenden Instrumenten auf dem Main, bald hinab und hinauf, begleitet von vie len Rachen auf benen fich taum ein Fluftern boren lief. fo tief ernft borten fie ber Mufit gu. Da murbe ich auch mitgefchautelt auf ben fanften Bellen, und fab Die machfelnden Schatten, Lichter und Mondftrablen, und lief das tuble Baffer über weine Sande lau fen. Co mar das Commerleben, das ploglich durch die rudlehrenden Rriegescenen unterbrochen mard. Da war an kein Bluchten zu denken, am Morgen, da wir

Ė

-

erwachten, hieß es: "binab in den Reller! die Stadt wird beschoffen, die Frangofen haben sich bereingeworfen; die Rothmantel und die Todtentopfe fprengen pon allen Geiten beran, um fie beraus ju jagen!" Da mar ein Busammenlaufen auf den Strafen, da erzählte man fich pon den Rothmanteln, daß die fein Dardon gaben. alles zusammenbagen, daß fie fürchterliche Schnurrbarte haben, rollende Augen, blutrothe Mantel, damit das pergoffene Blut nicht fo leicht zu bemerten fei. Allmablig wurden die Fenfterladen gefchloffen, die Straffen leer, die erfte Rugel die durch die Strafen flog eilte alles in die Reller, auch wir, Grofmutter, Lante, eine alte Coufine von achtzig Jahren, die Rochin, die Rammerjungfer, ein mannlicher Sausgenoffe. Da fagen wie, Die Beit wurde uns lang, wir laufchten - eine Bombe flog in unfern Bof, fie plaste. Das mar doch eine Die version, aber nun ftand zu erwarten, daß Feuer ausbrechen konne. Allerlei, mas meiner Großmutter unend. Ud wichtig war von Buchern, von Bildern, fiel ihr: ein, fie batte es gern in den Reller gerettet. Der manne liche Bausgenoffe demonftrirte, wie es eine Unmönlichteit fei, den heiligen Johannes; ein Bild was die munben: bare Eigenschaft hatte, die Kabel geltend zu machen, er fei ein Raphael, jest aus dem oberen Saal herunter III. Zagebuch.

au icaffen, indem es viel zu fdwer fei; ich entfente mich leife, flieg zum Caul, hob das fchwere Bild ab. nahm es an der Conur über ben Ruden, und fo tam ich noch eh die Berhandlung beendigt war, zum Erfaunen Aller und zur großen Freude der Grofmutter, gur Rellertreppe berabgepoltert, ich melbete noch wit ich aus dem Gaalfenfter gefehen und alles ftill fei; ich bekam die Erlaubnig noch mehr zu retten, ich belam Die Goluffel zur Bibliothet um Rupfermerte gu holm mit freudiger Gile fprang ich die Treppe hinguf, in die Bibliothet batt ich langft gern mich eingeftoblen, ba war eine Sammlung prachtvoller Mufcheln, munderba ter Steine, getrodneter Pflangen, da hingen Straufen eier an den Banden, Rotusnuffe, ba lagen alte Baffen, ein Magnetflein, an bem alle Nah , und Steidnadeln hangen blieben, da ftanben Schuchteln voll Brief. fcaften, Loiletten mit wunderlichem alten Gefchire und -Befdmeide, Bitternadeln mit Sternen von bunten Steinen, o ich freute mich ben Coluffel gu haben, ich bolte herunter, mas man verlangte, jog den Schluffel ab, ohne abzuschließen, und dachte mir eine ftille, einfame Racht, in der ich alles durchfuchend und betrachtend, schwelgen wolle. Das Gdiefen hatte wieder angefangen, einzelne Reiter borte man in geftredtem Balopp die furchtbare Stille der Etrafe unterbrechen, Die Furcht im Reller flieg, man dachte jedoch nicht daran, daß ich verlest merden konne, und ich auch nicht: ich fprach nicht aus, daß ich mich nicht fürchte, und fühlte auch nicht, daß ich Befahr lief, und fo übertam ich Das fcone Amt, alle zu bedienen, für alle Bedurfniffe gu forgen. Ich borte verfchiedentlich die Reiter vorübersprengen; "Das mag ein Rothmantel sein!" dachte ich, lief eilig an's Renftet des unteren Beichoffes, rif den Laden auf - fiehe, - da hielt er in der mitten Strafe mit gezogenem Gabel, langem fliegenden Schnurrbart, Diden ichwargen geflochtenen Baargopfen, die unter Det rothen Pelzmuse hervor hingen, der rothe Mantel fcmebte in den Luften, wie er die Strafe hinabflog, alles wieder todten ftill! - ein junger Menich in Bembi armeln, blogem Ropf, todtenblag, blutbefprist, rennt / verzweiflungsvoll bin und wieder, raffelt an den Saus. thuren, Mopft an den Laden, feiner thut fich auf, mir Nopft das Berg, ich winke - er fieht es nicht. Jest eilt er auf mich zu, bittend, - ba ertont ber Schall eines Pferdes; er fcmiegt fich in bie Bettiefung bes Softhors, der Reiter, der ihn fuchend verfolgt, fprengt an ihm vorbei, halt einen Mugenblid, fpaht in die Berne, wendet um und - fort. D, jeder Blid, jede Bewegung

Sadt, ich holte ihr Baffer und Solg, unter bem Bermand, daß es boch noch gefahtlich fein tonne unter freiem himmel, fie ließ fich's gefallen; - endlich und endlich tam die Nacht, der Nachbar hatte Rapport gebracht, daß nichts zu fürchten fei bor ber Sand, und fo legte man fich zur Rube, deren man fo fehr bedurfte. 36 hatte meine Schlafftatte im Nebengimmer der Groß mutter, von da fannte ich den holgstall, der vom Mond beschienen wat, beobachten, ich ordnete nun meinen Dan: far's erfte mußten Rleider geschafft werden, die den Gol daten verläugneten. Wie gut, daß ich die Bibliothet offen gelassen! da oben bing ein Jagdkleid und Mute - von welchem Schnitt, ob alt. oder neumodisch wußt ich nicht. Wie ein Beift folich ich auf blogen Strumpfen an der Sante Bimmer porbei, ichmebend trug ich's herunter, damit die metalinen Anopfe nicht raffelten, er jog es an, es fag wie angegoffen - Bott but es ihm angepaßt, und die Jagdmuse dazu! ich batte das Beld, was man mir ichentte, immer in das Riffen eines lebernen Geffels geftedt, weil ich teine Go legenheit hatte es zu brauchen. Jest durchfuchte ich den Geffel, und es fand fich eine ziemliche Baarfcaft gufammen, die ich meinem Geretteten als Behrpfennig einhandigte. Foun führte ich ihn durch den mondbe

schrittes Hand, in Hand bis hinter die Pappelawand, an die Mauer, wo alle Jahr die Rachtigall in der Rosenhede ihr Rest baute, es war grade die Beit, was hats — dies Jahr mußte sie gestört werden. Dai wolkte er mir dunken, da nahm er mich auf seine Anne, und hob mich hoch, er warf die Müse ab und legte, den verbundenen Kopf auf meine Brust, was hatte ich zu thun? ich hatte die Arme frei, ich saltete sie über seinem Kopf zum Gebet; er küste mich, stieg über die Rossenheden-Mauer in einen Garten, der zum Mainschiere, da konnte er sich übersetzen, denn es waren Nachen am Ufer.

Es giebt unerwartete Erfahrungen, die sind vie gessen, gleich als ob sie nicht erlebt wären, und erst dann wenn sie wieder aus dem Gedächtnisbrunnen here aussten Eebenserfahrung dazu gehörte, ihre Wichtigkeit empfinden zu lernen; es sind andre Begebnisse, auf die sian mit Begeistrung harrt, und die schwimmen so gleiche gultig vorüber wie das fließende Wasser. — Wie Du wich fragtest, wer mir den ersten Ruß gegeben habe, bessen ich mich deutlich erinnere, da schweiste mein Besssünen hin und her wie ein Weberschiffsen, bis allundhe

lig dies Bild des Erretteten lebhaft und deutlich ber portrat, und in biefem Biederhall des Gefühls eif werde ich gewahr, welche tiefe Spuren fie in mir jurid gelaffen! - Go giebt es Bedanten wie Lichtlimblen. die einen Mugenblick nur das Gefühl der Belle geben, und dann verschwinden, aber ich glaube gewiß dag fie ewig find und une wieder berühren in dem Augenblid wo unfere fittliche Rraft auf die Bobe fleigt, mit de ab lein wir fie zu faffen vermogen. 3ch glaube: mit uns felbft ine Bericht geben, ober wenn Du willft, Rieg führen mit allen Mächten, ift das beste Mittel boberet Bedanken theilhaftig ju werden. Es giebt eine Art Lumpengefindel auch im Beift, das alle Befahigung gut Infpiration unterdruckt, und fich wuchernd ausbreitet; Dahin gehoren die Unspruche aller Urt nach außen: wer etwas von außen erwartet, dem wird es in dem Innern nicht tommen, aller Reig ber nach Mugen gut Berfundigung wird, fann im Innerften concentrirt gut Tugend werden; - das Gefühi, das fo wie es fich mit der Oberfläche des Lebens berührt, gleich gur Gitelfeit anfchießt : in der innerften Geele feftgehalten, wird fich zu einer demathigen Unterwerfung an die Schonheit ausbilden. Und fo tonnte mohl jede Berbehrtheit dabet entfteben, weil ihr Reig fehl geht in feiner Befriedi

gung. Alle Anspruche, aller Reiz, alle Leidenschaft soll befriedigt werden, aber nur durch das Göttliche, und so nicht der Gelave der Leidenschaft, sondern unserer höheren Natur werden.

Wenn ich mich über mich felbft ftelle und über mein Thun und Treiben, dann tommen mir gleich Gedanken bon denen empfinde ich fie haben eine bestimmte Beziehung auf eine bestimmte Erfcheinung in mir, wie gewiß auch bei den verschiednen Epochen in dem Pflangenleben die Rahrung eine verschiedne geistige Richtung, annimmt; daß zum Belfpiel beim Bluben der Rahrungse floff, der doch aus denfelben Glementen besteht, eine in fich felbst erhöhte geiftige Bermandlung vornimmt, denn er außert fich ja nicht mehr blos vegetirend in dem Leben der Pflanze, sondern duftend, miffend, in ibtem Beift. Gedanken diefer Urt begluden mich, wenn ich Frieden mit mir schließe und den Schlaf gleichsom annehme als Berfohnung mit mir felbsi; so gestern Abend fühlte ich vor dem Einschlafen, als ob mich mein Inneres in Liebe aufgenommen habe, und da folief ich die Rube bis tief in meine Geele hinein, und wachte bon Beit zu Beit auf, und hatte Gedanken. 3ch foreieb. fie, ohne fie weiter ju fpinnen, oder ihren Gehalt ju wagen, ja felbft manche, ohne fie gang zu verfteben,

١

mit Bleistift auf - und schlief dann gleich wieder fort, aber batd wedte mich's wieder auf; diese Gedankn waren wie Ausrufungen meiner Goele in der Empfindung von Behagen. Ich will sie hier abschreiben, wie ich sie nach einander erfahren. Ob sie Werth und Gehalt haben, lasse ich unberührt, aber immer werden sie ein Beweis sein, daß der Geist auch im Schlaf lebendig wirkt. Ich glaub, daß jede Pandlung ihre unendlichen Folgen hat; daß uns die Wahrheit Gunuß gewährt, doß also jeder Genuß eine Wahrheit gum tiefften Geunde hat, daß also jeder Genuß eine Wahrheit legitimit ist.

Ich glaube, daß alle Ahnungen Spiegelungen der Bahrheit find.

Der Geift ift Auge, je fcharfer et fiehe, je deutlicher wird Die Ahnung, je reiner tritt das Spiegelbild der Buhtheit in der Empfindung auf. Die Bielheit foll zur Einheit führen, der Spiegel faffet Alles in einen Straht zusammen.

Das Licht gebart bas allfeitige Leben und Streben in die Ginheit, in das Neich des Gottlichen.

Die Philosophie ift Symbol der Leidenfchuft zwiichen Gott und bem Menichen.

Die Liebe ift eine Metamorphofe der Gottheit.

Jeber Gedante ift die Bluthe einer Pflange; was

ift dann aber ihre Frucht? - Die Wirkung auf unfer Inneres ift ihre Frucht.

Bum Denken des mahren Geistes gehört die Une fould. Rus mit der nitschuldigen Pfnicht beredet sich der Geist.

Der Geift ftellt bie erkrankte Unschuld her. Die Frucht des Geistes genießen, macht unschuldig, das ift, die Wirkung der Frucht.

Das Sinntiche ist Spindol des Beistigen, ist Spiegel einer noch nicht in die geistige Erfahrung getretnem Wahrheit.

Geistige Erfahrung ist gewornes Leben. Wenn mig. Bestigen ber geistigen Bahrheit find, dann ift das Ginn- liche aufgeloft.

Alles Sinnliche ift imverstanden, durch fein Berfteben wird es geistig.

Beiftige Entwicklung macht große Schmerzen, fie ift der Beweis, wie febr der Geift mit dem Physischen gusammenhangt.

Der Beift, der teine Schmerzen macht, ift Leben nach der Geburt.

Oft fliebt der Geift, fein Tod ift Gunde. Aber en erfleht wieder jum Leben; die Auferstehung von den Lodien macht Schmerzen. Der Geift ift ein Zauberer, er kann Alles! wens ich mit dem vollen Gefühl der Liebe vor Dich hintett, dann bist Du ba.

Bas ift benn Banbereil Die Bahrheit bes Geffile geltend machen. —

Die Gehnsucht hat allemal Recht, aber der Menfo vertennt fie oft.

Der Mensch hat einen similichen Leis angewemen, damit er in ihm zur Wahrheit komme; das Irdistife ist da, damit sich in ihm das Göttliche manifestire.

Das ganze Wirken der Natur ift nur ein Lieb, der Wahrheit nachzugeben.

Die Wahrheit hat teinen Leib, aber das sinnlige Leben ift die Spur ihres Wegs.

Mandmal hab ich den Trieb, mich von Die, wie' ich Dich sinnlich erkenne, abzuwenden, und an das gotte liche Geheimniß Deines Daseines zu appeliren, dann fahl ich, daß sich alle verschedenen Neigungen in einer auflösen.

Gewiß! die Liebe ift Inftinkt einer höheren Gemeinschaft, einer gottlichen Natur mit dem Geliebten. Drum foliest Liebe alle verschiedene Neigungen aus.

Denn wir erft miffen, daß alle außeren Augen ein inneres Auge find , das uns fieht , fo thun wir Alles

bem inneren Auge gu lieb, benn wir wollen in unferer geheimen handlung der Schönheit gefehen fein.

: 24

innern Ange mehleefellig zu erscheinen. Drum ist der Trieb, dem innern Ange mehleefellig zu erscheinen. Drum ist der Trieb nach Anerkenntnis, nach Ruhm, eine verkehrte Befriedigung dieser angebornen, unvertilgbaren Neigung, weil ihr Ursprung göttlich ist. — Was haben wir von allem außeren Glanz, von dem Gaukelfpiel des Beisalls einer unwissenden Menge, wenn wir vor dem Auge des inneren Genius nicht bestehen, wenn unsere Schönheit vor ihm zerrützet ist! ich will nur für meine Schönheit leben, ich will nur ihr huldigen, dann sie ist der Geeliebten selbst. —

Wenn wir den Blick des inneren Auges umfchreis ben, fo haben wir die Runft und bas Wiffen.

Mes Wiffen foll fich zur Kunft erheben, es foll eben fo unschuldig die Wahrheit nachahmen wie die bildende Kunft, und so wird sie ein Spiegel der Wahr, beit, ein Bild, in dem wir sie erkennen.

Denten ist ein unmittelbares, Nachahmen der Wahre beit es ist nicht sie selbst, sie hat teinen Leib., fie hat nur eine Erscheinung.

d Guche nur die Bahrheit in Deinem Innern . fo

The William Co. S. Sales .

ich leichtfeetig, und groat mit einem Freund von Dir. -Ge Blingelt, haftig fpringe ich an bie hausthur, um ju öffnen; ein Mann in ichwarzer Rleibung, ernften Infebens, etwas erhisten Mugen tritt ein, - noch ebe et feinen Ramen genannt, oder gefagt, mas fein Berlam gen ift, tugt er mich; noch ehe ich mich besinnen tonnte, geb ich ihm eine Ohrfeige, und dann erft feb ich ihm ergrimmt in's Antlig und ertenne ein freundliches Geficht, das gar nicht erichreckt und nicht erbittert über mein Berfahren zu fein icheint; um meiner Berlegenheit zu entgehen - benn ich wußte nicht ob ich Recht obet Unrecht gethan hatte - offne ich ihm rafch die Thuren gu den Bimmern der Groffmutter. Da war nun meine Überrafdung bald in Schreden umgewandelt, da diefe mit der hochften Begeiftrung ausrief, einmal über das andre: "Ift es möglich? Berber, mein Berber! daß Euer Weg Euch zu diefer Brillenthur führt? - Geid taufend. mal umarmt, und hier folgten diefe taufend Umarmungen, mahrend denen ich mich leife davon folich und wunichte, es moge in diefem Schwall von Liebkofungen Die eine untergeben, die ihm mit einer Ohrfeige mar beantwortet warden. Allein, dem nicht fo, er peragk weder Rug noch Ohrfeige, er ichielte an das Berg der Brogmutter von ihren umfaffenden Armen gefeffelt über ihre

ihre Achsel hinaus, nach der Entelin und machte ihr einen bittenden Borwurf. Ich verftand ihn fogleich. und machte mich ihm auch verftandlich, er folle mich nicht verklagen fonft wolle ich mich rachen, und folich hinter die Borgimmer. Allein Berder hatte feine Undacht mehr für die Grokmutter, für ihre ichonen Erinnerungen aus der Schweig, für ihre Mittheilungen aus den Briefen von Julie Bondeli, fur ihre Schmeichelreden und begeisterte Lobspruche, für ihre Reben von gelehrten Dingen. Er fragte, ob fie ihm nicht ihre Enkelkinder wolle zeigen? so wurden wir ihm denn alle drei feierlich vorgeführt und von der Grofmutter gugleich belehrt, wie gludlich wir feien, ihn zu feben und von ihm gesegnet zu fein. Er war auch gar nicht faul, ging rafch auf mich gu, legte mir die Sand auf den Ropf unter welcher ich ihn drohend anfah, und fagte langfam und feierlich: "diefe da fcheint fehr felbftftandig, wenn Gott ihr diefe Gabe als eine Baffe fur ihr Blud zugetheilt hat fo moge fie fich ihrer ungefahrdet bedienen, daß Alle fich ihrem tuhnen Willen fügen, und niemand ihren Ginn zu brechen gedente." Riemlich permundert mar die Grofmutter über biefen munderlis den Segen, noch mehr aber, daß er die Schweftern nicht fegnete, die doch ihre Lieblinge maren. Wir wure Willen etwas weggeschenke, bald überraschte es mich, daß dieser große bedeutende Mann mich so dringend aufgefordert hatte ihn zu kussen, dies war mir eine eathselhafte Erfahrung. Herder sah mich so feierlich an, nachdem er mich geküßt hatte, daß mich ein Schauer besiel; der rathselhafte Name Psyche, dessen Bedeutung ich nicht verstand, versöhnte mich einigermaßen mit ihm und wie denn manches Zufällige, was vielen unschende Bedeutung für ihn gewinnt, so war mir dies unbegriffne Worte Psyche ein Salisman, der mich einer unsichtbaren Welt zusährte, in der ich mich unter diesem Namen bes griffen dachte.

So lehrte mir Amor das ABE, und in meinet Beisblattlaube in der die Spinnen rund um mich ber dem beflügelten Infektenvolk Nese stellten, seufzte die kleine beflügelte Pfische über dieser problematischen Lection.

Ach herr! — im Unfang des Jahres ift die Gonne mild fie schmeichelt den jungen Erieben, dann spaktet fie die Reime und wird immer dringender, die geöffnete Rnospe kann fich nicht wieder in die kuble Kammer bewugtloser Dunkelheit verschließen, ihre Bluthe fälle dem glühenden Strahl, der fie erft locte, als Opfer.

Gottes. Gottes Auge, auf welchem Gegenstand es mit Wohlgefallen ruht, erzieht die Schönheit, und ob der herzog auch nicht geschen habe, — er war dem göttlichen Licht vermählt durch die Schönheit, und dies war allemal nicht das bitterste Schidfol.

Wenn ich fo neben ihm ftand und in Gedanken versunten mit ihm seufzte da fragte er: qui est la? -Bettine! "Amie vieus que je touche tes traits, pour les apprendre par coour!" und so nahm er mich auf den Schoof, und fuhr mit dem Beigfinger über meine Stirn. Rafe und Lippen, und fagte mir Schones über meine Buge, über das Keuer meiner Augen, als ob er fie fehen konne. Einmal fuhr ich mit ihm von Krankfurt nach Offenbach zur Großmutter, ich fag neben ibm, er fragte, ob wir noch in der Stadt feien, ob Baufer da feien und Menfchen? - Ich verneinte es, wir waren auf dem Land, da vermandelte fich ploglich fein Bee ficht, er griff nach mir, er wollte mich an's Berg ziehen, ich erschraf; fonell wie der Blit hatte ich mich den Schlingen feiner Urme entzogen und duckte nieder in der Ede des Bagens; er fuchte mich, ich lachte beime lich, daß er mich nicht fand, da fagte er: "Ton coeur est-il si méchant pour mépriser, pour se jouer d'un panvre avengle?" da fürchtete ich mich der Gunde

meines Muthwillens, ich fette mich wieder an feine Beite und ließ ihn gewähren, mich an fich ziehen, mich heftig an fein Berg bruden, nur mit bem Beficht beugtt ich aus und gab ihm die Bange wenn er nach dem Mund fucte. Er fragte, ob ich einen Beichtvater habe? - ob ich diefem ergablen werde, daß er mich ge Buft habe. Ich fagte naiv fchalthaft: wenn er glaube, Dag bies dem Beichtvater Bergnugen machen werde, fo wolle ich's ihm ergablen, "Non, mon amie, cela ne lai plaira pas, il n'en faut rien dire, cela ne lui plaira absolument pas, n'en dites rien à personne." In Offenbach erzählte ich's der Grofmutter, die fah mich an und fagte: "mein Rind! ein blinder Manu, ein armet Mann!" - Im Nachbaufefahren fragte er, ob ich der Grofmutter gefagt babe, daß er mich gefüßt babe; ich fagte "ja." Mun, war die Grogmutter bos? -"Nein, " "et blen? est ce qu'elle n'a rien dit?" --"oui!" - " et quoi?" - "ein blinder Mann, ein armet Mann!" "O oui!" rief er, elle a bien raison! ein blinder Mann, ein armer Mann!" und fo rief er ein mal ums andre: "ein blinder Mann, ein armet Mann!" bis er endlich in einen lauten Schrei det Rlage ausbrach, der mir wie ein Schwert durch's Berg drang, aber meine Mugen blieben troden, mabrend feie non erftorbenen, Thranen entfielen. Dem Bergog ift feitdem ein feierliches Monument in meinem Bergen serichtet,

Bir hatten einen schönen Garten am Haus, Ebenmaaß und Reinlichkeit war seine Hauptzierde, an beis
den Seiten liesen Spaliere hin mit ausländischen Kruchts
bäumen, im mitten Gang standen diese Bäume so edel;
so hoch, so frei von jedem Kehl, sie hingen ihre schlanken Afte schwertragend im Herbst an den Boden, es
war so still in diesem Garten wie in einem Tompel, im
Eingang waren auf beiden Seiten zwei gleichmäßige
Teiche, in deren Mitte Blumeninseln waren, hohe Pappeln begränzten ihn und vermittelten die Nachbarschaft
zu den Bäume in den angränzenden Gärten. Denke
doch wie es mir da erging, wie da alles so einsach war
und wie ich Deiner bewußt ward.

Barum muble's mir im herzen wenn ich mich dran erinnere, daß die Bluthenkanden von den Pappeln, und diese braunen klebrigen Schalen von den Anospen mich beregneten, wie ich da so still in der Mittagsstunde faß und dem Streben der jungen Beinranken nachspührte

ten, ich fagte zu mir felbft: Rein! er ift nicht unfcon. er ift gang edel, er ift nicht übermuthig gegen mich. Tropig ift er nur gegen die Welt, die da draufen farmt. aber mir, die freundlich von ihm denkt ift er gewogen und zugleich fühlte ich als ob Du mir gut feift und ich dachte mich von Deinem Urm umfaßt, und getrennt durch Dich von der gangen Belt, und im Bergen fpurte ich Dir nach, und führte freundliche Gefprache in Gedanten mit Dir, da tam nachber meine Gifersucht wenn man von Dir fprath oder Deinen Namen fagte, es mar als habe man Dich aus meiner Bruft gerufen. Bergeffe nicht Goethe, wie ich Dich lieben lernte, daß ich nichts von Dir wußte, als daß man Dich in meiner Begenwart boslich erwahnt hatte; die Tante fprach von Deiner Kreigeisterei und daß Du nicht an den Teufel glaubst ich glaubte auf der Stelle auch nicht an den Trufel. und war gang Dein und liebte Dich, ohne zu wiffen, daß Du der Dichter feift von dem die Belt fo Großes fpreche und erwarte, das fam alles fpater; damais mußt ich nur, daß die Leute Didy tadelten und mein Berg fagte: Rein, er ift größer und ichoner als Alle, und da liebte ich Dich mit heißer Liebe bis auf heut und trofte der gangen Belt bis auf heut und wer über Dich sprach von dem wendete ich mich ab, ich kannte

es nicht anhoren. Wie ich aber endlich Deine Benlich Beit faffen follte, ba behnten mir große Schmerzen die Bruft aus, ich legte in Thranen mein Angeficht auf das erfte Buch mas ich von Dir in Banden betam, et war der Meister, mein Bruder Clemens batte es mit ge bracht. Wie ich allein war da folug ich das Buch auf. da las ich Deinen Ramen gedruckt, den fah ich an als wie Dich felber. Port auf der Rafenbant wo ich we nig Tage vorher jum erftenmal Deiner gedacht und Dich im Bergen in Schut nahm, da ftromte mir eine von Dir geschaffne Welt entgegen, bald fand ich die Mignon wie fie mit dem Kreund redet, wie er fich ih rer annimmt, da fühlte ich Deine Begenwart, ich legte die Hand auf das Buch und es war mir in Gedanken als ftehe ich vor Dir und berühre Deine Sand, es war immer fo ftill und feierlich wenn ich allein mit dem Buch mar, und nun gingen die Lage vorüber und ich blieb Dir treu, ich hab an nichts anders mehr gedacht womit ich mir die Beit ausfüllen folle. Deine Lieder waren die ersten, die ich kennen lernte, o wie reichlich haft Du mich beschenkt fur diese Reigung ju Dir, wie mar ich erstaunt und ergriffen von der Schonheit des Rlangs, und der Inhalt, den ich damals nicht gleich faffen konnte, wie ich ben allmählig verstehen lernte was hat dies alles in mir angeregt, was hab ich erfahren und genoffen, und welche Geschicke hab ich erlebt, wie oft hat Eifersucht gegen diefe Lieder mich erregt, und in manchen da fühlte ich mich befungen und beglückt, -Ja warum follte ich mich nicht glücklich traumen? welche höhere Wirklichkeit giebt es denn als den Traum? - Du wirft nie im Schoof des erfehnten Gludes finden was Du von ihm geträumt hatteft. - Jahre geben dahin, daß einer dem andern fich nabe mahnt, und doch wird fich nie die eigenthümliche Ratur an's Licht magen, der erfte Augenblick freier unbedingter Bemegung trennt Freundschaft und Liebe. Die emige unverliegbare Quelle der Liebe ift ja eben daß fie Beheimniffe in ihren flaren Bellen führt, Das Unendliche, der Gehnfucht begehr. liche des Beiftes ift aber, daß er ewige Rathfel darlege. Drum mein Freund, traume ich, und feine Lehren der Weisheit geben fo tief in mich ein und begeistern mich zu immer neuen Unichauungen wie diese Traume, denn fie find nicht gebaut auf Migverftandniffe sondern auf Das beilige Bedürfnig der Liebe. - Mein erftes Lefen Deiner Bucher! ich verftand fie nicht, aber der Rlang, der Anthmus, die Bahl der Worte, denen Du Deinen Beift vertrauteft, die riffen mich hin ohne daß ich den Inhalt begriff, ja ich möchte fagen, daß ich viel zu tief

sie und so schlief ich einen sußen Schlaf, während die Geschwister in schönen Rleidern die Balle besuchten, und sch sehnte mich immer früher zum Schlafen zu kommen, blos um da zu sein wo ich Die näher war. So ging die Zeit zwischen sechngehn und achtzehn Jahren hin, dann kam ich zu Deiner Mutter, mit der ich von Dir sprach als ob Du mitten unter uns seist, dann kam ich zu Dir und seit dem weißt Du ja, daß ich nie ausgehört habe mit Dir innerhalb dieses Kreises zu wohnen, den ein mächtiger Zauber um uns zieht. Und du weißt von da an alles was in meinem Herzen und Geist vorgeht, drum kann ich Dir nichts anders mehr sagen als zieh mich an Dein Hetz und bewahr mich an demselzben Dein Lebe lang.

Gute Nacht, morgen reife ich in die Wetterau.

## Reise in die Wetterau.

Wie es hier aussieht, das muß ich Dir beschreiben. Gine weite Ebne, lauter Rorn, von allen Seiten, als war die Erde ein runder Teller, aber doch mit einem Rand, denn fanft schwillt die Flache in die Runde bergan,

Rafen ein alter Mann mit filbernem Saar und folief. Das unreife Obit, was von den Baumen gefallen mat, Tag gefammelt an feiner Geite, feinen Sanden mar wahricheinlich das daneben liegende, fehr zerlefene offene Befangbuch entfallen, auf das ein ichmarger hund mit glubenden Augen die Schnauge gelegt hatte; er machte Miene zu bellen, allein um feinen herrn nicht zu well-Ben, hielt er an fich, wir auch gingen im weiteren Rreife um das fleine Revier, um dem Sund zu zeigen, daß wir teine bofe Abficht hatten. Aus dem Speifelorb nahm ich ein weißes Brod und Wein, ich magte mich fo nah mir der hund erlaubte, und legte es bin, dann ging ich nach ber andern Geite und überfah mir bas Thal; es war geziett mit Gilberbandern, die in's Rreug die grunen Matten einfchnurten, der fcmarge Balb umarmte es, die fernen Bergfuppen umwachten es, die Berden mandelten über die Biefen, die Bolfenherde jog der Sonne nath, von ihrem Glang dutchichimmert, und lieft die blaffe Mondessichel allein fteben, dort übet dem ichwarzen Tannenhorft; fo umwandelte ich rund meine Burg und fah binab und binauf, überall wunderliche Bilbet, borte ichwermuthige Tone, und fühlte leifes, ichauerliches Uthmen der Natur, fie feufzte, fie umidnueichelte mich wehmuthig, als wolle fie fagen!

"weine mit mir!" - Ad, was fleht in meiner Macht?
- was kann ich ihr geben!

Da ich zurücklehrte, sah ich im Borübergehen den Alten unter dem Baum mit dem Hund, der aufrecht vor ihm saß und ihm in den Mund sah, das weiße Brod verzehren, was ich bei ihm gelegt hatte.

Gegenüber liegt eine andre Burg, da wohnt als Gegenstud eine alte Frau, umgeben von drei blonden Entel.Engelstopfchen, wovon das altefte drei Jahr und das jungste feche Monat ift. Gie ift nah an siebenzig Jahre und geht an Rruden; im vorigen Jahr mar fie noch ruftig, erzählte sie, und hatte vom Schulmeifter den Dienft die Gloden gu lauten, well die Riche boher lag wie das Dorf, und naher an der alten Burgruine; ihr Gohn war Bimmermann, er ging in der tale ten Weihnachtszeit in den Wald um Solg gu fallen und zum Bau zu behauen, er fam nicht wieder, - er war erfroren im Bald. Da man ihr die Nachricht brachte, ging fie binab in den 2Bald um ibn noch eine mal zu feben, und da fiel fie zusammen und erlabmte, man mußte fie wieder die fteilfte Unhohe hinauftragen. von der fie nun nicht wieder herabtommt, "Ich febe

alle Abend die Sterne, die auf mein Grab fcheinen merden und das freut mich," fagte fie, "ich habe Kriede gefchloffen mit allen Menfchen und mit allem Schickfal. der Bind mag braufend daher fahren, wie in der Bibel ftehet, und den alten Giden den Sals umdreben. oder die Conne mag meine alten Glieder ermarmen. ich nehme alles dahin. Kriede mit allen Dingen niacht den Geift machtig - der mabre Kriede hat Klügel, und trägt den Menfchen noch bei Leibes Leben hoch über die Erde dem himmel ju, denn er ift ein himmlifcher Bote und zeigt den furzesten Weg; er fagt, wir follen uns nirgend mo aufhalten, denn das ift Unfriede: der grade Weg zum himmel ift Beift, das ift die Strafe die hinüber führt, daß man alles versteht und begreift. wer gegen fein Schickfal murrt, der begreift es nicht. wer es aber in Frieden dahin nimmt, der lernt es auch bald verstehen; was man erfahren und gelernt hat, das ift allemal eine Station, die man auf der himmels. ftrafe gurudgelegt; ja, ja! das Schidfal des Menfchen enthalt alle Erkenntnig, und wenn man erft alles berftanden hat auf diefer irdifchen Belt, dann wird man ja doch mobl den lieben Gott tonnen begreifen lernen. Miemand leent begreifen, denn durch Gingebung vom beiligen Beift, durch eigne Offenbarung lernt man fremde

Rafen begleitete, legelrunde Bergluppe aufgemauert, Bor drei Jahren fland fie noch nicht hier, da war die Liebe der einzige Schut gegen Wind und Better, ba tomen fie haufig zusammen bom Fruhling bis gum Berbit, von Connenuntergang bis zu Connenaufgang lagen fie vom Mond belacht auf Blumenrafen zwifchen Albernen Bergquellen, int Winter rief ihn die Rriegs. trompete, Armide blieb allein, aber nicht lange, da fam Amor das Rind, fie legte ihn in die Biege, fie nahrte es mit der Milch ihrer Brufte und noch ein anderes dazu. Kur den Ammenlohn taufte fie fich diefen Kleck und baute das kleine Saus und wohnt jest mit ihren goldlodigen Bubden hier oben, mo fie weit durch's That in die Kerne fieht und bei Windftille auch horen Bann, wenn die Trommel fich rührt oder die Trompete gwifden den Belemanden ichmettert. Bielleicht tehrt er gurud, und ertennt an dem luftigen, buntbemalten Chornftein, der auf das Sauschen aufgepflangt ift, daß Das freudige Liebesglud nicht in Reue gerichmolgen ift.

heute zogen wir nach einer andern Burg. Sie liegt vier Meilen entfernt, ihre flolgen, wohlerhaltnen Thurme ftredt fie gen himmel, als ob fie fie gum

Sowur empor hebe; man fieht fie icon von meheren Meilen, jede Viertelstunde macht fie eine andere Mime, bald treten Balder hervor, die fie umfleiden, bald weiche Bugel, oft auch fcwimmen Dorfer in den frucht reichen Bahnen ihres langen und weiten Flurengewan des, die aber bald in feinen Falten wieder verfinten. Wir maren alle beritten und zur Jago gemaponet. Im Bald machten wir Mittag, ein Zuche murde verfolgt. das bielt unfere Reife auf. Da wir ankamen ftieg der Mond zwischen beiden Thurmen herauf, wir aber ritten im finftern Thal durch die fleine Stadt mit holperigen Strafen; in einer großen Gifengießerei übernachteten wir. Um Morgen, por Tag eilte ich bingus, ich wollte meine Schöne, die Natur, noch mit verschlosinen Augen überrafchen, ich wollte feben, wie fie auf Diefer Geite, in diefer fußen Lage fich ausnahme. D Freund, alle Blumen: telche voll Thauspiegel, ein Graschen malt fich im Der lenfchmud des andern, ein Blumchen trinkt fein Bild aus dem Relche des Nachbarn, und Du! - und Dein Beift, der erquickende, mas tann er mehr fein, mas kann er anders fein als reiner himmelsthau, in dem fich alles in reinster Urschonheit spiegelt; Spiegel! tiefe weisheitsvolle Erkenntnig ift Dein Beift, in dem felbft Du nur Dich fpiegelft, und alles Liebe, mas der

Menfchheit durch Dich angethan, ift Spiegel ihrer (3de. alitat) reinften unverfummerten Ratur. Und nun fam ich von meinem Weg um die Burg, die ich zweimal in befligeltem Lauf, wie Pindar fagt, umtreift habe, fie liegt auf runder furzbegraster Ruppe, die Schaafherde drangte fich wie ein Belgkragen um ihre 3minger: ein blokender Pelzkragen! ich hatte Brod bei mir, das ich unter fie theilte, wie Deutschlands Raifer unter die Inroler, aber fie drangten mich auch, wie jene den Raifer und ichrieen: "mehr Brod! mehr Brod! - bla! bla!" - ich hatte teins mehr, wie der Raifer auch; ich war in Befahr umgeriffen zu werden wie er; ich rig mich durch, und im vollen Galopp den Berg hinunter. die gange Berde hinter mir drein, mit fammt dem bellenden hund tam ich am Bug des Berges por dem Wirths. haus an, dort weckten fie die gange Reifegefellichaft mit ihrem Beblot, und ich fage Dir, fie wollten mit Bewalt in die Wirthestube, ich mußte fie zuriegeln, ich glaub der Bod hatte fie fonft mit feinen Sornern aufgeklemmt. Ei, hatten's die Inroler auch fo gemacht, der Raiser hatte Brod ichaffen muffen; die machten's aber wie der Schafer, der blieb verdattert auf dem Berge fteben und fah feine Berde davoneilen ; "Du fannft taufend Dumme heiten in einen fleinen Raum einpferchen, wie der Schafer die Herde," fagte der Bruder Franz, da er mich mit der nachgeeilten Herde angetommen fah,

Bis alles sich reisefertig gemacht hatte, ging ich in den Kuhställen umber. Das Gehöfte ist unendlich groß, man könnte ein Barwerk dein anlegen, sie rufen von der entferntesten Scheune zur andern mit einem Spracht rohr. Der Ruhstall inmitten bildet ein Amphitheater, ein Halbkreis von spiegelglatten Küben, an jedem Ende durch einen Bullen abgeschlossen. Un dem Ende, wo ich eintrat, ist der Ochs so freundlich, zärtlich, daß er jeden, der ihm nahe kommt, mit der Junge zu erreichen such, im ihn zu belecken; er muhte mich an in hohem Ton, ich wallte ihn nicht vergeblich bitten lassen, mußte mein Gesicht von seiner schaumigen Zunge belecken lass schwecke ihm so gut, er konnte nicht sertig werden, er verkeisterte mir alle Locken, die Deine Hand immer in so schone Ordnung streichelt.

Jest beschreib ich Dir die Burg, aber fluchtig, denn wo ich nicht in Worten lichkofen kann, da verweile ich nicht lange. — Sie ist besser erhalten wie alle andern, auch selbst die Gelnhäuser ist lange nicht so ganz mehr, und ich begreife nicht, daß man keine Rucklicht darauf nimmt. Sie gehörte ehemals den herren von Griese heim, jest ist sie an die Grafen Stollberg gefallen. —

Die Burg ist in ihrem Hauptgemäner noch erhalten, nur innen ist manches eingestürzt, der Göller ist noch ganz, auf diesem kann man rund um die Burg gehen. Nach allen Seiten sieht man in's Fruckland, das in der Weite wieder an andern Burgrünnen hinaussteigt. Go blüht und reift der ewige Segen zwischen Gräbern und verlassnem Gemäuer, und der Mensch braucht nur sich einzusinden, so ist Er auch da, und umwandelt und umkleidet ihn. Die Sonne schmeichelt's dem lieben Herrgott ab, daß er seinen Menschenkindern hundertfältige Ahren reisen läßt; die Sanne und der Gott liebkosen einander, und dabei haben die Menschen gutes Spiel, und wer liebt, der stimmt ein in die Liebe Gottes, und durch ihn und in ihm reist auch der göttliche Segen.

In der Kapelle stehen nach etliche Saulen mit ihren gothischen Capitalen; etliche liegen an der Erde, aber noch ganz erhalten, eine, was ich nur unvollsommen Dir hier abzeichne. Die Mondessichel hebt das Wappen in der Luft und bildet so das Capital, unter ihr zwei Orachen, die sich verschlingen. Die Leute sagen, sie haben goldne Schaumunzen im Rachen gehabt, so sind sie in einer alten Chranit verzeichnet. Ein and deres ist nach viel schöner; ich wollt es auch abzeichenen, aber es war so kalt und feucht da unten; Rosen,

wunderschön in Stein gehauen, bilden einen Kranz, Schlangen winden sich durch und streeten ihre gekrinte Köpfchen aus, und bilden so einen zweiten Kranz; et ist gar zu schön, hatt ich's mitnehmen können, ich hatte Dir's gebracht! Während ich's durchzeichnen wollte, kam eine kleine Schlange unter dem Gras hervor, und richtete sich vor mir auf, als wollte sie zusehen, wie ich das Bild ihrer Ahnen nachzeichnete, und das erschreckte nich in der Einfamkeit, so daß ich mit einem Schauder davon eilte.

In dem außeren Burgthor sind noch die Thurangeln, über dem innersten Burgthor auf dem Goller ift ein Steinherd mit einer kleinen Brandmauer umgeben, die wie eine Nische gebildet ist. Da haben sie das Pechyglühend gemacht und durch ein Loch über der Mitte des Thores durchgegossen; alles wurde betrachtet, beachtet, erklärt, zurecht gerückt, noch manches blieb uner klärt, die Berwundrung über vorige Zeiten, und daß sie mit ihren Resten noch so derb in unste hineinreichte, machte uns zu einfältigen Leuten; ja mir ward angst diese alte grobknochige Zeit könne plöglich über den Augenblick der Gegenwart kommen und ihn verschlingen. O Goethe, mir ist nur eins wichtig, mein Dasein in Dir! und nach diesem komme das End aller Dinge.

Goll ich Dich denn noch weiter mitnehmen auf meinen Streifzügen, oder ift's genug der eingefallnen Mauern, der Wildnig, die alles überwuchert, des Epheu's, der aus dem falten Boden hervorsprießt, unermudlich hinaufflettert an der öden Mauer, bis er die Sonne erblickt, und dann gleich wieder hinabfleigt, mit weit reichenden Ranten nach der feuchten, dufteren Liefe verlangt. Gestern war der himmel blau, heute rubinfarb und smaragden, und dort im Westen, wo er die Erde dect, jagt er das Licht im Safrangewand vor fich her aus der Schlafftatte. Ginen Augenblick tann fich die fehnende Liebe ergoben daran, daß die gange Ratur schlummernd saugt; ja ich fühl's: wenn die Racht eine bricht, daß jedes Burgelchen trinft, in jedem liegt Begierde, Gehnsucht nach Rahrung, und dieje Ungiehungs. kraft zwingt die Erde, die ihre Nahrung nicht verfagt, jedem lebenden Reim; und fo liegt in jedem Blumen. haupt schwärmende Begeistrung, die aus dem Licht der Sterne Traume herabzieht, die es umweben; geh über einen Wiefenteppich in ftiller fternenflimmernder Nacht, da wirst Du, wenn Du Dich herabbeugft zur Flur, die Millionen Traumbilder gewahr werden, die da wimmeln, wo eine oft vom andern Eigenheiten, Farben und Stimmungen entlehnt; da wirft Du es fühlen, daß diese Craumwelt sich hinaufschwingt in den Busen des Beschauenden und in Deinem Geist sich als Offenbarung spiegelt; ja die schöne Blume des Gedankens hat eine Wurzel, die saugt aus dem warmen, verborgnen Boden der Sinne ihre Nahrung, und steigt auswärts zum gött sichen Licht, dem sie ihr Auge öffnet und es trinkt und ihm ihren Dust zuströmt; ja die Geistesblume ersehnt sich die Natur und die Gottheit, wie jede Erdenblume.

## Bruch ft u de e aus Briefen in Goethes Gartenhaus gefchrieben.

## Anno 18

Ich habe Dich heute nur wenig Augenblicke gesehen und mir deucht das ganze Leben gehöre dazu um Dir alles zu sagen. Musik und Kunst und Sprache alles mocht ich beherrschen um mich drinn auszusprechen.

Ich seine mich nach Offenbarung; Du bist's! — Rach Deinem Innern strebt die Liebe sie will sich in seinen Tiefen empfinden.

Deine Gegenwart erschüttert mich weil ich die Moglichkeit empfinde Dir eine Ahnung meiner Gehnsucht zu geben.

Deine Rahe verandert alles außerlich und innerlich. daß der Uthem, den Du aushauchft, fich mit der Luft mifde die auch meine Bruft trinft, das macht fie zum Element einer hoheren Welt; fo die Bande, die Dich umfaffen fund magnetisch; der Spiegel, der Dein Bild aufnimmt, die Lichtstrahlen, die an Dir hinftreifen, Dein Sit, alles hat eine Magie; Du bift meg, aber diefe bleibt und vertritt Deine Stelle, ich lege mich an die Erde mo Deine Rufe ftanden, an diefem Red und an feinem andern ift mir wohl. - Ift das Einbildung? -Thranen fuhl ich in der Bruft Deiner fo gu denken, wie ich jest bente und biefe Behmuth ift mir Bolluft, ich fühle mich in ihr erhoben über's gange Erdenleben, und das ift meine Religion. - Bewiß! der Geliebte ift das Element meines zufünftigen Lebens aus dem es lich erzeugt und in dem es lebt und fich nahrt. - D hatte ich Beift! - hatt ich den, was für Beheimniffe wollt ich Dir mittbeilen!

Offenbarung ift das einzige Bedürfniß des Geistes, denn das höchste ist allemal das einzigste Bedürfuiß.

Geift kann nur durch Offenbarung berührt werden, oder vielmehr: alles wird gur Offenbarung an ihm.

So muß fich der Beift fein Paradies begrunden. — Richts außer dem Geift. — himmel und Geligkeit in liebten fliegt, nur was liebt, ift Gedanke und fliegt. - 3a Gedanken find geiftige Bogel.

Wenn ich nicht im Bett mar, fo fchrieb ich noch mehr, aber fo gieht mich bas Ropfliffen nieder.

In Deinem Garten ist's so schon! Alle meine Gedanten sind Bienen, sie kommen aus Deinem duftenden Garten zum Fenster heteingestogen, das ich mir geöffnet habe und segen da ihren Honig ab, den sie in Deinem blüthenreichen Garten gesammelt haben. — Und so später ist, nach Mitternacht schon, so kommen sie doch noch einzeln und umsummen mich und wecken mich aus den Schlaf; und die Bienen Deines Gartens und die Bienen Deines Geistes sund die Bienen Deines Geistes summen unter einander.

Liebe ift Erkenntniß, Schönheit ift das Geheimniß ihrer Erkenntniß, und so tief ist dies Geheimniß, daß es sich keinem mittheilt als nur dem Liebenden. Glaub's nur! keiner besitt das Geheimniß von Dir wie ich es besitz, das heißt: keiner liebt Dich wie ich Dich liebe.

Bieder ein Bienthen! — Deine Schönheit ift Dein Leben — es wollte noch mehr fummen, aber det Bind jagte es wieder zum Fenster hinaus. — Daß ich in Deinem Garten schlafe eine Racht, das ift wohl ein groß Ereigniß. — Du hast oft hier herrliche Stunden verlebt, allein, und mit Freuden; und nun bin ich al-

lein hier und denke dem allen nach, und seh im Geist dem allen zu. Ach und wie ich heute, ch ich in's stille verlassene Haus eintrat, noch den Berg hinaufging zum obersten Baum, der so mit mannigkachem Grun ummachsen ist, das all von Deiner Hand geleitet wurde, der seine Aste schüend über den Stein verlreitet, in den die Weihe der Erinnerung eingegraben ist! — Dort oben stand ich ganz allein, ein wenig Mondlicht stahl sich durch den Baum, ich fühlte an der Rinde des Baumes nach den eingeschnittenen Buchstaben. Uch gute Racht. —

Stehle ich dem Schlnf noch langer die Traume, fo werden meine Gedanken Schaume.

Da oben fah ich Dein haus erleuchtet. Ich dachte: wenn Du bei diesem Licht meiner harrtest, und ich kam herab den frischen Mondscheinweg mit so wohl vorbezeitetem herzen, und ich trate ein bei Dir, wie freund. lich Du mich aufnehmen würdest. Bis ich herab kam hatte mir meine Einbildungskraft weis gemacht, es konne misglich sein daß Du da seist, und obschon ich wußte daß dies Licht allein in meiner Kammer brenne, denn

12

III. Tagebuch.

ich hatte es ja felber angegundet, so öffnete ich doch mit Bagen die Thur; und wie ich diese stille Einsaukeit gewahrte, auf dem Tisch die getrockneten Pflanzen, und an den Wänden die Steine und die Muscheln, und die Schmetterlinge, und das erhabene Dunkel was mit den Strahlen der Lampe spielte; und wie ich da eintrat da blieb ich am Thurpfosten angelehnt stehen und holte erst Athem.

Und nun lieg ich in diesem Bettehen zum Soslafen, es ist hart das Bett, ein einziger Strohsad und eine wollne Dede druber, und zum Zudeden eine graue Dede mit bunten Blumen, und kein Mensch weiß, daß ich die Nacht hier zubringe als nur Du.

Irdische Jugend ist bewußtlos, sie steigt aus ihrer Anospe, ihre Entfaltung ist ihr Ziel. Bewußtsein der Jugend ist schon übersinnliche Jugend.

In Dir bin ich meiner Jugend bewußt. Ich febe fie alle, die goldne Tage, die ich in Dir verlebte, gekrönt ein jeder mit wunderbaren Bluthen. Stolz erhaben ein ber schreitend feurigen raschen Geistes; unberührt, keusch, vor der Gemeinheit sich flüchtend, in höhere Regionen; ein milder Schimmer durchglanzt sie, es ist der Abendschein Deines Lebens. Uch und der heutige Tag ist auch ein solcher, er schließt sich an die Reihe der verflossenen



an, majestätisch, triumphirend; ob zwar ich allein bin hier im verlassenen haus, ohne Ginrichtung mich zu empfangen, hier find noch die Spuren des vergangenen Winters.

Der Geist taucht unter in der Jugend als in einem Meer. Jugend wird sein Element, in ihm wird der Geist zur Liebe. Jugend bereitet den Geist vor zur Ewigkeit, die ewige Jugend ist.

Ich glaub an Deine Gegenwart in diefem einfanien Gemach, ich glaub, daß Du mich hörst, mich empfindest; ich spreche mit Dir. Du fragst, ich antworte Dir.

Jeder ftrebt nach Jugend, weil das Bedürfniß des Geiftes Entwicklung in der Liebe ift.

Rachdem ich schon ein Beilchen gefchlafen habe:

Nichts ift dem Genius neu, alles ift ihm Element. In der Liebe ift einer dem andern Genius und wird einer dem andern Element.

Du bift mir Element und ich fann die Flügel regen in Dir, und das ist das einzige Ertennen, das einzige Empfinden, das einzige haben.

Und Du magft Dich taufendfach aus Dir herausfehnen, nie wirst Du Dich felbst finden als indem Du
Dich in einen andern ergießest; nie wirst Du im Undern fein, als wenn er in Dir ist.

Denten fieht und berührt, es ift innigfte Berührung mit dem Geift des Bedachten.

Wenn der Geist zur Musik wird dann wird Phie losophie zur Empfindung.

Schon hundertinal hab ich nich in die graue Dede eingehüllt, und wollte ich schlafen so muß ich die hand ausstreden um eine Beile zu ichreiben.

Menn es mahr ift, daß es eine Magie des Lebens giebt, die vermoge der Gelbsterleuchtung fich erzeugt, wer wollte dann außer ihren Arcifen fteben.

Gute Nacht! — zu Deinen Füßen verschlaf ich sie. Ja ich will glauben, daß Du da bift, und will feine Hand nach Dir ausstrecken, damit ich Dich nicht verscheuche, und doch berühst Du mich, die Luft verandert sich, der Schimmer der Lampe, die Schatten, alles gewinnt Bedeutung.

Am 28. Auguft.

Den übergehen wir mit Stillschweigen. Du bift mir von Emigfeit her. Wer wollte laugnen daß die Sterne uns regieren. Du warft ihrem Ginfluß willig, und so haben sie Dich zu sich erhoben, ich weiß alles:

heimlich regieren fie Dich auch daß Du mir geneigt bift. Ich feh's an Deinem Blid Du bift mit mir gufrieden. Du fagft nichts, Du fcliegeft Deine Lippen fo fest als habelt Du Burcht fie mogen gegen Deinen Willen plau-Goethe! es ift mir genugend mas Dein Blid fagt, auch wenn er nicht auf mir weilt. Geftern wie ich hinter Dir fland und mit dem Davier raufchte, da fabst Du Dich um, ich mertte es mobl; ich ging leife hinaus und ichob die Thur nicht gang gu, da fah ich Dich rafch den Brief ergreifen, dann ging ich weg, ich wollte Dich nicht langer bekaufden, mich überlief ein leifes Frofteln wie ich mir vorftellte, daß Du jest lefen werdest was ich zu Dir gedacht hatte in letter Mittere nacht. - Wie felig Goethe! - denten: jest nimmt er Diese Schmeicheleien auf, jest fpricht fein Beift freund: lich nach mas ich fur ihn erdacht habe. Es ift ichon was ich Dir sage, es find die Liebesgeister, die mit Dir fprechen, fie umtreifen jubelad Dein Saupt.

Weißt Du wie ich Dich mir dente heute an Deinem Geburts Lag? — Um Meeresstrand, auf goldnem Thronsessel im weißen wollnen Gewand, den Purpur untergebreitet; in der Ferne die weißen Segel auf hober Gee geschwellt van Wind rasch an einander vorsübersliehend, und Du, zuhend im Morgenlicht, gekrönt

mit heiligem Laub, mich aber seh ich gu Deinen Füßen, mit der reinen Fluth die ich am Meer geschöpft, um sie zu waschen. — Go dent ich mich zu Deinem Dienst in tausend Bildetn, und es ist als sei dies die Reise meines Daseins.

Haft Du schon in die untergehende Sonne gesehen, wenn sie schon milder leuchtet, so daß ein scharfes Aug von ihrem Glanz nicht mehr geblendet wird? — hast Du da schon gesehen wie sich ihr eigen Bild von ihr ablöst, und vor ihr am Horizont niedertaucht in die rothe Fluth, und nach diesem Bild immer wieder ein anderes in leisen Brechungen der Strahlen immer wieder sich anders färbt? — Meine Geele, wenn der gewaltige Glanz Deiner vollen Erscheinung nicht mehr so statt blendet, und die Ferne sanste Schleier über Dich webt, sieht solche Bilder, die eins nach dem andern von Dir abstrahlen, sie tauchen alle unter in meiner Begeistrung wie im Feuerschoof der Natur, und ich kann mich nicht sättigen in dieser schonen Fülle.

Den 3. Gertember.

So mude wie ich war am fpaten Abend, fo fest wie ich schlief am frühen Morgen hab ich drei Lage

nicht gefdrieben. Du haft nicht nach mir gefragt in diefer Beit, und heut am Abend bin ich gum erftenmal binausgegangen, und überlege hier auf der Bant, daß Du mich vergift. Die Bogel find ichon gewohnt, baf ich hier fige unbeweglich ftill. - Die ift's doch fo munderlich hier im fremden Land! - hierher bin ich getome men an den verlassenen Ort um tief in mich felbft gu verfinten. Da feb ich Bilder, Erinnerungen fruberer Lage, die fich an den heutigen anschließen. Seute wie fie in der fruben Morgenstunde vor dem romifchen Saus Mufit machten, und wie der Bergog hervortrat und die großen hunde ungeduldig den Menichen gubor eilten und ihm an den hals fprangen, das tam mir fo feierlich vor wie er fich freundlich ihren ungeftumen Liebkolungen preis gab, und über fie hinaus dem Bolk winkte, das ihn mit Jauchgen begrüßte. Da theilteft Du ploglich die Menge, das Bivat verdoppelte fich bei Deiner Ericheinung; die beiden hohen Freunde mit einander auf. und abichreiten zu feben, boch an Beift und Milde, das war dem Bolt ein heilig Schaufpiel, und fie fagten alle: welch feltnes Paar! - Und viel Schones murde von Euch gesprochen, jede Gurer Bewegungen murde beachtet: Er lachelt, er mendet fich, der Bergog ftust fich auf ibn! fie reichen einander

nicht zu viel? - ich hab's versucht, wie ein Maulmurf mid durch's eigne Berg gewühlt, und habe gehofft einen Coas zu entdeden, der im Dunteln leuchte, ben wollte ich Dir heraufbringen, aber vergeblich! - Es find feine gewaltigen Dinge, die ich Dir zu fagen habe, es ift Nichts als nur lieblich zu gestehen, und unwider ftehlich diefes Richts. Liebtofungen befteben ja in der Mittheilung. - Wenn Du am Bach rubit unter dufe tigen Rrautern und die Libelle mit ihren Friftallnen Augen laft fich auf Dir nieder, fie fachelt Deine Lippen mit ihren Flügeln, wirft Du ihr bofe? - Wenn ein fleiner Rafer an Deinem Gewand hinaufflettert und endlich fich im Bufen vericrt, nennft Du das allgu fed? - das fleine Thierchen fo unbefannt mit dem ichlagenden Bergen unter feinen Bufchen? - und ich! bekannt mit diesem erhöhten Lakt Deiner Gefühle, bin ich zu tadeln daß ich mich Dir an's Berg brange? -Siehst Du! das ift alles was ich Dir zu sagen habe. -Der Abendwind eilt fluchtig über die Grafer bis gu mit herab, die ich am Bug des Sugels fige und daran dente wie ich Dir diefe Kolianten ausfüllen foll.

6

D

a:

91

Б

fe

ð: g:

Caune

Dent ich an Dich so mag ich nicht am Boden weilenm h regt Psiche die Flügel, sie fühlt die itdische ere, fühlt sich befangen in manchem was nicht zu himmlischen Beruf gehört, das macht Schmerz, icht wehmuthig.

s Lint der Weisheit leuchtet nur in uns felbft. de innere Offenbarung ift wird nie Fruchte der antnif tragen. Die Geele tomint fich felber ente jegen in der Liebe, fie findet fich und nimmt fich auf m Beliebten; fo finde ich mich in Dir. 2Bas fann nir begludenderes widerfahren? - und ift es ein Bunber, daß ich Deine Kniee umfaffe? - Ich mochte Dir illes mittheilen mas ich von Dir lerne. - Wenn der Beift mare, was das Wort wiederholen fann, fo hatte er Begtiff einen tleinen Umfang. Es ift noch mas inders Beift als was in dem Reg der Sprache gefanjen wird. Beift ift das alles in fich verwandelnde Leben; auch die Liebe muß Geift werden. Mein Beift ift ortwährend gefchäftig diese Liebe in fich umgufegen; graus wird und muß mein unsterblich Leben hervorieben oder ich geh unter. -

nicht zu viel? - ich hab's verfucht, wie ein Maulmurf mid durch's eigne Berg gewühlt, und habe gehofft einen Schaf zu entdeden, der im Dunteln leuchte, ben wollte ich Dir heraufbringen, aber vergeblich! - Es find feine gewaltigen Dinge, die ich Dir zu fagen habe, es ift Nichts als nur lieblich zu gestehen, und unwider ftehlich diefes Nichts. Liebkofungen befteben ja in der Mittheilung. - Benn Du am Bach ruhft unter duftigen Rrautern und die Libelle mit ihren friftallnen 21w gen laft fich auf Dir nieder, fie fachelt Deine Lippen mit ihren Flügeln, wirft Du ihr bofe? - Benn ein fleiner Rafer an Deinem Gewand hinaufflettert und endlich fich im Bufen veriert, nennft Du bas allgu fed? - das fleine Thierchen fo unbekannt mit dem fclagenden herzen unter feinen gufichen? - und ich! bekannt mit diefem erhöhten Lakt Deiner Gefühle, bin ich zu tadeln daß ich mich Dir an's Herz drange? -Siehft Du! das ift alles mas ich Dir zu fagen habe. -Der Abendwind eilt flüchtig über die Grafer bis gu mit herab, die ich am Bug des Sugels fige und daran dente wie ich Dir diese Folianten ausfüllen foll.

Laune

Dent ich an Dich so mag ich nicht am Boden weilenten Gleich regt Pfoche die Flügel, sie fühlt die irdische Schwere, fühlt sich befangen in manchem was nicht zu ihrem himmlischen Beruf gehört, das macht Schmerz, das macht wehmuthig.

Das Licht der Weisheit leuchtet nur in uns felbft. Was nicht innere Offenbarung ift wird nie Krüchte der Erkenning tragen. Die Geele komint fich felber entacgen in der Liebe, fie findet fich und nimmt fich auf im Geliebten; fo finde ich mich in Dir. 2Bas kann mir beglückenderes widerfahren? - und ift es ein Bunder, daß ich Deine Unier umfaffe? - Ich möchte Dir alles mittheilen mas ich von Dir lerne. - Wenn der Beift mare, was das Wort wiederholen fann, fo hatte der Begriff einen kleinen Umfang. Es ift noch was anders Beift als was in dem Ret der Sprache gefangen wird. Beift ift das alles in fich verwandelnde Leben; auch die Liebe muß Geift werden. Mein Geift ift fortwährend gefchäftig diese Liebe in fich umgufegen, daraus wird und muß mein unfterblich Leben bervorgehen oder ich geh unter. -

nicht )

Die Conne geht unter, ihr Purpurgelt breitet fich über Deinen Barten, ich fige bier allein und überiebe Die Bege, Die Du durch diefe Auen geleitet haft, alle find verlaffen, nirgends mandelt Giner, - fo einfam ifis, fo gang bis in die Ferne, und fo lange icon hab id darauf gewartet alles foll ichweigen, dann wollt ich mich besinnen und mit Dir sprechen - und jest fühl ich mich fo verzagt in der allmachtigen Stille. - Der Bogel im Bufch hab ich verscheucht, Die Glodenblumen fchlafen. Der Mond und der Abendftern winten ein ander, wo foll ich mich hinwenden? der Baum in deffen Rinde Du manchen Namen eingeschnitten haft ben bob ich verlaffen und bin berab gegangen gur Sausthur und hab die Stiene auf das Schloß gelegt, das Deine Sand wie oft aufgedruckt, und haft mit Freuden dagefeffe und auch einsame Stunden verbracht. Du allein mit Deinem Genius haft's nicht gefühlt bas ichquervolle de Einsamkeit, glorreich triumphirend im Bettgefühl bet Empfindung und Begeistrung gingen fie vorüber diefe ftillen Abende. O Goethe, was dentift Du pon meine Liebe? - die fo ewig an Dich heran brauft wie die Fluth an's Ufer, und mochte mit Dir fprechen und fann nichte fagen, ale nur feufgen. Ja! fage doch: mos

meinst Du das diese Liebe will? — ich selber erstaune oft, wie erwachend aus dem Traum, daß dieser Traum herrsche über mich. Aber bald beuge ich mich wieder unter das Schattendach seiner Wölbungen, und schmiege mich seinem Flüsten, und sasse Ginne bewältigen durch das Flügelrauschen unbekannter Geister. — Göttlich will ich sein! göttlich und groß wie Du, frei über den Menschen nur in Deinem Lichte stehend, nur von Dir verstanden. Pfeile will ich senden: Gedanken, Dich sollen sie treffen und keinen andern, Du sollst ihre Schärse prüfen und in diesem heimlichen Berkehr sollen meine Sinne gedeihen; sie sollen herzhaft sein, gesund, rasch, freudig, ewig auswärts, nicht sinkend die Lebensgeister, — ihrem Erzeuger zuströmend.

Es ist Nacht, ich schreib beim Sternenlicht. — Weischeit ist wie ein Baum, der seine Afte durch das ganze Kirmament verbreitet, die goldnen Früchte die ihr Gezweig zieren, sind Sterne. Wenn nun eine Begierde sich regt, die die Früchte vom Baum der Weischeit geznießen möchte? wie komme ich dazu diese goldnen Früchte zu erlangen? — Die Sterne sind Welten sagt man: ist der Auß nicht auch eine Welt? — und ist der Stern größer Deinem Auge als der Umfang eines Kusse? — und ist der Ruß geringer Deinem Gefühl als das Um-

nicht, vergesse was Die nicht zusante, wenn ich manchmal zu heftig mar, und Deine leifen Winke nicht ver-Rand. Meine leidenschaftlichen Stimmungen find ohne Unfpruche, fie find wie Mufit, auch die verlangt teinen irdifchen Befit, aber fie ftimmt den Beift, der ihr Ge. hor giebt zum Mitgefühl, zur Rachempfindung, ja flings in Deinen Ohren, in Deinem Bergen noch eine Weile nach, alles was ich Dir fagen durfte. Leidenschaft ift Mufit, ein Bert höchfter Mächte, nicht außer fondern tief in uns, fie führt uns mit dem idealischen Ich que fammen, um deffentwillen der Beift in den Leib geboren ift: dies Ich, das allein Leidenschaft entzunden, fie gestalten und bilden fann. Der Menich wird von der Begeistrung erzogen, das gange irdifche Leben verhalt fich dann zu diefem Beiftigen wie der Boden gum Kruchtforn, das aus ihm emporfteigt um taufendfältig zu tragen.

Nur die Ewigkeit giebt Wirklichkeit, denn mas eine mal zu Grunde geht, mags gleich zu Grunde gehn, ob heute oder morgen, das ist einerlei; aber die Liebe trägt alles zum himmlischen Reich, sie ist allumfassend alle durchdringend wie die Sonne, und doch bildet sie jeden geistigen Reiz zu einem in sich abgeschlossnen sich selber anheim gegebenen Eigenthum, sie bewegt den Geist daß

Leben, sie sind unser Element und in diesem verewigen wir uns, und ob auch Zauber in's Nichts verschwinden könnte, wie leicht! — so ist er doch die einzige Basis der Wirklichkeit, denn er ist Wirkung des göttlichen Geistes.

Das Geborenwerden der göttlichen Natur in's ir. difche Leben, und fein Sterben im vorbereiteten Schmerz, ifl magifche Befchwörungsformel.

Schmerz liegt in der Natur als der machfige Ubergang aus dem Richts in's magifche Leben.

Leben ift Schmerg, aber da wir nur foviel Leben haben als unfer Geift verträgt, fo empfinden wir diefen Schmerg gleichgultig, war unfer Geift ftart, fo war der ftartfte Schmerg die hochfte Wolluft.

In meiner Liebe, fei's Abichied oder Willtomm, schwankt mein Geift immer zwischen Luft und Schmerz, denn Du machft meinen Geift start und doch tann er's taum ertragen übergeben in's Gottliche ift immer schmerzlich, aber es ift leben.

Jedes Aneignen im Geist ist schmerzlich, alles was wir erlernen, erkennen, macht uns Schmerz im Erwerben, so wie es in uns übergegangen ist so hat es unsern Geist erhöht und befähigt, dies Leben kräftiger zu fassen, und was uns früher weh that, das wird jest Genug.

Dich zu empfinden, und den Geift Dich zu faffen und gu bekennen, alles wie Du bift in Deiner innern Befenheit,

Und wenn dies alles mahr ift was ich hier fage, und wir werden einft uns wiederfeben in einem höheren Leben, dann denke, daß mein Genie Deinem Geift gewachsen fein werde.

## An Goethe .).

22. Märs 1832.

hier aus den Bergesschluchten hervor wag ich's und tomme ungerusen, unerwartet, wie manchmal sonst auf Deinen Wegen. Im Böhmer Gebirg wo ich wie ein Stoßvogel auf dem vorragenden Gefels über Dir hing, weißt Du noch? — und wie ich dann nieder kletterte ganz erhist, daß mir alle Adern im Kopf klopften, und wie Deine hand meine Augenwimper vom Staub reinigte, und die kleinen Reiser und Moose aus meinen Flechten sammeltest, und legtest es sanst neben Dich auf den Sis? Du weißt's nicht mehr. Schaaren sind an Dir vorübergezogen, die Dich begrüßten mit lautem Ehrenruf, Rränze haben sie vor Dir hergetra-

<sup>\* \*)</sup> Mit einer Gebirgslanbichaft als Bignette.

wo die Lebensquellen von Geist und Sinne ineinandets streen, und so einander erhöhen, daß alles Bedeutung gewinne, daß tlicht allein das Erfahrne sichtbar fühlbar werde, sondern auch das Unsichtbare, Ungehörte erkannt und erhört werde.

Sind's Paufen und Posaunen, die feierlichen Jubelichlag an die Wolfen drohnen? - find's Sarfen und Rimbeln? - ift's das Gewire von taufend Inftrumene ten, das auf's Commandowort fich ordnen läft, in reis ner Linie Takt fich bildend wendet, die Sprache himmlifder Influenzen redet, eindringt in den Menfchengeift mit Karb und Licht, die Ginne mit dem Beift vermablt? - ift's diefer Ergeugung Rraft, Die durch Die Abern rinnt das Blut beichwörend, das irdifche auszufoffen und die reine Rruche bimmlischer Liebe, bimmlifchen Lichtes zu nahren, zu gebaren? - baft Du's nicht pollbracht in mir wenn es noch leuchtet in meiner Geele? - ja es leuchtet wenn ich Deiner gedente; - oder find es nur Schallmeien finnig und mahnend, nur an Phantafie ftreifend, nicht von ihrer Offenbarung ergriffen, was ich diefen Blattern zu vertrauen habe? - Was es auch fei! - bis in den Tod geleite mich der erften Liebe Mufit. Bu Deinen Fugen pflanze ich ben Brundbag ein, er machfe Dir zum Palmenhain auf, in

auf dich, so wollen wir recht nächtlich und bequem sein und recht feinwollig will ich gegen dich sein, denn du sollst mir hente beichten." Da kniete ich vor Dir auf dem Schemel und umfaßte Dich und Du mich. Da sagtest Du: "Bertrau mir doch und sag mir alles was in Deinem herzen Gewalt geübt hat. Du weißt ich hab Dich nie verrathen, kein Wort, kein Laut von dem was Deine Leidenschaft zu mir gerast hat, ist je über meine Lippen gekommen, so sag mir doch, denn es ist nicht möglich, daß dein herz diese ganze Zeit über so ruhig war, sag mir doch wer war's, kenne ich ihn? — und wie war's? Was hast Du noch alles gelernt und ersahren was Dich meiner vergessen machte?" —

Damals lieber Freund sagte ich Dir die Bahrheit wie ich Dir betheuerte, daß mein Herz ganz still gewesen sei, daß nichts seitdem mich berührt habe, denn in
demselben Augenblick war mir alles Wahn gegen Dich,
und bleiches Schattenbild die ganze Welt, und abgeschiednes todtes schien mir des Schicksals Loos in Deiner Nahe, ich konnte es sagen in vollem Bewußtsein,
doß ich Deiner Schönheit gebunden sei, denn ich sah
Dich ja an. — Du aber ruhtest nicht und wolltest
durchaus wissen die Geschichte, die ich mich vergebens
bewühte zu erfinden, denn ich schänke mich beinah, daß

ich schmachte, ruhen und schlafen in dem Bewußtsein, daß ich dem Bertlichften nahe bin.

## Un meinen Freund.

Go weit hatte ich geftern gefdrieben, bann ging ich Abends fpat noch in Gefellschaft, ich hatte den Borfat gefaft alles Liebliche und Tiefbedeutende mas ich mit Goethe erlebt, ihm in einem Enclus folder Briefe noch einmal darzulegen; jest ftand mir alles fo flar und deutlich vor Augen als wenn mir's eben erft widerfahren mare. Meine Geele mar tief bewegt von diefen Erinnerungen und fern den Menichen wie der Mond wenn er jenseits ift. Bei folden Stimmungen bin ich immer auf eine fonderbare Spige gehoben, namlich gum Übermuth. - Man war in der Gesellschaft ichon von Goethes Tode unterrichtet, ich erzählte, daß ich eben nach Jahren zum erstenmal wieder an ihn gefdrieben, fie machten alle trube Gefichter aber feiner theilte mir die Nachricht mit. Nachts um ein Uhr nach haus; die Beitung lag an meinem Bett, ich las die Ungeige feines Todes, ich war allein, ich brauchte teinem Red. und Unt-

Der lette Uct der Bluthezeit ift, daß sie ihren befruchtenden Staub mit dem Samen in ihrem Reld mifche. dann tragen die Lufte fich fpielend mit ihren geloften Blattern und gauteln eine Beile mit dem Gomud der Begelstrung. Bald sieht kein Auge mehr von ihrem Blang, ihre Beit ift poruber; der Same aber quillt und offenbart in der Frucht das Geheimnig der Erzeu-Bielleicht wenn diefe Blatter der Begeistrung auna, bom Stamme geloft dabin wirbeln und wie jene fleinen Bluthenkronen, nachdem fie ihren Duft ausgehaucht, vom irdifchen Ctaub beschwert, flugellahm sich endlich unter die Erde betten, daß es dann in bem Bergen des Rreundes, dem fie duften, auch quillt und der Gegen Diefer iconen Liebe zwifchen dem Dichter und dem Rinde fich an feinem Geift bewähre und ihn zu der Schonheit befruchte, deren Abbild in feinen edlen Bugen fich malt,

## Un Goethe.

Wie begierig nach Liebe warst Du! wie begierig warst Du geliebt zu sein! — "Nicht wahr, Du liebst mich? nicht wahr, es ist Dein Ernst, Du betrügst mich nicht?" — so fragtest Du, und ich sah Dich an und

regt, wo's gleich elektrisch schwert durch den Geisk wo gleich Goflummer befallt bas außere Leben. - und feine Ertenninig mehr von den Ansprüchen der außeren Belt. - Wer hat je mein Berg gefragt? - wer, bat fich geweigt gur Blume: um ihre: Farbe gu erkennen und ihren Duft zu athmen? - wem hatte der Rlang meiner Stimme (von der Du fagteft: Du fühleft mas Echo fühlen muffe, wenn die Stimme eines Liebenden an ihter Bruft wiederhalle) eine Abnung gegeben, welche Beheinniffe fraft Deiner dichterischen Segnungen fu auszusprechen vermöge. D Goethe! Du allein haft den Schemel Deiner Fuge mir bingeruckt, und mir erlaubt in Deiner Rabe meine Begeisteung auszuftromen. -Was fammere ich denn? - daß es fo flill ift um mich? - daß ich fo einfam bin? - nun mohl! - in diefer einsamen Beite, wenn es ein Biederhall meiner Gefühle giebt, bannft nur Du es fein; wenn eine Troftung mir zuweht aus freier Luft, fo ift es der Athem Deines Beiftes. Wer murde auch verstehen mas wir hier mit einander fprechen, wer murde fich feierlich fugen bem Gefprach Deines Beiftes mit mir. - Goethe! - Ce ift nicht mehr fuß, unfer Bufammenfein! es ift fein Ros fen, tein Scherzen; die Grazien raumen nicht mehr um Dich her auf und ordnen jede Liebestaune, jede Spiele

11

den, die meine Geheimnisse aufnimmt und mich warmt; denn: vor Dir stehen giebt schauerliche Ralte; und die Hande muß ich ringen, daß ich Beiner so verinnigt zu denken wage. Rein! — nicht Dich rufen! — nicht die Hande nach Dir ausstrecken, in dieser seltsamen schauer-lichen Stunds nach Dir forschen über den Sternen, hin: aussehen. Deinen Namen rufen? — ich wag es nicht! — D ich fürchte mich! — besser bescheiden den Blick senken auf das Grab was Dich deckt; Blumen sammeln, sie Dir hinstreuen; ja die süßen Blumen der Ersinnerung alle wollen wir sammeln, sie dusten so geistig, mag sie einer bewahren zu Deinem und meinem Gedenten, oder mag sie der Zufall verwehen, einmal will ich die süßen Geschichten der Vergangenheit noch durchgehen.

heute erzähle ich Dir wie Du mich in dunkler Nacht unbekannte Wege führtest, das war in Weimar auf dem Markt als wir an eine Treppe kamen und Du zuerst niederstiegst und als ich unsicher, zu falgen versuchte, mich in Deinen Mantel gehüllt dahin trugst; herr! ist es wahr? — hast mich in beiden Armen schwebend getragen? wie schon warst Du da, wie groß und edel, wie leuchtete Dein durchdringender Blid dunkel im Glanz der Sterne mich an. Da oben mit beiden Armen Dich umschlingend wie war ich selig! wie lächeltest Du, daß

mie ich Dir beiffe; dann fahrteft Du mich an die Quelle, fie kam mitten aus dem Rafen hervor, wie eine grune Expftallne Rugel, da ftanden wir eine Beile und hore ten ihrem Geton gu, "fie ruft der Rachtigall" fagteft Du, "denn die heißt auf perfifch Bulbul, fie ruft dich, Du bift meine Nachtigall, der ich gern gubore." Dann gingen wir nach Saufe, ich fag an Deiner Scite, da war's fo ftille, nah an Deinem Bergen; ich horte ce Flopfen, ich hörte Dich athmen, ba laufchte ich, und hatte teine Gedanken als blos Deinem Leben gugubo. ren. - D Du! - hier lang nach Mitternacht, allein mit Dir im Ungedenten jener Stunde por pielen Jahren, durchdrungen von Deiner Liebe, daß meine Thranen fliegen; und Du! nicht auf Erden, jenfeits! - wo ich Dich nicht mehr erreiche. - Ja, Thranen! - alles ums fonft. - Co verging die Beit an Deiner Bruft, feine Uhnung, daß fie verging, es mar alles fur die Ewigfeit eingerichtet. Dammerung - Die Lampe marf einen ungewissen Schein an die Dede, die Rlamme fnifterte und leuchtete auf, das wedte Dich aus Deinem tiefen Ginnen. - Du wendeteft Dich nach mir und fahft mich Jange an, dann lehnteft Du mich fanft aus Deinen Urmen und fagteft: "Id will geben, fieh wie unficher bas Rachtlicht brennt, wie beweglich die Klamme an der

Gpiegel Enicend, bei bem unficheren gladern ber Nachtlampe, Bulfe fuchend im eignen Muge, das mir mit Thranen antwortete, bie Lippen gudten, die Bande fo feltgefaltet auf der Bruft, die bedrangt, erfüllt mar pon Geufzern. Giebe da! - Die oft hatte ich gewunicht auch einmal vor ihm feine eigne Dichtung aussprechen zu burfen, ploblich fielen mir die großen gewaltigen Gichen ein, wie Die por wenig Stunden im Mondlicht aber uns gerauscht hatten, und zugleich der Monolog der Johngenia auf Lauris, der fo beginnt: "Beraus in eure Schatten, rege Bipfel, des alten beis ligen dichtbelaubten Saines." - 3d ftand aufrecht por dem Spiegel, es war mir ale ob Goethe gubore, ich fagte ben gangen Monolog ber, laut, mit einer gewiß zum hochften Grad des Runftgefühle gefteigerten Begeistrung. Oft mußte ich inne halten, das leife verhaltne Beben der Stimme gab mir die Paufen ein, Die in diefem Monolog fo mefentlich find, weil unmöglich die nach allen Geiten fich icharftichtenden Blide auf Bu-Bunft, Bergangenheit und Begenwart, Die feinen Inhalt ausmachen, alles in einem ununterbrochnen Lauf auffaffen konnen. Meine Rührung, mein tief von Goethes Beift erfchutterter Beift, waren alfo Beranlaffung mein dramatifches Runftgefühl zu fleigern; ich empfand deut zweifelni, baf Du ihren Werth ertennit, fie enchaften Sas Beiligthum von Goethes Dietat, aus ber fein une endlicher Genius hervorgegangen war, der den Renere geift des Lieblings fanft zu lenten verftand, dager uich flets glicelich fühlte und in vollemmner Harmonie mit ihm: Mein Freund! - Dir ift's gefchenkt, das zu Sage Fomme was fonst nie, nicht einmal in meinen einfamen Traumen fich wiederholt haben durfte. Ich kann nicht aber nich felbft entfcheiben was in mit vorgehe, ich fichte mich in einem magifchen Rteis von Bundermalpheiten singefchloffen, durch diefe tiefen Erinnerumen fofo baff ich fogge das Weben der Luft von damale mit zu ema pfinden glaube, daß ich mich umfehe als flande er bina ter mir und daß ich jeben Amgenblich empfinde wie durch Die Berührung des irdifchen Goiftes von einem Binnilifchen überirdifchen Beift, alles Denten in mir ente fieht. Go will ich benn mein inniges Butrauen zu Dir nicht verlieren, und trop icouerlichen Rachtgefpenftern. die Du mir entgegen icheuchst bennach fortfahren Die mitzutheilen wozu nur erprobte Treue berechtigt.

Bon ungewegner Sobe ftromt das Acht der Steene berab zur Erde, und die Etde ergrune und blubt in trägt mich fo gut wie der Rafen, — ich eile ihm nach, wenn ich ihn auch nicht erreiche, burg vor mir ift Er diefen Wolkensteig gewandelt, fein Athem verträgt sich noch mit dem Luftstram, mag ich ihn dach trinken.

Nimm mich zurud, hilf mir herab, — das herz bricht mir, ja das herz ist nicht start genug die leidemschaftliche Gewalt, die sich über die Grenze baumt, zu tragen. Führ mich zurud auf die Ebne, wo mein Genius mich Ihm einst entgegen führte in der blühenden Beit zwischen Lindheit und Jugend, wo sich der Angenstern zum erstenmal zum Licht ethob, und wo Er mit vollen Strahlen mir den Blick einnahm und jeden andne Licht mir wegdunkelte.

D komm herein wie On zum erstenmal kamft vor das Untlig des erblassenden verstummten dem Berhängniß der Liebe folgenden Kindes, wie es da zusammensfank, da es das Richtschwerdt in Ocinen Augen bligen sah, wie Du es auffingst in Deinen Armen. Die seit Jahren gesteigerte Sehnsucht nach Dir mit einemmale lösend, der Friede, der mich überkam an Deiner Brust! der süße Schlaf, einen Augenblick, oder war's Betäusbung? — das weiß ich nicht. Es war tiefe Rühe wie

men über seiner Brust, dieser Mann von sechszig Jahren sah an mir hinauf, und gab mir suße Namen, und
sagte die schönen Worte: Liebstes Kind, du lieg ft in
der Wiege meiner Brust'), dann ließ er mich an
die Erde, er wickelte meinen Urm in seinen Mantel und
hielt mir die hand an sein klopfend Herz und so gine
gen wir langsamen Schrittes nach Haus; ich sagte:
wie schlägt Dein Herz! — "Die Secunden, die mit solchem Klopfen mir an die Brust stürmen," sagte er, "sie
stürzen mit übereilter Leidenschaft dir zu, auch du jagst

<sup>&</sup>quot;) Du fiehft fo ernft, Geliebter! Deinem Bilde Bon Maxmor bier möcht' ich dich wohl vergleichen; Wie dieses giebst du mir tein Lebenezeichen; Mit dir vergleichen zeigt der Stein fich milde.

Der Feind berbirgt fich hinter feinem Schilde. Der Freund foll offen feine Cfirn uns reichen. 3ch fuche bich, bu fuchft mir ju entweichen; Doch halte Stand, wie diefes Runftgebilde.

Un wen bon beiden foll ich nun mich wenden? Sollt' ich von beiden Ralte leiden muffen, Da diefer todt und du lebendig beißeft?

Rurg, um der Worte mehr nicht zu verschwenden, Go will ich diesen Stein fo lange tuffen, Bis eifersuchtig du mich ihm entreißest. (Gvethe's Werte, 2:er Band, Geite 6.)

Seele wie durch eine Pforte in meinem Geist, eindringt, sich mischt und verbindet mit einer Natur, die vorher unberührt war, mit ihr neue Gefühle, neue Gedanken, neue Fähigkeiten erzeugt! — ist es nicht auch ein Traum, der den grünen Teppich unter Deinen Füßen ausbreitet und ihn mit goldnen Blumen stickt? — und alle Schönbeit, die Dich rührt, ist sie nicht Traum? alles was Du haben möchtest, träumst Du nicht gleich Dich in seinen Besig? — Uch, und wenn Du so geträumt hast, mußt Du dann es nicht wahr machen oder sterben vor Sehnsucht? — Und ist der Traum im Traum nicht jene freie Wilkahr unseres Geistes, die alles giebt was die Geele fordert? Der Spiegel dem Spiegel gegenüber, die Geele inmitten, er zeigt ihre Unendlichkeit in ewiger Berklärung.

## Dem Freund.

Du willst ich soll Dir mehr noch von ihm fagen, alles? — wie kann ich's? — gar zu schmerzlich war's von ihm getrennt alle Liebe zu wiederholen; nein! wenn mir's wird, daß ich ihn selbst feh und spreche, wie mir's in diesen beiden Tagen erging, wenn ich zu ihm bitten kann wie sonst, wenn ich hoffen kann, daß er mir wie-

difch Theil in ihm fich nicht verzehrte, daß wir noch leben, noch find, noch denken, daß wir nicht auf ewig aufgegeben haben, was man so gern in glucklicher Stunde, am Busen des Freundes aufgiebt, namlich was anders zu sein als Lief empfunden von dem Geliehten.

Einmal ftand ich am Genfter mit ihm, es mar Mondichein, die Blatter der Reben ichatteten fich ab auf feinem Untlig, der Wind bewegte fie, fo daß fein Mug bald in Schatten fam, bald wieder im Mondlicht glanzte. 3ch fragt: "Was fagt Dein Mug?" - weil mir's ichien als plaudre es. - "Du gefällft mir!" -Bas fagen Deine Blide? - "Du gefällft mir wie feine andre mir gefällt," fagte er; o ich bitte, fage doch, was willft Du mit Deinem durchdringenden Blid? fragte ich, denn ich bielt feine Rede für feine Untwort auf meine Frage. - "Er betheuert, fagte er, mas ich fage, und beschwört, was ich nicht mage, daß tein Frubling, Commer, Berbft und Binter meinen Blid dir foll verloden. Denn du lachelft mir ja gu, wie der Welt du niemale lächelft, foll ich dir da nicht beschwören, mas der Welt ich nie geschworen?"

Es ift mir haufig nur gleich einem Lichtstreif, der mir durch die Ginne fahrt und Erinnerungen in mir erhellt, von denen ich kaum weiß ob fie bedeutend genug find,

es braufte um mich her, und wenn ich allein mar, dann brach ich in Thranen aus, ich Connte die Bucher nicht lesen, ich mar viel zu bewegt, da mar's gleichsam als erfturgte der Strom meines Lebens über Fels und Gefluft in taufend Rastaden berab, und es dauerte lana ebe er fich wieder gur Ruh fammelte. - Da tam nun einer, der trug einen Giegelring am Ringer und fagte, den habe Goethe ihm gefchenkt. Das flagte ich ihm, wie ich ihn zum erstenmal fah, wie fehr mich das gefdmeret habe, daß er einen Ring fo leichtfinnig habe verschenken konnen, noch ehe er mid gekannt. Goethe lachelte zu diefen feltsamen Liebesklagen nicht, er fah milde auf mich herab, die zutraulich an feinen Anicen auf dem Schemel fag. Beim Beggeben ftectte er mir den Ring an den Ringer und fagte: "Wenn einer fagt, er habe einen Ring von mir, fo fage du: Boethe erinnert fich an feinen wie an diefen." -Nachher nahm er mich fanft an fein herz, ich zählte die Schlage. - "Ich hoffe du vergift mich nicht," fagte er, "es ware undankbar, ich habe ohne Bedingungen alle deine Forderungen fo viel wie moglich befriedigt." - Alfo liebst Du mich, fagte ich, und ewig, denn fonft bin ich armer wie je, ja ich nug verzweifeln.

spielt, so spielt die Liebe, die Laune mir am Herzen, und wen ich liebe, dem bringt es Ehre, und wen ich Freund nenne, der kann sich drüber freuen, dem hab ich Shre erzeugt, denn er kam gleich nach Dir. Wenn's in mir klopfte und tobte dann strömte mir die Liebes. lust die Melodieen dazu und die Begeistrung nahm sie in den allumrauschenden Ocean der Harmonieen auf. Du hörtest mir zu und ließest die andern den Verstand haben, sich meiner Narrheit zu entsetzen; unterdessen strömte Ewiges durch Deine Lieder, und der Eisersucht Brand theilte die Nebelschauer auseinander, der Sonne kräftiger Strahl lockte Blüthe und Frucht.

Ja, ewiger Rausch der Liebe und Nüchternheit des Berstandes, Ihr stört einander nicht, die eine jauchzt Musik, die andre liest den Text. — Bildet Euch, urtheilt, macht Euch Namen, nüglich, herrlich und groß. Habt Launen und was Ihr versaumt? — erkennt es nie! Denn ich und Er, der mir im ungemessen Leben zuströmte, ersett mir alles

Du bift oben, Du lächelft herab! O dieses Jahres Frühlingsregen, die Gewitter seiner Commerzeit, sie kommen aus Deinem Bereich. Du wirst mir zudonnern, Du wirst Deine gewaltige tiefe Natur mir an's Herzschmettern und ich jauchze mich hinauf.

fam ich zu Dit, Du nahmft mich vor Dich an die Bruft, und folugft die Arme um mich in Deinen Mantel mich einhüllend. Da ftanden wir im leifen Regen, der fich durch das dichelaubte Gezweig stahl, daß bie und da die warmen Tropfen auf uns fielen. Da kamen die Wetter von Often und Weften, wenig murde geredet, Bir waren einsplbig. - "Es wird fich verziehen jenfeits," fo fagtest Du, "wenn es nur nicht da unten fo ichwarz herauftame." - Und die Schaaren der Bol-Fen ritten am horizont herauf, - es ward dunkel, der Wind hob fleine Staubwirbel um uns her, Deine linke Sand deutete auf die Kerne, mabrend die rechte das Befraut und die bunten Pflangen hielt, die ich unterwegs gesammelt hatte. - "Gieh, dort giebt's Rrieg! - diefe werden jene verjagen; wenn meine Uhnung und Erfahrungen im Wetter nicht trugen, fo haben wir ihrer Streitsucht den Frieden gu danten." - Raum hatteft Du diefe Worte ausgesagt so blitte es und brach wie von allen Geiten der Donner los; - ich fah über mich und ftredte die Urme nach Dir, Du beugteft Dich über mein Beficht und legteft Deinen Mund auf meinen, und die Donner Frachten, prallten aneinander, fturgten von Stufe zu Stufe den Olympos herab, und leife rollend fluchteten fie in die Rerne, tein zweiter Schlag folgte. -

— In demfelben Augenblick fiel mir Goethe ein, wie er damals am Rand des Berges gestanden, den Mantel unter den Armen hervor zusammengeworsen, ich an seiner Brust. — Das Ersindungsieber ergriff mich, oft mußt ich mich zerstreuen, um nur nicht mich ganz überlassen zu dürsen dem Gebrause der Imagination und den Erschütterungen der Begeistrung. Nachdem ich die Nächte nicht geschlassen und am Tag nichts genossen, war meine Idee gereinigt vom Überstüssigen und entschieden für's Wesentliche.

Ein verklärtes Erzeugniß meiner Liebe, eine Apotheofe meiner Begeistrung und feines Ruhms; so nannte es Goethe, wie er es zum erstenmal sah.

Goethe in halber Nische auf den Thron siennd, sein haupt über die Nische, welche oben nicht geschlossen sondern abgeschnitten ist, erhaben, wie der Mond sich über den Bergesrand herauf hebt. Mit nackter Bruft und Armen. Den Mantel, der am hals zugesknöpft ist, über die Schultern zurück unter den Armen wieder hervor im Schoose zusammen geworfen, die linke hand, welche damals nach den Gewittern deutete, hebt sich jest über der Leier ruhend, die auf dem linken Knie steht; die rechte hand, welche meine Blumen

mich hineingedacht, mas meine Liebe zu ihm denn mohl bedeute, und mas daraus entspringen tonne, oder ob fie denn gang umfonft gemefen fein folle, da fiel mir's in die. fen letten Tagen ein, daß ich fo oft ichon als Rind übere legte, wenn er geftorben mar, mas ich da anfangen folle, mas aus mir werden folle, und daß ich da immer mir dachte, auf feinem Grab mochte ich ein Platchen ba. ben, bei feinem Dentmal mochte ich verfteinert fein wie jene Steinbilder, die man zu feinem emigen Rachruhm aufstellen werde; ja ich fah im Beift mich in ein folthes Bundden, das gewöhnlich ju gugen hoher Manner und helden als Ginnbild der Treue ausgehauen liegt, darin mocht ich mich verwandeln. Beute Nacht dachte ich daran, daß ich fruher öfter in folche Bifionen versunten mar und da mar mir's fo flar, daß dies der Reim fei zu feinem Monument, und daß es mir obliege feine Entftehung zu bewirken. Geit ich diefen Bedanten erfaßt habe bin ich gang freudig, und habe große Buverficht, daß es mir gelingen werde. Boethe fagte mir einmal folgende goldne Borte: "Gei beständig und was einmal gottlicher Befdluß in dir bedungen, daran fete alle Rrafte, daß du es zur Reife bringeft. Wenn die Früchte auch nicht der Urt ausfallen, wie du fie erwartelt, fo find es doch immer Fruchte hoberer Empfin-

Der Freund weiß daß die Gehnsucht nicht ift, wie der Mensch fich von ihr denkt, wie von dem Braufen Des Windes, und von beiden falich; nämlich dag beide fo find, und auch mohl wieder vergeben; und die Rrage: Warum und moher und mohin, ift ihnen bei der Gehnsucht wie bei dem Wind. Aber : Wie hoch herab fenken fich wohl diese Rrafte, die das junge Gras aus dem Boden hervorloden? - und wie hoch binauf steigen wohl diefe Dufte, Die fich den Blumen entfdwingen? - ift da eine Leiter angelegt? - oder fteigen alle Gewalten der Natur aus dem Schoof der Bottheit herab, und ihre einfachsten Erzeugnisse wie-Der zu ihrem Erzeuger hinauf? - ja gewiß! - ab les mas aus göttlichem Gegen entspringt tehrt zu ihm hinauf! und die Gehnsucht nach 3hm. der erft niedersank wie Thau auf den durftigen Boden des menfclichen Beiftes, ber bier in feine herrlichfte Bluthe fich entfaltete, der aufflieg im Duft feiner eigenen Bertlarung : follte diefe Gehnfucht nicht auch him melan fteigen? - follte fie den Beg zu ihm binauf nicht finden? -

das Wort in's Rleifch. - Du weißt, daß die Liebe die einzige Bebarerin ift; - daß, mas fie nicht darbringt dem himmlifchen Erzeuger, nicht zur emigen Gipp: schaft gehöre? - mas ift Biffen, das nicht von der Liebe ausgeht? - was ift Erfahrung, die fie nicht giebt? - mas ift Bedürfniß, das nicht nach ihr ftrebt? - was ift handeln, das nicht fie ubt? - wenn Du die Sand ausstreckst und haft den Billen nicht die Liebe ju erreichen, mas haft Du da? - oder mas erfaffest Du? - Der Baum, den Du mit allen Burgeln in die Grube einbetteft, dem Du die fruchtbare Erde gutragit, die Bache guleiteft, damit Er, der nicht mandern fann, alles habe was ihn gedeihen macht, der bluht Dir, und Deine Gorge ichenfft Du ihm darum; ich auch thue alles, damit fein Andenken mir blube. -Die Liebe thut alles sich zu lieb und doch verläßt der Liebende fich felber und geht der Liebe nach.

Ende des Tagebucks.

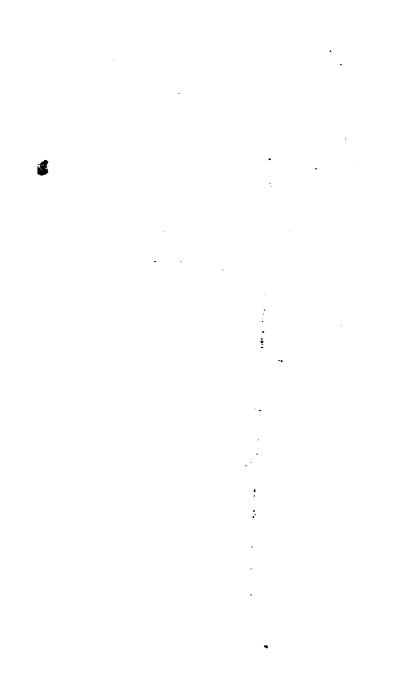

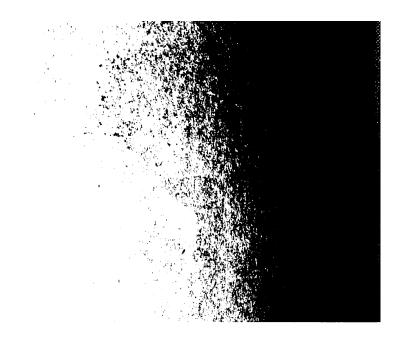

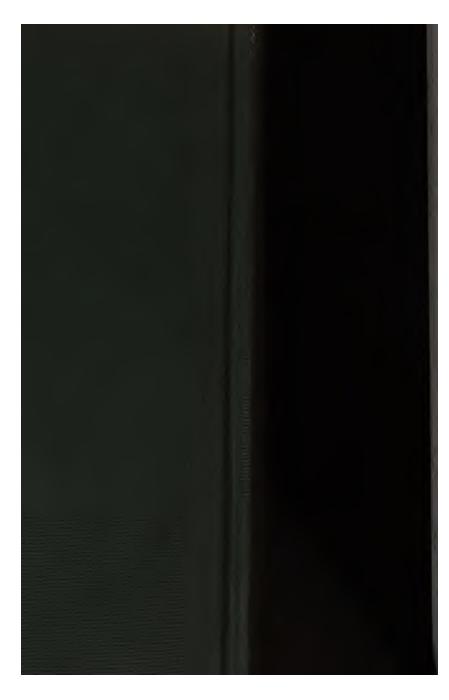